

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





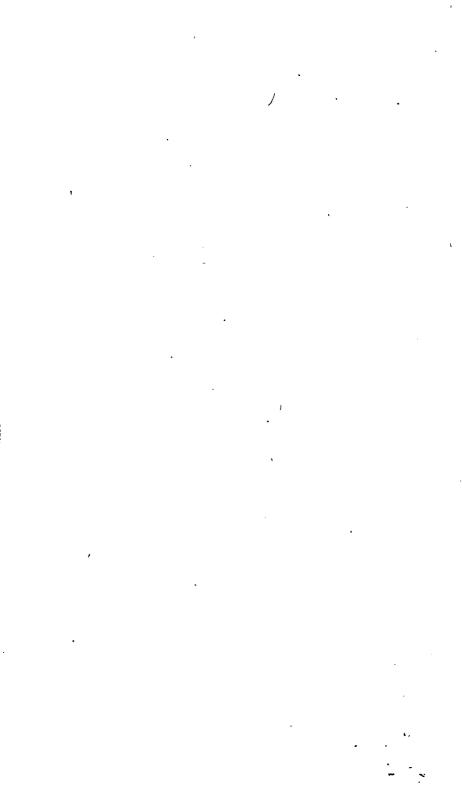

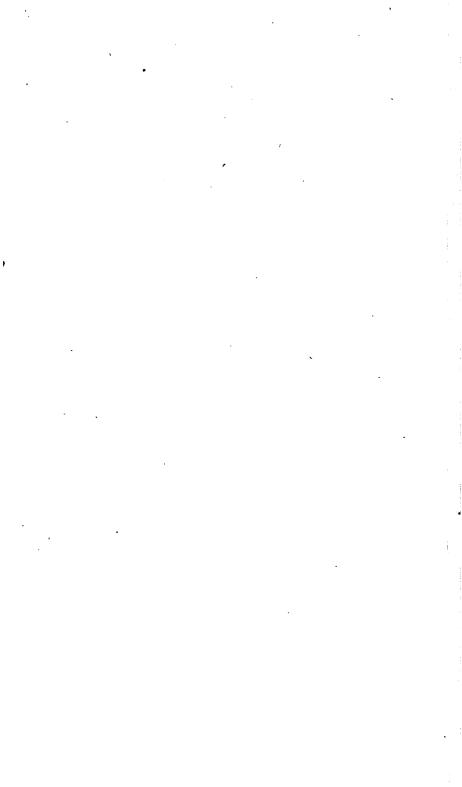

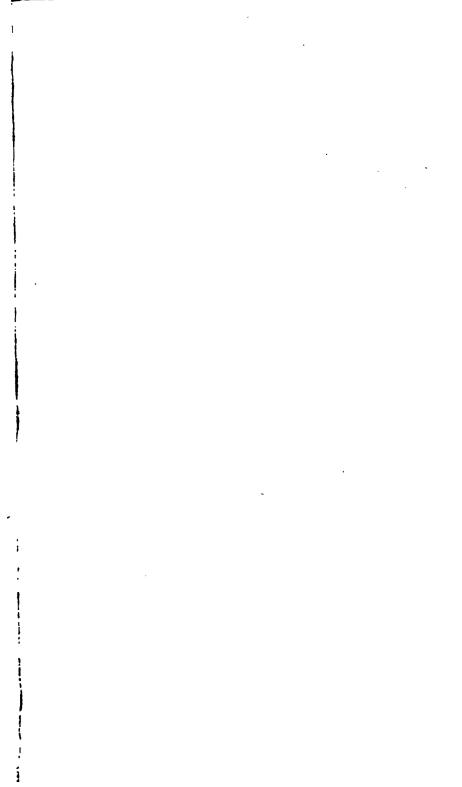

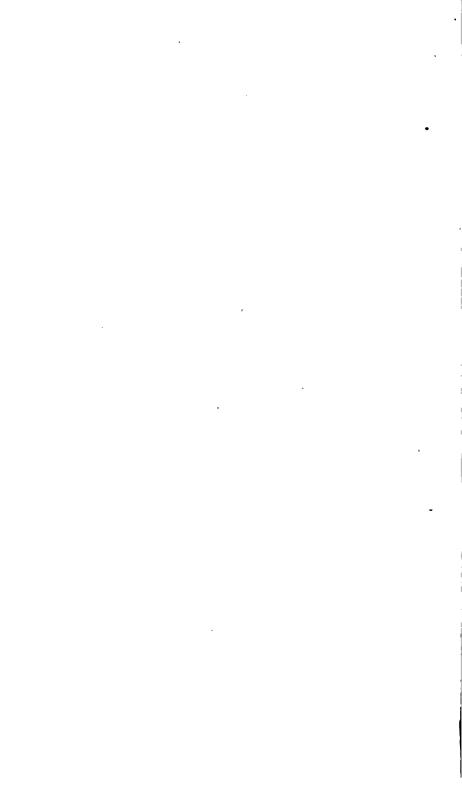

# Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftändige, neugeordnete Musgabe.

Mennzehnter Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. S. Cotta's cher Berlag.

1851.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Buchhanblung in Stuttgart.

# 3 nhalt.

|                           | 3te | ıli | än | iſd | Бe | R   | eif | e. |   |   |   |   |     |    | Seite |
|---------------------------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|---|---|---|---|-----|----|-------|
| Carlebad bis auf ben Bren | ner |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 3     |
| Bom Brenner bis Berona    |     |     |    |     |    |     | •   |    |   |   |   |   |     |    | 17    |
| Berona bis Benedig        |     |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 33    |
| Benebig                   |     |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 56    |
| ferrara bis Rom           |     |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 89    |
| Rom                       |     |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 113   |
| Reapel                    |     |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 165   |
| Sicilien                  |     |     |    |     |    |     | _   |    |   |   |   |   |     |    | 208   |
| Reavel.                   | Ī   | •   | ·  | -   |    | -   | -   |    |   | · | - |   | - ' | -  |       |
| An herber                 |     |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 300   |
| Filippo Reri, ber h       |     |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 325   |
| 3weiter Aufenthalt in     |     |     |    | •   |    | -5- |     | Ť  | • | ٠ |   | • | ٠   | ·  |       |
| Juni 1787. Corref         |     |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 338   |
| Tifcbein an Goethe        |     |     | -  |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     | ·  | 343   |
| Bapftliche Teppiche       |     |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 348   |
| Juli. Corresponden        |     |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 352   |
| Storenbe Raturbetre       | •   |     |    | •   |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    | 362   |
| August bis Decembe        | -   | _   |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    |       |
| Moris als Etymolo         |     |     |    |     |    | -   |     |    |   |   |   |   |     | ,, | 440   |
| Januar 1788. Cor          | -   |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     | ٠  |       |
| Aufnahme in bie &         |     |     | •  |     |    |     | -   |    |   |   |   |   |     |    |       |
| Februar. Correfpor        |     | •   | •  |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     | •  | 450   |
| Das romifche Carne        |     | •   |    |     | ,  |     |     |    |   |   |   |   |     | •  |       |
| Marg. Corresponde         |     |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |     |    |       |
| Ueber bie bilbenbe 9      | •   |     |    |     | ,  |     |     |    |   |   |   |   | •   | •  | 495   |
| April. Corresponde        | -   | •   |    | -   |    |     |     |    |   |   | - |   | •   | •  | 503   |

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

MICY HADA DIRECT DIRECT

# 3 nhalt.

|                         |         |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | Seite       |
|-------------------------|---------|-------|------|--------|--------------|---------------|----|------|------------|---|---|-----|-------------|
|                         | Ito     | ıliö  | ini  | f ch e | R            | e i f         | e. |      |            |   |   |     |             |
| Carlebab bis auf ben Bi | enner   |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 3           |
| Bom Brenner bie Beron   | a .     |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 17          |
| Berona bis Benebig .    |         |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 33          |
| Benebig                 |         |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 56          |
| Ferrara bis Rom         |         |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 89          |
| Rom                     |         |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 113         |
| Reapel                  |         |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 165         |
| Sicilien                |         |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 208         |
| Reapel.                 |         |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     |             |
| In Berber               |         |       |      | · ·    |              |               |    |      |            |   |   |     | <b>30</b> 0 |
| Filippo Reri, ber       | humo    | rifti | ſфе  | Şei    | lige         |               |    |      |            |   |   |     | 325         |
| 3meiter Aufenthalt      | in M    | m.    |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     |             |
| Juni 1787. Cor          | responi | beng  | l    |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 338         |
| Tifcbein an Boe         |         | -     |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 343         |
| Bapfiliche Teppich      | ė .     |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 348         |
| Juli. Correspont        | eng u   | nb s  | Ber  | ďχt    |              |               |    |      |            |   |   |     | 352         |
| Storenbe Raturbe        | •       |       |      | •      |              |               |    |      |            |   |   |     | 362         |
| August bis Decem        | ber.    | Cor   | reft | onb    | enz          | unt           | Ð  | erid | <b>b</b> t |   | 3 | 89- | -440        |
| Moris als Etymo         |         |       |      |        | -            |               |    |      |            |   |   |     | 440         |
| Januar 1788. C          | orresp  | onbe  | :IIA | unb    | Bei          | i <b>đ</b> )1 | :  |      |            |   |   |     | 442         |
| Aufnahme in bie         | Gefell  | (d)a  | ft b | er श   | rfat         | ier           |    |      |            |   |   |     | 445         |
| Februar. Correft        | onben   | , ui  | nb ! | Berio  | <b>f</b> ) t |               |    |      |            |   |   |     | 450         |
| Das romifche Car        |         | •     |      |        | •            |               |    |      |            |   |   |     | 457         |
| Darg. Correfpon         | beng 1  | ınb   | Be:  | richt  |              |               |    |      |            |   |   |     | 486         |
| Ueber bie bilbenbe      | •       |       |      |        |              |               |    |      |            |   |   |     | 495         |
| April. Correfpon        | •       | •     | •    | •      |              | •             |    |      |            | - |   |     |             |

| Ueber Italien. Fragmente.                                      | ite |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| olfegefang:                                                    |     |
| Benedig                                                        | 19  |
| Rom. Ritornelli                                                | 21  |
| Baudevilles                                                    | 22  |
| Romanze                                                        | 23  |
| Geiftliches bialogifirtes Lieb                                 | 24  |
| ie Carantella                                                  | 33  |
| tundenmaß der Italianer                                        | 34  |
| rauenrollen auf dem römischen Theater burch Männer gespielt 53 | 36  |
| eltere Gemalbe. Renebig 1790                                   |     |

# Italianische Reise.

Auch ich in Arfabien!

| Ueber Italien. Fragmente.                                      | Scite           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bolfegefang:                                                   |                 |
| Benebig                                                        | <br>519         |
| Rom. Ritornelli                                                | <br>521         |
| Baubevilles                                                    | <br>522         |
| Romanze                                                        | <br><b>52</b> 3 |
| Geiftliches bialogifirtes Lieb                                 | <br>524         |
| Die Carantella                                                 |                 |
| Stundenmaß der Italianer                                       | <br>534         |
| Frauenrollen auf dem römischen Theater durch Männer gespielt . | <br>536         |
| Teltere Gemalbe. Benedig 1790                                  | <br>540         |

# Italianische Reise.

Auch ich in Arfabien!

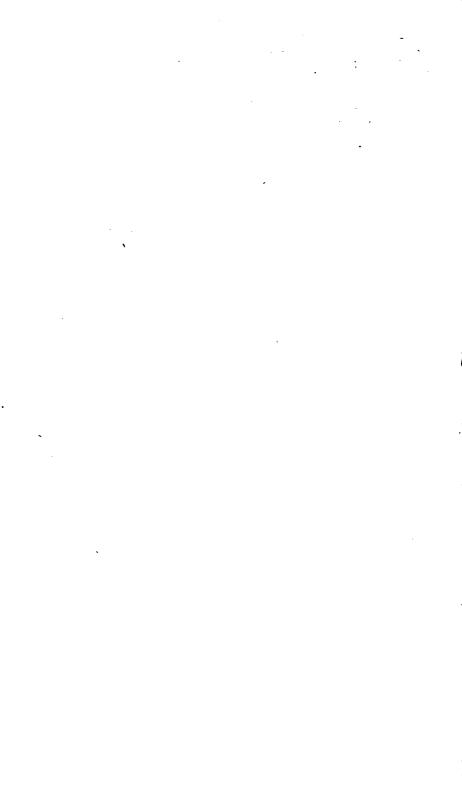

# Carlsbad bis auf den Brenner.

Regeneburg, ben 4. September 1786.

Früh drei Uhr stahl ich mich aus Carlsbad, weil man mich sonst nicht fortgelassen hätte. Die Gesellschaft, die den achtundzwanzigsten August, meinen Gedurtstag, auf eine sehr freundliche Weise seiern mochte, erward sich wohl dadurch ein Recht mich sestzuhalten; allein hier war nicht länger zu säumen. Ich warf mich, ganz allein, nur einen Mantelsack und Dachsranzen auspackend, in eine Postchaise, und gelangte halb acht Uhr nach Zwoda an einem schönen stillen Rebelmorgen. Die obern Wolken streisig und wollig, die untern schwer. Mir schienen das gute Anzeichen. Ich hosste nach einem so schilmmen Sommer einen guten Herbst zu genießen. Um Iwölf in Ezer dei heißem Sonnenschein; und nun erinnerte ich mich, daß dieser Ort dieselbe Polhöhe habe wie meine Baterstadt, und ich freute mich, wieder einmal dei klarem Himmel unter dem sunszigsten Grade zu Mittag zu essen

In Baiern stößt einem fogleich das Stift Walbsassen entgegen — köstliche Besitzthümer der geistlichen Herren, die früher als andere Menschen klug waren. Es liegt in einer Teller-, um nicht zu sagen Kesseltiese, in einem schönen Wiesengrunde, rings von fruchtbaren sansten Anhöhen umgeben. Auch hat dieses Kloster im Lande weit number Besitzungen. Der Boden ist aufgelöster Thonschiefer. Der Quarz, der sich in dieser Sebirgsart besindet und sich nicht auslöst noch verwittert, macht das Feld loder und durchaus fruchtbar. Bis gegen Tirschenreuth steigt das Land noch. Die Wasser siehen einem entgegen, nach der Eger und Elbe zu. Bon Tirschenreuth an fällt es nun sildwärts ab, und die Wasser laufen nach der Donau. Mir giebt es sehr schnell einen Begriff von jeder Segend, wenn ich bei dem kleinsten Wasser sorsche, wohin es läuft, zu

welcher Flufregion es gehört. Man findet alsbann, felbst in Gegenden, bie man nicht überfeben tann, einen Zusammenhang ber Berge und Thäler gebankenweise. Bor gebachtem Ort beginnt bie treffliche Chaussee von Granitsand; es läft sich teine volltommenere benten: benn ba ber aufgelöste Granit aus Riefel und Thonerbe besteht, so giebt bas zugleich einen feften Grund, und ein fcones Bindungsmittel, Die Strafe glatt wie eine Tenne zu machen. Die Gegend, burch bie fie geführt ift, fieht besto folechter aus: gleichfalls Granitfand, flachliegend, moorig, und ber fcone Beg besto erwünschter. Da nun zugleich bas Land abfällt, so kömmt man fort mit unglaublicher Schnelle, Die gegen ben bohmischen Schnedengang recht absticht. Beiliegendes Blättchen benennt bie verschiedenen Stationen. Genug, ich war ben andern Morgen um gehn Uhr in Regensburg, und batte also biese vierundzwanzig und eine halbe Meile in neunundbreifig Stunden zuruckgelegt. Da es anfing Tag zu werben, befand ich mich zwischen Schwandorf und Regenstauf, und nun bemerkte ich bie Beränderung des Ackerbodens ins Beffere. Es war nicht mehr Berwitterung bes Gebirgs, fondern aufgeschwemmtes, gemischtes Erbreich. Regenfluß herauf hatte in uralten Zeiten Ebbe und Fluth aus bem Donauthal in alle die Thäler gewirkt, die gegenwärtig ihre Waffer borthin ergießen, und so find biese natikrlichen Bolber entstanden, worauf ber Aderbau gegrundet ift. Diese Bemertung gilt in der Rachbarschaft aller größern und kleinern Fluffe, und mit diefem Leitfaben tam ber Beobachter einen schnellen Aufschluß über jeben ber Gultur geeigneten Boben erlangen.

Regensburg liegt gar schön. Die Gegend mußte eine Stadt herloden; auch haben sich die geistlichen Herren wohlbedacht. Alles Feld um
die Stadt gehört ihnen; in der Stadt steht Kirche gegen Kirche und Stift
gegen Stift. Die Donau erinnert mich an den alten Main. Bei Frankfurt haben Fluß und Brücke ein besseres Ansehen, hier aber nimmt sich
das gegenüber liegende Stadt am Hof recht artig aus. Ich versügte mich
gleich in das Jesuitencollegium, wo das jährliche Schauspiel durch Schüler
gegeben ward, sah das Ende der Oper und den Ansang des Trauerspiels.
Sie machten es nicht schlimmer als eine angehende Liebhabertruppe, und
waren recht schön, sast zu prächtig gekleidet. Auch diese öffentliche Darstellung hat mich von der Klugheit der Jesuiten auss neue überzeugt.
Sie verschmähten nichts was irgend wirken konnte, und wußten es mit

Liebe und Aufmerksamkeit zu behandeln. Hier ist nicht Klugheit, wie man sie sich in Abstracto denkt, es ist eine Freude an der Sache dabei, ein Wit- und Selbstgenuß, wie er aus dem Gebrauche des Lebens entspringt. Wie diese große geistliche Gesellschaft Orgelbauer, Bildschnitzer und Bergolder unter sich hat, so sind gewiß auch einige die sich des Theaters mit Kenntniß und Neigung annehmen, und wie durch gefälligen Prunk sich ihre Kirchen auszeichnen, so bemächtigen sich die einsichtigen Männer hier der weltlichen Sinnlichkeit durch ein anständiges Theater.

Heute schreibe ich unter bem neunundvierzigsten Grade. Er läßt sich gut ain. Der Morgen war kühl, und man klagt auch hier über Nässe und Kälte bes Sommers; aber es entwickelte sich ein herrlicher gelinder Tag. Die milbe Luft, die ein großer Fluß mitbringt, ist ganz was Eigenes. Das Obst ist nicht sonderlich: gute Birnen hab' ich gespeist; aber ich sehne mich nach Tranben und Feigen.

Der Jesuiten Thun und Wesen hält meine Betrachtungen sest. Kirchen, Thurme, Gebände haben etwas Großes und Bollständiges in der Anlage, das allen Menschen insgeheim Ehrsurcht einslößt. Als Descoration ist nun Gold, Silber, Metall, geschliffene Steine in solcher Bracht und Reichthum gehänft, der die Bettler aller Stände blenden muß. Die und da sehlt es auch nicht an etwas Abgeschmacktem, damit die Menscheit versöhnt und angezogen werde. Es ist dieses überhaupt der Genius des katholischen äußern Gottesdienstes; noch nie habe ich es aber mit so viel Berstand, Geschick und Consequenz ausgesührt gesehen, als bei den Jesuiten. Alles trifft darin überein, daß sie nicht wie andere Ordensgesistliche eine alte abgestumpste Andacht fortsetzen, sondern sie, dem Geist der Zeit zu Liebe, durch Prunk und Pracht wieder aufstutzen.

Sin sonderbar Gestein wird hier zu Werkstlicken verarbeitet, dem Scheine nach eine Art Todtliegendes, das jedoch für älter, für ursprünglich, ja für porphyrartig gehalten werden muß. Es ist grünlich, mit Onarz gemischt, löcherig, und es sinden sich große Flecken des sestesten Jaspis darin, in welchen sich wieder kleine runde Flecken von Breccienart zeigen. Ein Stlick war gar zu instructiv und appetitlich, der Stein aber zu sest, und ich habe geschworen, mich auf dieser Reise nicht mit Steinen zu schleppen.

Munchen, ben 6. September 1786.

Den fünften September halb ein Uhr Mittags reiste ich von Regensburg ab. Bei Abach ist eine schöne Gegend, wo die Donau sich an Kalkselsen bricht, dis gegen Saal hin. Es ist der Kalk wie der bei Osteroda am Harz, dicht, aber im ganzen löcherig. Um sechs Uhr Morgens war ich in München, und nachdem ich mich zwöls Stunden umgesehen, will ich nur weniges bemerken. In der Bildergalerie fand ich mich nicht einheimisch; ich muß meine Augen erst wieder an Gemälde gewöhnen. Es sind trefsliche Sachen. Die Stizzen von Rubens, von der Luxemburger Galerie, haben mir große Freude gemacht.

Hier steht auch das vornehme Spielwert, die trajanische Säule in Modell, der Grund Lapis Lazuli, die Figuren vergoldet. Es ist immer ein schön Stud Arbeit, und man betrachtet es gern.

Im Antikensaale konnte ich recht bemerken, daß meine Augen auf biese Gegenstände nicht geübt sind; deswegen wollte ich nicht verweisen und Zeit verderben. Bieles sprach mich gar nicht an, ohne daß ich sagen konnte warum. Ein Drusus erregte meine Ausmerksamkeit, zwei Antonine gesielen mir, und so noch einiges. Im Ganzen stehen die Sachen auch nicht glikklich, ob man gleich mit ihnen hat ausputzen wollen, und der Saal oder vielmehr das Gewölbe ein gutes Ansehen hätte, wenn es nur reinlicher und besser unterhalten wäre. Im Naturaliencabinet sand ich schöne Sachen aus Throl, die ich in kleinen Musterstücken schon kenne, ja besitze.

Es begegnete mir eine Frau mit Feigen, welche als die ersten vortrefflich schmeckten. Aber das Obst überhaupt ist doch für den achtundvierzigsten Grad nicht besonders gut. Man klagt hier durchaus über Kälte und Nässe. Ein Nebel, der für einen Regen gelten konnte, empfing mich hente früh vor München. Den ganzen Tag blies der Wind sehr kalt vom Throler Gebirg. Als ich vom Thurm dahin sah, sand ich es bedeckt und den ganzen Himmel überzogen. Nun scheint die Sonne im Untergehen noch an den alten Thurm, der mir vor dem Fenster steht. Berzeihung, daß ich so sehr auf Wind und Wetter Acht habe: der Reisende zu Lande sast so sehr als der Schiffer, hängt von beiden ab, und es wäre ein Jammer, wenn mein Herbst in fremden Landen so wenig bez günstigt sehn sollte, als der Sommer zu Hause.

Run foll es gerade auf Innsbruck. Was laffe ich nicht alles rechts

und links liegen, um ben einen Gebanken auszuführen, ber fast zu alt in meiner Seele geworben ift!

Mittenwald, ben 7. September 1786. Abends.

Es scheint, mein Schutzgeist sagt Amen zu meinem Crebo, und ich danke ihm, der mich an einem so schönen Tage hierher geführt hat. Der letzte Postillon sagte mit vergnüglichem Ausruf, es seh der erste im ganzen Sommer. Ich nähre meinen stillen Aberglauben, daß es so fortgeben soll, doch millsen mir die Freunde verzeihen, wenn wieder von Luft und Bolken die Rede ist.

Als ich um fünf Uhr von München wegfuhr, hatte sich der Himmel aufgeklärt. An den Throler Bergen standen die Wolken in ungeheuern Rassen fest. Die Streifen der untern Regionen bewegten sich auch nicht. Der Weg geht auf den Höhen, wo man unten die Isar fließen sieht, über zusammengeschwemmte Kieshügel hin. Hier wird uns die Arbeit der Strömungen des uralten Weeres faßlich. In manchem Granitzeschiebe fand ich Geschwister und Berwandte meiner Cabinetsstüde, die ich Anebeln verdanke.

Die Rebel bes Flusses und der Wiesen wehrten sich eine Weile, endlich wurden auch diese aufgezehrt. Zwischen gedachten Kieshügeln, die man sich mehrere Stunden weit und breit denken muß, das schönste fruchtbarste Erdreich, wie im Thale des Regenslusses. Run muß man wieder an die Isar, und sieht einen Durchschnitt und Abhang der Rieshügel, wohl hundert und sunfzig Fuß hoch. Ich gelangte nach Wolfrathschausen, und erreichte den achtundvierzigsten Grad. Die Sonne brannte heftig: niemand traute dem schönen Wetter, man schreit über das Böse des vergehenden Jahres, man jammert, daß der große Gott gar keine Anstalt machen will.

Run ging mir eine neue Welt auf: ich näherte mich ben Gebirgen, bie fich nach und nach entwickelten.

Benedictbeuern liegt köstlich und überrascht beim ersten Anblick. In einer fruchtbaren Fläche ein lang- und breites weißes Gebäude und ein breiter hoher Felskulden bahinter. Nun geht es hinauf zum Rochelsee; noch höher ins Gebirge zum Walchensee. Hier begrüßte ich die ersten beschneiten Gipfel, und auf meine Verwunderung, schon so nahe bei den

Schneebergen zu sehn, vernahm ich, daß es gestern in dieser Gegend gebonnert, geblitt und auf den Bergen geschneit habe. Aus diesen Meteoren wollte man Hoffnung zu besseren Wetter schöpfen, und aus dem ersten Schnee eine Umwandlung der Atmosphäre vermuthen. Die Felsklippen, die mich umgeben, sind alle Kalk, von dem ältesten, der noch keine Bersteinerungen enthält. Diese Kalkgebirge geben in ungeheuern ununterbrochenen Reihen von Dalmatien dis an den St. Gotthard und weiter fort. Hacquet hat einen großen Theil der Kette bereist. Sie lehnen sich an das quarz- und thonreiche Urgebirge.

Rach Walchensee gelangte ich um halb Fünf. Etwa eine Stumbe von bem Orte begegnete mir ein artiges Abenteuer. Gin Barfner mit seiner Tochter, einem Madchen von eilf Jahren, ging vor mir ber, und bat mich bas Kind einzunehmen. Er trug bas Instrument weiter: ich lieft fie zu mir fiten, und fie stellte mir eine große neue Schachtel forgfältig zu ihren Filfen. Ein artiges ausgebildetes Geschöpf, in ber Welt schon ziemlich bewandert. Nach Maria Einsiedeln war sie mit ihrer Mutter zu fuß gewallfahrtet, und beibe wollten eben die größere Reise nach St. Jago von Compostell antreten, als die Mutter mit Tobe abging und ihr Gelübbe nicht erfüllen sollte. Man könne in ber Berehrung ber Mutter Gottes nie zu viel thun, meinte fie. Rach einem großen Brande habe sie felbst gesehen ein ganges Saus niedergebrannt bis auf bie untersten Mauern, und über ber Thure, hinter einem Glase, bas Muttergottesbild, Glas und Bild unversehrt, welches benn boch ein augenscheinliches Wunder set. All ihre Reisen habe fie zu Fuße gemacht, aulet in Minchen vor bem Kurfürsten gespielt, und sich überhaupt vor einundamanzig fürftlichen Bersonen boren laffen. Sie unterhielt mich recht Bubiche große braune Augen, eine eigenfinnige Stirn, Die fich manchmal ein wenig hinauswärts faltete. Wenn sie sprach, war sie angenehm und naturlich, besonders wenn sie kindisch laut lachte; hingegen wenn fie schwieg, schien fie etwas bebeuten zu wollen, und machte mit ber Oberlippe eine fatale Miene. 3ch sprach sehr viel mit ihr burch; fie war überall zu Saufe und merkte gut auf die Gegenstände. So fragte fie mich einmal, was bas für ein Baum fen? Es war ein iconer großer Aborn, ber erste, ber mir auf ber gangen Reise ju Gesichte tam. Den batte sie boch gleich bemerkt, und freute sich, ba mehrere nach und nach erschienen, bag fie auch biefen Baum unterscheiben konne. Sie gebe,

sagte sie, nach Boten auf die Messe, wo ich doch wahrscheinlich auch binzöge. Wenn sie mich dort anträse, milsse ich ihr einen Jahrmarkt kausen, welches ich ihr denn auch versprach. Dort wolle sie auch ihre neue Haube aussetzen, die sie sich in München von ihrem Berdienst habe machen lassen; ste wolle mir solche im voraus zeigen. Nun eröffnete sie die Schachtel, und ich mußte mich des reichzestickten und wohlbebänderten Kopsschundes mit ihr erfrenen.

Ueber eine andere frohe Aussicht vergnügten wir uns gleichfalls zusammen. Sie versicherte nämlich, daß es gut Wetter gebe: sie trügen ihren Barometer mit sich, und das set bie Harse; wenn sich der Discant hinausstimme, so gebe es gutes Wetter, und das habe er heute gethan. Ich ergriff das Omen, und wir schieden im besten Humor in der Hossung eines baldigen Wiedersehens.

## Auf bem Brenner, ben 8. September 1786. Abende.

Hier gekommen, gleichsam gezwungen, endlich an einen Ruhepunkt, an einen stillen Ort, wie ich ihn mir nur hätte wünschen können. Es war ein Tag, den man Jahre lang in der Erinnerung genießen kann. Um sechs Uhr verließ ich Mittenwald; den klaren Himmel reinigte ein scharfer Wind vollkommen. Es war eine Kälte, wie sie nur im Februar erlandt ist. Nun aber, bei dem Glanze der aufgehenden Sonne, die dunkeln. mit Fichten bewachsenen Bordergründe, die grauen Kalkselsen dazwischen, und dahinter die beschneiten höchsten Gipfel auf einem tiesern Himmelsblan, das waren köftliche, ewig abwechselnde Bilder.

Bei Scharnit kommt man ins Throl. Die Gränze ist mit einem Balle geschlossen, ber das Thal verriegelt und sich an die Berge anschließt. Es sieht gut aus: an der einen Seite ist der Felsen befestigt, an der andern steigt er senkrecht in die Höhe. Bon Seeseld wird der Beg immer interessanter, und wenn er disher, seit Benedictbeuern heraus, von Höhe zu Höhe stieg, und alle Basser die Region der Isar suchten, so blickt man nun über einen Rücken in das Innthal, und Inzingen liegt vor uns. Die Sonne war hoch und heiß; ich mußte meine Kleidung erleichtern, die ich bei der veränderlichen Atmosphäre des Tags oft wechsele.

Bei Zirl fährt man ins Innthal herab. Die Lage ift unbeschreiblich

Schneebergen zu sehn, vernahm ich, daß es gestern in dieser Gegend gebonnert, geblitzt und auf den Bergen geschneit habe. Aus diesen Meteoren wollte man Hoffnung zu besseren Wetter schöpsen, und aus dem ersten Schnee eine Umwandlung der Atmosphäre vernuthen. Die Felsklippen, die mich umgeben, sind alle Kall, von dem ältesten, der noch keine Bersteinerungen enthält. Diese Kalkgebirge geben in ungeheuern umunterbrochenen Reihen von Dalmatien dis an den St. Gotthard und weiter sort. Hacquet hat einen großen Theil der Kette bereist. Sie lehnen sich an das quarz- und thonreiche Urgebirge.

Rach Walchensee gelangte ich um halb Fünf. Etwa eine Stunde von bem Orte begegnete mir ein artiges Abenteuer. Gin Barfner mit seiner Tochter, einem Madchen von eilf Jahren, ging vor mir ber, und bat mich bas Kind einzunehmen. Er trug bas Instrument weiter; ich lieft fie ju mir fiten, und fie stellte mir eine große neue Schachtel forgfältig zu ihren Füßen. Ein artiges ausgebildetes Geschöpf, in der Welt schon ziemlich bewandert. Rach Maria Einstebeln war sie mit ihrer Mutter zu fuß gewallfahrtet, und beibe wollten eben bie größere Reise nach St. Jago von Compostell antreten, als die Mutter mit Tobe abging und ihr Gelübbe nicht erfüllen follte. Man könne in ber Berehrung ber Mutter Gottes nie ju viel thun, meinte fie. Rach einem großen Brande habe sie selbst gesehen ein ganges Saus niedergebrannt bis auf bie unterften Mauern, und über ber Thure, hinter einem Glase, bas Muttergottesbild, Glas und Bild unversehrt, welches benn boch ein augenscheinliches Bunder seb. All ihre Reisen habe sie zu Fuffe gemacht. aulett in Minchen vor dem Kurfürsten gespielt, und sich überhaupt vor einundzwanzig fürstlichen Berfonen hören laffen. Sie unterhielt mich recht Bubiche große braune Augen, eine eigenfinnige Stirn, Die fich manchmal ein wenig hinaufwärts faltete. Wenn sie sprach, mar sie angenehm und natikrlich, befonders wenn fie kindisch laut lachte; bingegen wenn fie fcwieg, schien fie etwas bebeuten zu wollen, und machte mit ber Oberlippe eine fatale Miene. Ich sprach sehr viel mit ihr burch; fie war überall zu Baufe und mertte gut auf die Gegenstände. Go fragte fie mich einmal, was bas filr ein Baum fen? Es war ein schöner großer Aborn, ber erste, ber mir auf ber gangen Reise ju Gesichte tam. Den batte sie boch gleich bemerkt, und freute sich, ba mehrere nach und nach erfcbienen, bag fie auch biefen Baum unterfcbeiben tonne.

sagte sie, nach Bogen auf die Messe, wo ich doch wahrscheinlich auch bingöge. Wenn sie mich dort auträse, milsse ich ihr einen Jahrmarkt kansen, welches ich ihr denn auch versprach. Dort wolle sie auch ihre neue Haube aussegen, die sie sich im Minchen von ihrem Berdienst habe machen lassen; sie wolle mir solche im voraus zeigen. Nun eröffnete sie die Schachtel, und ich mußte mich des reichgestickten und wohlbebänderten Kopsschundes mit ihr erfreuen.

Ueber eine andere frohe Anksicht vergnügten wir uns gleichfalls zusammen. Sie versicherte nämlich, daß es gut Wetter gebe: sie trügen ihren Barometer mit sich, und das set bie Harse; wenn sich der Discant hinausstimme, so gebe es gutes Wetter, und das habe er heute gethan. Ich ergriff das Omen, und wir schieden im besten Humor in der Hossung eines baldigen Wiedersehens.

## Auf bem Brenner, ben 8. September 1786. Abenbe.

Hier gekommen, gleichsam gezwungen, endlich an einen Ruhepunkt, an einen stillen Ort, wie ich ihn mir nur hätte wünschen können. Es war ein Tag, den man Jahre lang in der Erinnerung genießen kann. Um sechs Uhr verließ ich Mittenwald; den klaren Himmel reinigte ein scharfer Wind vollkommen. Es war eine Kälte, wie sie nur im Februar erlandt ist. Nun aber, dei dem Glanze der aufgehenden Sonne, die dunkeln. mit Fichten bewachsenen Bordergründe, die grauen Kalkfelsen dazwischen, und dahinter die beschneiten höchsten Gipfel auf einem tiesern himmelsblau, das waren köstliche, ewig abwechselnde Bilder.

Bei Scharnis kommt man ins Throl. Die Gränze ift mit einem Balle geschlossen, ber bas Thal verriegelt und sich an die Berge anschließt. Es sieht gut ans: an der einen Seite ist der Felsen befestigt, an der andern steigt er senkrecht in die Höhe. Bon Seeseld wird der Beginmer interessanter, und wenn er disher, seit Benedictbeuern heraus, von Höhe zu Höhe stieg, und alle Wasser die Region der Isar suchten, so blickt man nun über einen Rücken in das Innthal, und Inzingen liegt vor uns. Die Some war hoch und heiß; ich mußte meine Reidung erleichtern, die ich bei der veränderlichen Atmosphäre des Tags oft wechsele.

Bei Zirl fährt man ins Innthal herab. Die Lage ist unbeschreiblich

schön, und der hohe Sonnendust machte sie ganz herrlich. Der Postisson eilte mehr als ich wünschte: er hatte noch keine Wesse gehört, und wollte sie in Innsbruck — es war eben Marientag — um desto andächtiger zu sich nehmen. Nun rasselte es immer an dem Inn hinab, an der Martinswand vorbei, einer steil abgehenden, ungeheuern Kalkwand. Zu dem Platze, wohin Kaiser Maximilian sich verstiegen haben soll, getraute ich mir wohl ohne Engel hin und her zu kommen, od es gleich immer ein frevelhaftes Unternehmen wäre.

Innsbruck liegt herrlich in einem breiten reichen Thale, zwischen hohen Felsen und Gebirgen. Erst wollte ich ba bleiben, aber es ließ mir keine Ruhe. Aurze Zeit ergötzte ich mich an bem Sohne bes Wirths, einem leibhaftigen Söller. So begegnen mir nach und nach meine Mensschen. Das Fest Mariä Geburt zu seiern, ist alles geputzt. Gesund und wohlthätig zu Schaaren, wallfahrten sie nach Wilten, einem Andachtssorte, eine Viertelstunde von der Stadt gegen das Gebirg zu. Um zwei Uhr, als mein rollender Wagen das muntere bunte Gedränge theilte, war alles in frohem Zug und Gang.

Bon Innsbruck herauf wird es immer schöner; da hilft kein Beschreiben. Auf den gebahntesten Wegen steigt man eine Schlucht herauf, die das Wasser nach dem Inn zusendet, eine Schlucht, die den Augen unzählige Abwechselungen bietet. Wenn der Weg nahe am schroffsten Felsen hergeht, ja in ihn hineingehauen ist, so erblickt man die Seite gegenstder sanst abhängig, so daß noch kann der schönste Feldbau darauf gesibt werden. Es liegen Dörfer, Häuser, Häuschen, Hitten, alles weiß angestrichen, zwischen Feldern und hecken auf der abhängenden hohen und breiten Fläche. Bald verändert sich das Ganze: das Benutzbare wird zur Wiese, die sich auch das in einen steilen Abhang verliert.

Zu meiner Welterschaffung habe ich manches erobert, doch nichts ganz Neues und Unerwartetes. Auch habe ich viel geträumt von dem Modell, wovon ich so lange rede, woran ich so gern anschaulich machen möchte, was in meinem Innern herumzieht, und was ich nicht jedem in der Natur vor Augen stellen kann.

Run wurde es dunkler und dunkler: das Einzelne verlor sich, die Massen wurden immer größer und herrlicher; endlich, da sich alles nun wie ein tiefes geheimes Bild vor mir bewegte, sah ich auf einmal wieder die hoben Schneegipfel, vom Mond beleuchtet, und nun erwarte ich, daß

der Morgen diese Felskluft erhelle, in der ich auf der Gränzscheide des Sübens und Nordens eingeklemmt bin.

Ich füge noch einige Bemerkungen hinzu über die Witterung, die mir vielleicht eben beswegen so günstig ist, weil ich ihr so viele Betrachtungen widme. Auf dem flachen Lande empfängt man gutes und böses Wetter, wenn es schon fertig geworden; im Gebirge ist man gegenwirtig, wenn es entsteht. Dieses ist mir nun so oft begegnet, wenn ich auf Reisen, Spaziergängen, auf der Jagd, Tag' und Nächte lang in den Vergwäldern, zwischen Klippen verweilte, und da ist mir eine Grille aufgestiegen, die ich auch für nichts anders geben will, die ich aber nicht los werden kann, wie man denn eben die Grillen am wenigsten los wird. Ich sehe sie überall, als wenn es eine Wahrheit wäre; und so will ich sie denn auch aussprechen, da ich ohnehin die Nachsicht meiner Freunde so oft zu prüfen im Falle din.

Betrachten wir die Gebirge näher ober ferner, und seben ihre Gipfel bald im Sonnenscheine glänzen, bald vom Rebel umzogen, von ftilrmenben Bolfen umfaust, von Regenstrichen gepeitscht, mit Schnee bebedt, fo schreiben wir bas alles ber Atmosphäre zu, ba wir mit Augen ihre Bewegungen und Beränderungen gar wohl seben und faffen. Die Gebirge bingegen liegen vor unferm außern Sinn in ihrer bertommlichen Geftalt unbeweglich da. Wir halten fle filt tobt, weil fle erstarrt find; wir glauben sie unthätig, weil sie ruben. Ich aber tann mich schon seit längerer Beit nicht entbrechen, einer innern, ftillen, gebeimen Wirtung berfelben die Beränderungen, Die sich in der Atmosphäre zeigen, zum großen Theile juguschreiben. Ich glaube nämlich, daß die Daffe ber Erbe überhaupt, und folglich auch besonders ihre hervorragenden Grundfesten, nicht eine beständige, immer gleiche Anziehungstraft ausüben, sondern daß biese Angiehungetraft fich in einem gewiffen Bulfiren außert, fo baf fie fich burch innere nothwendige, vielleicht auch äußere zufällige Urfachen bald vermehrt, bald vermindert. Mögen alle andern Bersuche, diese Oscillation barzustellen, zu beschränkt und roh senn, die Atmosphäre ist zart und weit genug, um une von jenen ftillen Birkungen zu unterrichten. Berminbert sich jene Anziehungstraft im geringsten, alsobald beutet uns die verringerte Sowere, die verminderte Elasticität der Luft biese Wirkung an. Atmosphäre kann die Feuchtigkeit, die in ihr chemisch und mechanisch vertheilt war, nicht mehr tragen: Bolten fenten fich, Regen fturgen nieber,

und Regenströme ziehen nach dem Lande zu. Bermehrt aber das Gebirg seine Schwertraft, so wird alsobald die Elasticität der Luft wieder hersgestellt, und es entspringen zwei wichtige Phänomene. Einmal versammeln die Berge ungeheure Wolkenmassen um sich her, halten sie sest und starr, wie zweite Sipsel über sich, dis sie, durch innern Kampf elektrischer Kräfte bestimmt, als Sewitter, Nebel und Regen niedergehen; sodann wirkt auf den Ueberrest die elastische Luft, welche nun wieder mehr Wasser zu sassen, aufzulösen und zu verarbeiten sähig ist. Ich sah das Aufzehren einer solchen Wolke ganz deutlich; sie hing um den steilsten Sipsel, das Abendroth beschien sie: langsam, langsam sonderten ihre Enden sich ab; einige Flocken wurden weggezogen und in die Höhe gehoben; diese verschwanden, und so verschwand die ganze Wasse nach und nach, und ward vor meinen Augen wie ein Rocken von einer unsichtbaren Hand ganz eigentlich abgesponnen.

Wenn die Freunde über den ambulanten Wetterbeobachter und beffen feltsame Theorien gelächelt haben, so gebe ich ihnen vielleicht burch einige andere Betrachtungen Gelegenheit jum Lachen: benn ich muß gesteben, ba meine Reise eigentlich eine Flucht war vor allen den Unbilden, die ich unter bem einunbfunfzigsten Grabe erlitten, baf ich hoffnung hatte, unter bem achtundvierzigsten ein wahres Gofen zu betreten. Allein ich fand mich getäuscht, wie ich früher hatte wiffen follen: benn nicht die Polhobe allein macht Rlima und Witterung, sonbern bie Bergreiben, befonbers jene, bie von Morgen nach Abend bie Länder burchschneiben. In biefen ereignen fich immer große Beränderungen, und nordwärts liegende Länder haben am meiften barunter ju leiben. Go scheint auch die Witterung für ben gangen Rorben biefen Sommer über burch bie große Alpenkette, auf ber ich biefes schreibe, bestimmt worden zu sehn. Hier hat es bie letten Monate her immer geregnet, und Gubweft und Guboft haben ben Regen burchaus nordmärts geführt. In Italien follen fie icon Wetter, ja au troden gehabt haben.

Run von dem abhängigen, durch Klima, Berghöhe, Feuchtigkeit auf das mannichfaltigste bedingten Pflanzenreich einige Worte. Auch hierin habe ich keine sonderliche Beränderung, doch Gewinn gefunden. Aepfel und Birnen hängen schon häusig vor Innsbruck in dem Thale, Pfirschen und Trauben hingegen bringen sie aus Welschland, oder vielmehr aus dem mittägigen Throl. Um Innsbruck bauen sie viel Türkisch = und

heibekorn, das sie Blende nennen. Den Brenner herauf sah ich die ersten garchenbaume, bei Schemberg ben ersten Zirbel. Db wohl das Harsnermadden hier auch nachgefragt hätte?

Die Pflanzen betreffend, sühle ich noch sehr meine Schillerschaft. Bis München glaubte ich wirklich nur die gewöhnlichen zu sehen. Freilich war meine eilige Tag- und Nachtsahrt solchen feineren Beobachtungen nicht günstig. Nun habe ich zwar meinen Linné bei mir und seine Terminologie wohl eingeprägt; wo soll aber Zeit und Ruhe zum Analysiren herkommen, das ohnehin, wenn ich mich recht kenne, meine Stärke niemals werden kann? Daher schärfe ich mein Auge aufs Allgemeine, und als ich am Balchensee die erste Gentiana sah, siel mir auf, daß ich auch bisher zuerst am Wasser die neuen Pflanzen sand.

Bas mich noch aufmerksamer machte, war der Einfluß, den die Gedingshöhe auf die Pflanzen zu haben schien. Nicht nur nene Pflanzen fand ich da, sondern das Bachsthum der alten verändert; wenn in der tiefern Gegend Zweige und Stängel stärker und mastiger waren, die Augen näher an einander standen, und die Blätter breit waren, so wurden höher ins Gedirg hinauf Zweige und Stängel zarter, die Augen rildten aus einander, so daß von Anoten zu Anoten ein größerer Zwischenraum Statt sand, und die Blätter sich lanzenförmiger bildeten. Ich bemerkte dieß bei einer Beide und einer Gentiana, und siberzeugte mich, daß es nicht etwa verschiedene Arten wären. Auch am Walchensee bemerkte ich längere und schlankere Binsen als im Unterlande.

Die Kalkalpen, welche ich bisher durchschnitten, haben eine graue Farbe, und schöne, sonderbare, unregelmäßige Formen, ob sich gleich der Fels in Lager und Bänke theilt. Aber weil auch geschwungene Lager vorkommen und der Fels überhaupt ungleich verwittert, so sehen die Bände und Gipfel seltsam aus. Diese Gebirgsart steigt den Brenner weit herauf. In der Gegend des obern Sees fand ich eine Beränderung desselben. An dunkelgrünen und dunkelgrauen Glimmerschiefer, stark mit Duarz durchzogen, lehnte sich ein weißer dichter Kalksein, der an der Ablösung glimmerig war, und in großen, obgleich unendlich zerklüsteten Rassen anstand. Ueber demselben sand ich wieder Glimmerschiefer, der mir aber zärter als der vorige zu sehn schien. Weiter hinauf zeigt sich eine besondere Art Gneis oder vielmehr eine Granitart, die sich dem Gneis zubildet, wie in der Gegend von Elbogen. Hier oben, gegen dem

Hause über, ist der Fels Glimmerschiefer. Die Wasser, die aus dem Berge kommen, bringen nur diesen Stein und grauen Kalk mit. Richt sern muß der Granitstod sehn, an den sich alles anlehnt. Die Karte zeigt, daß man sich an der Seite des eigentlichen großen Brenner befindet, von dem aus die Wasser sich ringsum ergießen.

Bom Aeußern des Menschengeschlechts habe ich so viel aufgefaßt. Die Nation ist wacker und gerade vor sich hin. Die Gestalten bleiben sich ziemlich gleich: braune, wohlgeöffnete Augen und sehr gut gezeichnete Augenbraunen bei den Weibern; dagegen blonde und breite Augenbraunen bei den Männern. Diesen geben die grünen Hilte zwischen den grauen Felsen ein fröhliches Ansehen: sie tragen sie geziert mit Bändern oder breiten Schärpen von Taffet, mit Fransen, die mit Nadeln gar zierlich aufgeheftet werden; auch hat jeder eine Blume oder eine Feder auf dem Hut. Dagegen verbilden sich die Weiber durch weiße, baumwollene, zottige, sehr weite Mügen, als wären es unförmliche Mannsnachtmilten: das giebt ihnen ein ganz fremdes Ansehen, da sie im Auslande die grünen Maunshüte tragen, die sehr schön kleiden.

Ich habe Gelegenheit gehabt zu sehen, welchen Werth die gemeinen Lente auf Pfanenfedern legen, und wie überhaupt jede bunte Feder geehrt wird. Wer diese Gebirge bereisen wollte, müßte dergleichen mit sich führen. Eine solche am rechten Orte angebrachte Feder würde statt des willtommensten Trinkgeldes dienen.

Indem ich nun diese Blätter sondere, sammle, hefte und dergestalt einrichte, daß sie meinen Freunden bald einen leichten Ueberblick meiner disherigen Schicksale gewähren können, und daß ich mir zngleich, was ich bisher erfahren und gedacht, von der Seele wälze, betrachte ich dagegen mit einem Schauer manche Packete, von denen ich ein kurz und gutes Bekenntniß ablegen muß: sind es doch meine Begleiter! werden sie nicht viel Einfluß auf meine nächsten Tage haben?

Ich hatte nach Carlsbad meine fämmtlichen Schriften mitgenommen, um die von Göschen zu beforgende Ausgabe schließlich zusammenzustellen. Die ungebruckten besaß ich schon längst in schönen Abschriften von der geschickten Hand des Secretär Bogel. Dieser wackere Mann begleitete mich auch dießmal, um mir durch seine Fertigkeit beizustehen. Dadurch ward

ich in den Stand gesetzt, die vier ersten Bände, unter der treuesten Mitwirtung Herders, an den Berleger abzusenden, und war im Begriff mit den vier letzten das gleiche zu thun. Diese bestanden theils aus nur entworsenen Arbeiten, ja aus Fragmenten, wie denn meine Unart, vieles anzusangen und bei vermindertem Interesse liegen zu lassen, mit den Iahren, Beschäftigungen und Berstreuungen allgemach zugenommen hatte. Da ich nun diese Dinge sämmtlich mit mir führte, so gehorchte ich gern den Anforderungen der Carlsbader geistreichen Gesellschaft, und las ihr alles vor, was disher unbekannt geblieben, da man sich denn jedesmal über das Nichtvollbringen derjenigen Dinge, an denen man sich gern länger unterhalten hätte, bitterlich beschwerte.

Die Feier meines Geburtstages bestand hauptfächlich barin, bag ich mehrere Gedichte erhielt im Namen meiner unternommenen, aber vernachläffigten Arbeiten, worin fich jebes nach feiner Art über mein Berfahren beklagte. Darunter zeichnete fich ein Gebicht im Ramen ber Bogel aus, wo eine an Treufreund gesendete Deputation bieser muntern Geschöpfe inständig bat, er möchte doch das ihnen zugesagte Reich nunmehr auch grunden und einrichten. Richt weniger einsichtig und anmuthig waren die Aeußerungen über meine andern Stückwerke, so daß sie mir auf einmal wieder lebendig wurden, und ich ben Freunden meine gehabten Borfate und vollständigen Blane mit Bergnügen erzählte. Dief veranlafte bringenbe Forberungen und Bunfche, und gab herbern gewonnen Spiel, als er mich zu überreben suchte, ich möchte biese Bapiere nochmals mit mir nehmen, vor allen aber Iphigenien noch einige Aufmerkfamkeit foenten, welche fie mohl verbiene. Das Stud, wie es gegenwärtig liegt, ift mehr Entwurf als Ausflihrung; es ift in poetischer Prosa geschrieben, bie sich manchmal in einen jambischen Rhythmus verliert, auch wohl anbern Splbenmaßen ähnelt. Diefes thut freilich ber Wirkung großen Eintrag, wenn man es nicht sehr gut liest, und durch gewisse Kunftgriffe bie Mängel zu verbergen weiß. Er legte mir biefes fo bringenb ans Berg, und ba ich meinen größern Reiseplan ihm wie allen verborgen hatte, so glaubte er, es sen nur wieder von einer Bergwanderung die Rebe, und weil er fich gegen Mineralogie und Geologie immer spöttisch erwies, meinte er, ich follte, anstatt taubes Gestein zu klopfen, meine Berkzeuge an biese Arbeit wenden. Ich gehorchte so vielem wohlgemeinten Andrangen: bis bierber aber war es nicht möglich meine Aufmerksamkeit bahin zu lenken. Jetzt sondere ich Iphigenien aus dem Packet, und nehme sie mit in das schöne warme Land als Begleiterin. Der Tag ist so lang, das Nachdenken ungestört, und die herrlichen Bilder der Umwelt verdrängen keineswegs den poetischen Sinn, sie rufen ihn vielmehr, von Bewegung und freier Luft begleitet, nur desto schneller hervor.

# Vom Brenner bis Verona.

Trient, ben 11. September 1786. Frub.

Rachdem ich völlig funfzig Stunden am Leben und in steter Beichäftigung gewesen, kam ich gestern Abend um acht Uhr hier an, begab
mich bald zur Ruhe, und sinde mich nun wieder im Stande, in meiner Erzählung fortzusahren. Am neunten Abends, als ich das erste Stück meines Tagebuchs geschlossen hatte, wollte ich noch die Herberge, das Bosthaus auf dem Brenner, in seiner Lage zeichnen; aber es gelang nicht, ich versehlte den Charakter, und ging halb verdrießlich nach Hause. Der Birth fragte mich, ob ich nicht fort wollte? Es seh Mondschein und der beste Weg, und ob ich wohl wußte, daß er die Pferde morgen früh jum Einsahren des Grummets brauchte, und die dahin gern wieder zu Hause hätte, sein Rath also eigennützig war, so nahm ich ihn doch, weil er mit meinem innern Triebe übereinstimmte, als gut an. Die Sonne ließ sich wieder blicken, die Luft war leidlich; ich packte ein, und um sieden Uhr suhr ich weg. Die Atmosphäre ward über die Wolken Herr und der Abend gar schön.

Der Postillon schlief ein, und die Pferde liesen den schnellsten Trab bergunter immer auf dem bekannten Wege fort: kamen sie an ein eben Fleck, so ging es desto langsamer; der Führer wachte auf und trieb wieder au. Und so kam ich sehr geschwind, zwischen hohen Felsen, an dem reißenden Stichsluß hinunter. Der Mond ging auf und beleuchtete ungeheure Gegenstände. Einige Mühlen zwischen uralten Fichten über dem schaumenden Strom waren völlige Everdingen.

Als ich um neun Uhr nach Sterzing gelangte, gab man mir zu verstehen, daß man mich gleich wieder wegwünsche. In Mittenwald Punkt zwölf Uhr fand ich alles in tiefem Schlafe, außer dem Postillon, und so ging es weiter auf Brixen, wo man mich wieder gleichsam entführte, so

daß ich mit dem Tage in Collmann ankam. Die Bostillons fuhren, daß einem Sehen und Hören verging; und so leib es mir that, biefe herr= lichen Gegenden mit ber entfetichsten Schnelle und bei Nacht wie im Fluge zu durchreifen, so freute es mich boch innerlich, daß ein gunftiger Wind hinter mir herblies und mich meinen Wunschen zujagte. Tagesanbruch erblickte ich bie ersten Rebhugel. Gine Frau mit Birnen und Pfirschen begegnete mir; und so ging es auf Deutschen los, wo ich um sieben Uhr ankam und gleich weiter beförbert wurde. Nun erblickte ich endlich bei hohem Sonnenschein, nachbem ich wieber eine Beile nordwarts gefahren war, bas Thal, worin Boten liegt. Bon steilen, bis auf eine ziemliche Sobe angebauten Bergen umgeben, ift es gegen Mittag offen, gegen Rorben von ben Tyroler Bergen gebeckt. Gine milbe fanfte Luft füllte bie Gegend. hier wendet fich bie Etsch wieder gegen Mittag. Die Sügel am Fuße ber Berge find mit Wein bebaut. Ueber lange niebrige Lauben find die Stode gezogen; die blauen Trauben bangen gar zierlich von der Decke herunter und reifen an der Wärme des nahen Bobens. Auch in ber Flache bes Thale, wo fonft nur Wiefen find, wird ber Wein in folchen eng aneinander stehenden Reihen von Lauben gebaut, bazwischen bas turkische Korn, bas nun immer bobere Stängel treibt. Ich habe es oft zu zehn Fuß boch gefeben. Die zaselige, mann= liche Blitthe ift noch nicht abgeschnitten, wie es geschieht, wenn bie Befruchtung eine Zeit lang vorbei ift.

Bei heiterem Sonnenschein tam ich nach Bogen. Die vielen Raufmannsgesichter freuten mich beisammen. Ein absichtliches, wohlbehagliches Dasehn brückt sich recht lebhaft aus. Auf bem Plate saßen Obstweiber mit runden, flachen Körben, über vier Fuß im Durchmesser, worin die Pfirschen neben einander lagen, daß sie sich nicht drücken sollten; ebenso die Birnen. Hier siel mir ein, was ich in Regensburg am Fenster des Wirthshauses geschrieben sah.

> Comme les pêches et les melons Sont pour la bouche d'un baron, Ainsi les verges et les batons Sont pour les fous, dit Salomon.

Daß ein nordischer Baron bieses geschrieben, ift offenbar, und baß er in biesen Gegenden seine Begriffe andern würde, ift auch naturlich.

Die Botener Meffe bewirft einen farten Seibenvertrieb; auch Tilcher werben bahin gebracht, und was an Leber aus ben gebirgigen Gegenben jusammengeschafft wird. Doch tommen mehrere Raufleute hauptfächlich um Gelber einzucaffiren, Bestellungen anzunehmen und neuen Crebit zu geben, babin. 3ch hatte große Luft, alle bie Broducte zu beleuchten, bie hier auf einmal zusammengefunden werden, boch ber Trieb, die Unruhe, bie hinter mir ift, läßt mich nicht raften, und ich eile fogleich wieder fort. Dabei tann ich mich tröften, bag in unfern ftatiftifchen Zeiten bieg alles wohl schon gebruckt ift, und man sich gelegentlich bavon aus Büchern unterrichten tann. Mir ift jest nur um bie finnlichen Ginbrude zu thun, bie tein Buch, tein Bilb giebt. Die Sache ift, bag ich wieber Intereffe an ber Belt nehme, meinen Beobachtungsgeift verfuche und prufe, wie weit es mit meinen Wiffenschaften und Kenntniffen geht, ob mein Auge licht, rein und hell ift? wie viel ich in ber Geschwindigkeit faffen kann? und ob die Falten, die sich in mein Gemüth geschlagen und gebrückt haben, wieder auszutilgen find? Schon jetzt, daß ich mich felbst bebiene, immer aufmerkfam, immer gegenwärtig febn muß, giebt mir biese wenigen Tage her eine gang andere Clasticität bes Geistes; ich muß mich um ben Gelbcours bekummern, wechseln, bezahlen, notiren, schreiben, anstatt bag ich fonst nur bachte, wollte, fann, befahl und bictirte.

Bon Boten auf Trient geht es neun Meilen weg in einem fruchtbaren und fruchtbarern Thale hin. Alles was auf den höheren Gebirgen zu regetiren versucht, hat hier schon mehr Kraft und Leben; die Sonne scheint heiß, und man glaubt wieder einmal an einen Gott.

Eine arme Frau rief mich an, ich möchte ihr Kind in den Wagen nehmen, weil ihm der heiße Boden die Füße verbrenne. Ich übte diese Mildthätigkeit zu Ehren des gewaltigen Himmelslichtes. Das Kind war sonderbar geputzt und aufgeziert; ich konnte ihm aber in keiner Sprache etwas abgewinnen.

Die Stsch sließt nun sankter und macht an vielen Orten breite Kiese. Auf dem Lande, nah am Fluß, die Hügel hinauf, ist alles so enge an und in einander gepflanzt, daß man denkt, es müsse eins das andere erstiden: Weingeländer, Mais, Maulbeerbäume, Aepfel, Birnen, Quitten und Ritse. Ueber Mauern wirft sich der Attig lebhaft herüber; Spheu wächst in starken Stämmen die Felsen hinauf und verbreitet sich weit über sie; die Sidechse schließt durch die Zwischenräume, auch alles was

bin und ber manbelt, erinnert einen an die liebsten Runftbilber. aufgebundenen Bopfe ber Frauen, der Manner bloge Bruft und leichte Jaden, bie trefflichen Ochsen, bie fie vom Martt nach Saufe treiben, bie belabenen Efelchen, alles bilbet einen lebenbigen, bewegten Beinrich Und nun wenn es Abend wird, bei ber milben Luft wenige Wolfen an ben Bergen ruben, am himmel mehr fteben als ziehen, und gleich nach Sonnenuntergang bas Geschrille ber Heuschrecken laut zu werben anfängt, ba fühlt man sich boch einmal in ber Welt zu Saufe und nicht wie geborgt ober im Eril. Ich laffe mir's gefallen, als wenn ich hier geboren und erzogen mare, und nun von einer Grönlandsfahrt, von einem Ballfischfange gurudtame. Auch ber vaterlandische Staub, ber manchmal ben Wagen umwirbelt, von bem ich fo lange nichts erfahren babe, wird begruft. Das Gloden = und Schellengelaute ber Beufdreden ift allerliebst, burchbringend und nicht unangenehm. Lustia klingt es, wenn muthwillige Buben mit einem Felb folder Sangerinnen um die Wette pfeifen. Man bilbet sich ein, bag fie einander wirklich steigern. Auch ber Abend ift vollfommen milbe wie ber Tag.

Wenn mein Entzücken hierliber jemand vernähme, der in Süden wohnte, von Süden herkäme, er würde mich für sehr kindisch halten. Ach, was ich hier ausdrücke, habe ich lange gewußt, so lange als ich unter einem bösen Himmel dulbe! Und jetzt mag ich gern diese Freude als Ausnahme fühlen, die wir als eine ewige Naturnothwendigkeit immersfort genießen sollten.

Erient, ben 10. September 1786. Abenbe.

Ich bin in der Stadt herumgegangen, die uralt ist und in einigen Straßen neue wohlgebaute Häuser hat. In der Kirche hängt ein Bild, wo das versammelte Concilium einer Predigt des Jesuitengenerals zuhört. Ich möchte wohl wissen, was er ihnen ausgebunden hat. Die Kirche dieser Bäter bezeichnet sich gleich von außen durch rothe Marmorpilaster an der Façade; ein schwerer Borhang schließt die Thure, den Staub abzuhalten. Ich hob ihn auf und trat in eine kleine Borkirche: die Kirche selbst ist durch ein eisernes Gitter geschlossen, doch so, daß man sie ganz übersehen kann. Es war alles still und ausgestorben; denn es wird hier kein Gottesdeienst mehr gehalten. Die vordere Thüre stand nur auf, weil zur Besperzeit alle Kirchen geöffnet sehn sollen.

Wie ich nun so ba stebe und ber Bauart nachbenke, Die ich ben übrigen Rirchen biefer Bater abnlich fant, tritt ein alter Mann berein, tas schwarze Rappchen sogleich abnehment. Sein alter schwarzer, vergrauter Rod beutete auf einen verkummerten Geiftlichen; er kniet vor bem Gitter nieber und steht nach einem furgen Gebet wieber auf. er sich umlehrt, fagt er halb laut für fich: Da haben fie nun die Jesuiten beraus getrieben; fie batten ihnen auch gablen follen, mas bie Rirche gefostet hat. Ich weiß wohl, mas fie gefostet hat, und bas Seminarium, wie viele Taufenbe! Inbessen war er hinans und hinter ihm ber Borbang zugefallen, ben ich luftete und mich still hielt. Er war auf ber obern Stufe fteben geblieben und fagte: Der Raifer bat es nicht gethan, ter Bapft bat es gethan. Mit bem Geficht gegen bie Strafe gekehrt und ohne mich zu vermuthen, fuhr er fort: Erft bie Spanier, bann wir, bann tie Frangofen. Abels Blut schreit über seinen Bruber Cain! Und fo ging er die Treppe hinab, immer mit fich rebend, die Strafe hin. Bahrscheinlich ift es ein Mann, ben die Jesuiten erhielten und ber Aber ten ungehenern Fall bes Orbens ben Verstand verlor und nun täglich tommt in bem leeren Befäß bie alten Bewohner ju fuchen und nach einem turgen Gebet ihren Feinden ben Fluch zu geben.

Ein junger Dann, ben ich um bie Merkwürdigkeiten ber Stadt fragte, zeigte mir ein Baus, bas man bes Teufels Saus nennt, welches ber sonft allzeit fertige Zerstörer in einer Racht mit schnell herbeigeschafften Steinen erbaut haben foll. Das eigentliche Merkwürdige baran bemertte ber gute Menfc aber nicht, bag es nämlich bas einzige baus von gutem Geschmad ift, bas ich in Trient gesehen habe, in einer altern Zeit gewiß von einem guten Italianer aufgeführt. Abende um funf Uhr reiste ich ab: wieder bas Schauspiel von gestern Abend, und bie Beufdreden, bie gleich bei Sonnenuntergang an fdrillen anfangen. Bobl eine Deile weit fährt man zwischen Mauern, über welche sich Tranbengelander feben laffen; andere Mauern, die nicht boch genug find, hat man mit Steinen, Dornen und fonst zu erhöhen gesucht, um bas Abrupfen ber Trauben ben Borbeigehenden zu wehren. Biele Besitzer befpripen bie vorberften Reihen mit Ralt, ber bie Trauben ungeniefibar macht, bem Wein aber nichts schabet, weil bie Gabrung alles wieber beraustreibt.

Roveredo, ben 11. September 1786. Abends.

Hier bin ich nun in Roveredo, wo die Sprache sich abschneibet; oben herein schwankt es noch immer vom Deutschen zum Italiänischen. Nun hatte ich zum erstenmal einen stockwelschen Postillon, der Wirth spricht kein Deutsch und ich muß nun meine Sprachklinste versuchen. Wie froh bin ich, daß nunmehr die geliebte Sprache lebendig, die Sprache des Gebrauchs wird!

#### Torbole, ben 12. September 1786. Rach Tifche

Wie sehr wünschte ich meine Freunde einen Augenblick neben mich, daß sie sich der Aussicht freuen könnten, die vor mir liegt!

Heute Abend hätte ich können in Berona sehn; aber es lag mir noch eine herrliche Naturwirtung an der Seite, ein köstliches Schauspiel, der Gardasee: den wollte ich nicht versäumen und din herrlich silt meinen Umweg belohnt. Nach Fünf suhr ich von Roveredo sort, ein Seitenthal hinauf, das seine Wasser noch in die Etsch gießt. Wenn man hinaufkommt, liegt ein ungeheurer Feldriegel hinten vor, über den man nach dem See hinunter muß. Dier zeigten sich die schöusten Kaltselsen zu malerischen Studien. Wenn man hinad kommt, liegt ein Dertchen am nördlichen Ende des Sees und ist ein kleiner Hasen oder vielmehr Ansahrt daselbst: es heißt Torbole. Die Feigenbäume hatten mich schon den Weg herauf häusig begleitet, und indem ich in das Felsamphitheater hinabstieg, sand ich die ersten Delbäume voller Oliven. Hier traf ich auch zum erstenmal die weißen kleinen Feigen, als gemeine Frucht, welche mir die Gräfin Lanthieri verheißen hatte.

Aus dem Zimmer, in dem ich sitze, geht eine Thüre nach dem Hof hinunter; ich habe meinen Tisch davor gerückt und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man übersieht den See beinah in seiner ganzen Länge; nur am Ende links entwendet er sich unsern Augen. Das Ufer, auf beiden Seiten von Higeln und Bergen eingefaßt, glänzt von unzähligen kleinen Ortschaften.

Nach Mitternacht bläst ber Wind von Norben nach Süben: wer also ben See hinab will, muß zu dieser Zeit sahren; benn schon einige Stunden vor Sonnenaufgang wendet sich ber Luftstrom und zieht nordwärts. Jest, Nachmittag, weht er start gegen mich und kühlt die heiße Sonne gar lieblich. Zugleich lehrt mich Bolkmann, daß dieser See ehemals Benacus geheißen, und bringt einen Bers des Birgil, worin bessen gedacht wird:

Fluctibus et fremitu resonans Benace marino.

Der erste lateinische Bers, bessen Inhalt lebendig vor mir steht und ber in dem Augenblick, da der Wind immer stärker wächst und der See höhere Bellen gegen die Ansahrt wirft, noch heute so wahr ist als vor vielen Jahrhumderten. So manches hat sich verändert, noch aber stürmt der Wind in dem See, dessen Andlick eine Zeile Birgils noch immer veredelt.

Geschrieben unter bem fünfundvierzigften Grabe funfzig Minuten.

In der Abendkühle ging ich spazieren und besinde mich nun wirklich in einem neuen Lande, in einer ganz fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässiges Schlaraffenleben: erstlich haben die Thüren keine Schlösser, der Wirth aber versicherte mir, ich könnte ganz ruhig sehn, und wenn alles, was ich bei mir hätte, aus Diamanten bestünde; zweitens sind die Fenster mit Delpapier statt Glasscheiden geschlossen; drittens sehlt eine höchst nöthige Bequenlichkeit, so daß man dem Naturzustande hier ziemlich nahe kommt. Als ich den Hausknecht nach einer gewissen Gelegenheit fragte, deutete er in den Hof hinunter: Qui abasso puo servirsi! Ich fragte: Dove?

Da per tutto, dove vuol! antwortete er freundlich.

Durchans zeigt sich die größte Sorglosigkeit, doch Leben und Gesichäftigkeit genug. Den ganzen Tag verführen die Nachbarinnen ein Gesichwät, ein Geschrei und haben alle zugleich etwas zu ichaffen. Ich habe noch kein mußiges Weib gesehen.

Der Wirth verkindigte mir mit italiänischer Emphase, daß er sich glücklich sinde, mir mit der köstlichsten Forelle dienen zu können. Sie werden bei Torbole gesangen, wo der Bach vom Gebirge herunterkommt und der Fisch den Weg hinauf sucht. Der Kaiser erhält von diesem Fange zehntausend Gulden Pacht. Es sind keine eigentlichen Forellen, groß, manchmal funfzig Pfund schwer, über den ganzen Körper die auf den Kopf hinaus punktirt; der Geschmack zwischen Forelle und Lachs, zart

und trefflich. Mein eigentlich Bohlleben aber ist in Fruchten, in Feigen, auch Birnen, welche ba wohl köstlich sehn muffen, wo schon Citronen wachsen.

#### Dalfefine, ben 13. September 1786. Abende.

Beute frith um brei Uhr fuhr ich von Torbole weg, mit zwei Ruberern. Anfangs war ber Wind gunftig , bag fie bie Segel brauchen konnten. Der Morgen war herrlich, awar wolkig, boch bei ber Dämmerung still. Wir fuhren bei Limona vorbei, beffen Berggarten, terrassenweise angelegt und mit Citronenbaumen bepflangt, ein reiches und reinliches Ansehen geben. Der gange Garten besteht aus Reihen von weißen vieredigen Pfeilern, die in einer gewissen Entfernung von einander stehen und ftufenweise ben Berg hinaufruden. Ueber biese Pfeiler find ftarte Stangen gelegt, um im Binter bie bazwischen gepflanzten Bäume zu beden. Das Betrachten und Beschauen bieser angenehmen Gegenstände ward burch eine langfame Fahrt begunftigt; und fo waren wir schon an Malfesine vorbei, als ber Wind fich völlig umkehrte, seinen gewöhnlichen Tagweg nahm und nach Norden zog. Das Rubern half wenig gegen die übermächtige Gewalt, und fo mußten wir im hafen von Malfefine lanben. ist ber erfte venetianische Ort an ber Morgenseite bes Sees. Wenn man mit dem Waffer zu thun hat, kann man nicht fagen: 3ch werbe heute da ober bort sehn. Diesen Aufenthalt will ich so gut als möglich nuten, besonders bas Schloß zu zeichnen, bas am Waffer liegt und ein schöner Gegenstand ift. Beute im Borbeifahren nahm ich eine Stigge bavon.

#### Berona, ben 14. September 1786.

Der Gegenwind, ber mich gestern in den Hasen von Malsessne trieb, bereitete mir ein gefährliches Abenteuer, welches ich mit gutem Humor überstand und in der Erinnerung lustig sinde. Wie ich mir vorgenommen hatte, ging ich Morgens bei Zeiten in das alte Schloß, welches, ohne Thore, ohne Berwahrung und Bewachung, jedermann zugänglich ist. Im Schloßhose setzte ich mich dem alten auf und in den Felsen gebauten Thurm gegenstder: hier hatte ich zum Zeichnen ein sehr bequemes Plätzchen gefunden; neben einer drei, vier Stusen erhöhten verschlossenen Thure

im Thürgewände ein verziertes steinernes Sitzchen, wie wir sie mohl bei uns in alten Gebäuben auch noch antreffen.

3ch faß nicht lange, fo tamen verschiebene Menschen in ben Sof herein, betrachteten mich und gingen bin und wieder. Die Menge vermehrte sich, blieb endlich stehen, so bag sie mich zuletzt umgab. mertte wohl, daß mein Zeichnen Auffeben erregt hatte; ich ließ mich aber nicht ftoren und fuhr gang gelaffen fort. Endlich brangte fich ein Mann ju mir, nicht von bem besten Ansehen, und fragte, was ich ba mache? Ich erwiederte ihm, daß ich ben alten Thurm abzeichne, um mir ein Andenken von Malfesine zu erhalten. Er fagte barauf, es seh bieg nicht erlaubt und ich follte es unterlassen. Da er bieses in gemeiner venetianis scher Sprache fagte, so bag ich ihn wirklich taum verstand, so erwiederte ich ihm, bag ich ihn nicht verstehe. Er ergriff barauf mit mahrer italiänischer Gelaffenheit mein Blatt, zerriß es, ließ es aber auf ber Pappe liegen. Hierauf konnte ich einen Ton ber Unzufriedenheit unter ben Umpehenden bemerken, besonders sagte eine ältliche Frau, es seh nicht recht: man solle ben Podesta rufen, welcher bergleichen Dinge zu beurtheilen wiffe. 3ch ftand auf meinen Stufen, ben Ruden gegen die Thure gelehnt, und überschaute bas immer sich vermehrende Publicum. Die neugierigen farren Blide, ber gutmitthige Ausbrud in ben meiften Gefichtern, und was fonft noch alles eine fremde Bolksmasse charafterisiren mag, gab mir ben luftigsten Einbruck. 3ch glaubte bas Chor ber Bögel vor mir zu sehen, bas ich als Treufreund auf bem Ettersburger Theater oft zum besten gehabt. Dieg verfette mich in die heiterste Stimmung, fo bag, als ber Bobesta mit seinem Actuarius herankam, ich ihn freimuthig begrufte, und auf feine Frage, warum ich ihre Festung abzeichnete? ihm bescheiben erwiederte, daß ich bieses Gemäuer nicht für eine Festung anertenne. 3ch machte ihn und bas Bolt aufmerkfam auf ben Berfall biefer Thurme und biefer Manern, auf ben Mangel von Thoren, turz auf bie Behrlofigkeit bes gangen Buftanbes, und verficherte, ich habe hier nichts als eine Ruine zu sehen und zu zeichnen gedacht.

Man entgegnete mir, wenn es eine Ruine set, was benn bran wohl merkwürdig scheinen könne? Ich erwiederte barauf, weil ich Zeit und Gunst zu gewinnen fuchte, sehr umftändlich, daß sie wüßten, wie viele Reisende nur um der Ruinen willen nach Italien zögen, daß Rom, die Hauptstadt der Welt, von den Barbaren verwüstet, voller Ruinen stehe,

welche hundert und aber hundertmal gezeichnet worden, daß nicht alles aus dem Alterthum so erhalten seh, wie das Amphitheater zu Berona, welches ich denn auch bald zu sehen hoffte.

Der Podesta, welcher vor mir, aber tiefer stand, war ein langer, nicht gerade hagerer Mann, von etwa dreisig Jahren. Die stumpfen Büge seines geistlosen Gesichts stimmten ganz zu der langsamen und trüben Beise, womit er seine Fragen hervorbrachte. Der Actuarius, kleiner und gewandter, schien sich in einen so neuen und seltenen Fall auch nicht gleich sinden zu können. Ich sprach noch manches dergleichen; man schien mich gern zu hören, und indem ich mich an einige wohlwollende Frauensgesichter wendete, glaubte ich Beistimmung und Billigung wahrzunehmen.

Als ich jedoch des Amphitheaters zu Berona erwähnte, das man im Lande unter bem Namen Arena tennt, fagte ber Actuarius, ber fich unterbessen besonnen hatte, bas moge wohl gelten: benn jenes seh ein weltberühmtes, römisches Bebäude; an biesen Thurmen aber seh nichts Mertwürdiges, als daß es die Granze zwischen dem Gebiete Benedigs und bem öfterreichischen Raiserstaate bezeichne, und beghalb nicht ausspionirt werben solle. Ich erklärte mich bagegen weitläufig, bag nicht allein griechifche und romifche Alterthumer, fondern auch die ber mittlern Beit Aufmerkfamteit verdienten. Ihnen seb freilich nicht zu verargen, daß fie an biefem, von Jugend auf gekannten Gebaube nicht fo viele malerifche Schonbeiten als ich entbeden konnten. Glüdlicherweise setzte bie Morgensonne Thurm, Felsen und Mauern in bas schönste Licht, und ich fing an, ihnen biefes Bilb mit Enthusiasmus zu beschreiben. Weil aber mein Publicum jene belobten Gegenstände im Ruden hatte, und fich nicht gang von mir abwenden wollte, fo brehten fie auf einmal, jenen Bögeln gleich, bie man Benbehälfe nennt, bie Köpfe berum; basjenige mit Augen zu schauen, was ich ihren Ohren anpries, ja ber Podesta selbst kehrte sich, obgleich mit etwas mehr Anstand, nach bem beschriebenen Bilbe bin. Diese Scene tam mir so lächerlich vor, daß mein guter Muth sich vermehrte, und ich ihnen nichts, am wenigsten ben Epheu schenkte, ber Fels und Gemäuer auf bas reichste zu verzieren schon Jahrhunderte Beit gehabt hatte.

Der Actuarius versetzte brauf, das lasse sich alles hören, aber Kaiser Joseph seh ein unruhiger Herr, der gewiß gegen die Republik Benedig noch manches Böse im Schilde führe, und ich möchte wohl sein Untersthan, ein Abgeordneter sehn, um die Gränzen auszuspähen.

Weit entfernt, rief ich aus, dem Kaifer anzugehören, darf ich mich wohl rühmen, so gut als ihr Bürger einer Republik zu sehn, welche zwar an Racht und Größe dem erlauchten Staat von Benedig nicht verschien werden kann, aber doch auch sich selbst regiert, und an Handelsthätigkeit, Reichthum und Weisheit ihrer Borgesetzen keiner Stadt in Deutschland nachsteht. Ich bin nämlich von Frankfurt am Rain gebürtig, einer Stadt, deren Rame und Ruf gewiß dis zu euch gekommen ist.

Bon Frankfurt am Main! rief eine hübsche junge Frau: da könnt ihr gleich sehen, Herr Podesta, was an dem Fremden ist, den ich filr einen guten Mann halte. Laßt den Gregorio rufen, der lange daselbst conditionirt hat der wird am besten in der Sache entscheiden können.

Schon hatten sich bie wohlmollenben Gesichter um mich her vermehrt; ber erste Wiberwärtige war verschwunden, und als nun Gregorio herbeitam, wendete fich die Sache gang ju meinem Bortheil. ein Mann etwa in ben Funfzigen, ein braunes italianisches Gesicht, wie man fie fennt. Er fprach und betrug fich als einer, bem etwas Frembes nicht fremd ift, erzählte mir fogleich, bag er bei Bolongaro in Diensten gestanden, und sich freue, burch mich etwas von biefer Familie und von ber Stadt zu hören, an die er fich mit Bergnilgen erinnere. Blikklicher= weise war fein Aufenthalt in meine jungern Jahre gefallen, und ich hatte ben boppelten Bortheil, ihm genau fagen zu konnen, wie es zu feiner Zeit gewefen, mb was sich nachher verändert habe. Ich erzählte ihm von den sämmtlichen italianischen Familien, beren mir teine fremb geblieben; er war febr vergnügt, manches Einzelne ju boren, jum Beispiel bag ber Berr Aleffina im Jahr 1774 seine golbene Bochzeit gefeiert, bag barauf eine Redaille geschlagen worben, die ich selbst besitze; er erinnerte sich recht wohl, daß die Gattin biefes reichen Sanbelsberrn eine geborene Brentano ich. Auch von ben Kinbern und Enkeln biefer Saufer wußte ich ihm zu erzählen, wie sie herangewachsen, verforgt, verheirathet worden, und sich in Enteln vermehrt batten.

Als ich ihm nun die genaueste Anskunft sast über alles gegeben, um was er mich befragt, wechselten Heiterleit und Ernst in den Zügen des Mannes. Er war froh und gerührt; das Bolk erheiterte sich immer mehr, und konnte unserm Zwiegespräch zuzuhören nicht satt werden, wo- von er freilich einen Theil erst in ihren Dialekt übersetzen mußte.

Bulest fagte er: Berr Bobefta, ich bin überzeugt, bag biefes ein

braver kunstreicher Mann ist, wohlerzogen, welcher herumreist, sich zu unterrichten. Wir wollen ihn freundlich entlassen, damit er bei seinen Landsleuten Gutes von und rede, und sie aufmuntere, Malsesine zu bessuchen, bessen schwen Lage wohl werth ist, von Fremden bewundert zu sehn. Ich verstärkte diese freundlichen Worte durch das Lob der Gegend, der Lage und der Einwohner, die Gerichtspersonen als weise und vorssichtige Männer nicht vergessend.

Dieses alles ward für gut erkannt, und ich erhielt die Erlaubniß, mit Meister Gregorio nach Belieben den Ort und die Gegend zu besehen. Der Wirth, bei dem ich eingekehrt war, gesellte sich num zu uns, und freute sich schon auf die Fremden, welche auch ihm zuströmen würden, wenn die Borzüge Malsesine's erst recht ans Licht kämen. Mit lebhafter Neugierde betrachtete er meine Kleidungsstücke, besonders aber beneidete er mich um die kleinen Terzerole, die man so bequem in die Tasche steden konnte. Er pries diejenigen glücklich, die so schone Gewehre tragen dürsten, welches bei ihnen unter den peinlichsten Strafen verboten seh. Diesen freundlich Zudringlichen unterbrach ich einigemal, meinem Besreier mich dankbar zu erweisen.

Dankt mir nicht! versetzte ber brave Mann: mir sepb ihr nichts schuldig. Berstünde ber Pobesta sein Handwerk, und wäre ber Actuar nicht ber eigennützisste aller Menschen, ihr wäret nicht so sos gekommen. Jener war verlegener als ihr, und biesem hätte eure Berhaftung, die Berichte, die Absührung nach Berona auch nicht einen Heller eingetragen. Das hat er geschwind überlegt, und ihr waret schon befreit, ehe unsere Unterredung zu Ende war.

Gegen Abend holte mich ber gute Mann in seinen Weinberg ab, ber den See hinabwärts sehr wohlgelegen war. Uns begleitete sein fünfzehnjähriger Sohn, der auf die Bäume steigen und mir das beste Obst brechen mußte, indessen der Alte die reifsten Weintrauben aussuchte.

Zwischen biesen beiben weltfremben, wohlwollenben Menschen, in ber unendlichen Einsamkeit bieses Erdwinkels ganz allein, flühlte ich benn boch, wenn ich die Abenteuer des Tags überdachte, auf das lebhafteste, welch ein wunderliches Wesen der Mensch ist, daß er daszenige, was er mit Sicherheit und Bequemlichkeit in guter Gesellschaft genießen könnte, sich oft unbequem und gefährlich macht, bloß aus der Grille, die Welt und ihren Inhalt sich auf eine besondere Weise zuzueignen.

Segen Mitternacht begleitete mich mein Wirth an die Barke, das Fruchtförden tragend, welches mir Gregorio verehrt hatte, und so schied ich mit günftigem Wind von dem User, welches mir lästrhgonisch zu werden gedroht hatte.

Run von meiner Seefahrt! Sie enbete gludlich, nachdem bie Berrlickleit bes Wafferspiegels und bes baran liegenben Brescianischen Ufers mich recht im Herzen erquickt hatte. Da wo an ber Abendseite bas Bebirg aufhört fteil ju fenn, und bie Lanbichaft flacher nach bem Gee fällt, liegen in einer Reibe, in einer Länge von ungefähr anberthalb Stunden, Garignano, Bojaco, Cecina, Toscolan, Maderno, Berbom, Salo, alle auch wieber meift in bie Lange gezogen. Reine Worte bruden die Anmuth biefer so reich bewohnten Gegend aus. Früh um zehn Uhr landete ich in Bartolino, lub mein Gepäck auf ein Maulthier, und mich auf ein auberes. Nun ging ber Weg über einen Rücken, ber bas Thal ber Etich von ber Seevertiefung scheibet. Die Urwaffer scheinen bier von beiden Seiten gegen einander in ungeheuern Strömungen gewirkt, und biefen koloffalen Riefeldamm aufgeführt zu haben. Fruchtbares Erbreich varb in rubigeren Epochen barliber geschlemmt; aber ber Ackersmann ist boch ftets aufs neue von ben immer wieber hervorbringenben Gefchieben geplagt. Ran sucht so viel als möglich ihrer los zu werben, baut sie reihen = und schichtenweise über einander, und bildet badurch am Wege hin sehr dicke Quasimauern. Die Maulbeerbäume seben wegen Mangel an Feuchtigfeit nicht fröhlich auf biefer Bobe. An Quellen ift nicht zu benten. Bon Beit zu Zeit trifft man Pfüten zusammengeleiteten Regenwaffers, woraus die Maulthiere, auch wohl die Treiber ihren Durst löschen. Fluffe find Schöpfräber angebracht, um bie tiefer liegenden Bflanzungen nach Gefallen zu mäffern.

Run aber kann die Herrlichkeit der neuen Gegend, die man beim Herabsteigen übersieht, durch Worte nicht dargestellt werden. Es ist ein Garten meilenlang und breit, der am Fuße hoher Gebirge und schroffer Felsen, ganz flach in der größten Reinlichkeit daliegt. Und so kam ich denn am 14. September gegen ein Uhr hier in Berona an, wo ich zuerst noch dieses schreibe, das zweite Stück meines Tagebuchs schließe und hefte, und gegen Abend mit freudigem Geiste das Amphitheater zu sehen hoffe.

Bon ber Witterung biefer Tage ber melbe ich folgenbes. Die Nacht vom neunten auf den zehnten war abwechselnd hell und bedeckt; der Mond behielt immer einen Schein um fich. Morgens gegen funf Uhr überzog fich ber gange himmel mit grauen, nicht foweren Wolken, Die mit bem machsenben Tage verschwanden. Je tiefer ich binabtam, besto schoner war bas Wetter. Wie nun gar in Bogen ber große Gebirgsstod mitternächtlich blieb, zeigte bie Luft eine gang andere Beschaffenheit: man sah nämlich an ben verschiebenen Landschaftsgrunden, die sich gar lieblich burch ein etwas mehr ober weniger Blau von einander absonderten, daß bie Atmosphäre voll gleichausgetheilter Dunfte fen, welche fie ju tragen vermochte, und die daher weber als Thau ober Regen nieberfielen, noch als Wolfen sich sammelten. Wie ich weiter hinab kam, konnte ich beutlich bemerken, bag alle Dunfte bie aus bem Bopener Thal, alle Wolkenftreifen bie von ben mittägigeren Bergen aufsteigen, nach ben boberen, mitternächtigen Begenben zuzogen, fie nicht verbedten, aber in eine Art Boberauch einhüllten. In ber weitesten Ferne, über bem Gebirg konnte ich eine fogenannte Baffergalle bemerten. Bon Boten fübmarts haben fie ben gangen Sommer bas fconfte Wetter gehabt, nur von Beit ju Beit ein wenig Baffer (fie fagen acqua, um ben gelinden Regen auszudrucken), und bann sogleich wieder Sonnenschein. Auch gestern fielen von Zeit zu Beit einige Tropfen, und die Sonne schien immer bagu. lange tein fo gutes Jahr gehabt; es gerath alles; bas Ueble haben sie une jugefchickt.

Das Gebirge, die Steinarten erwähne ich nur kurzlich, benn Ferbers Reise nach Italien und Hacquets burch die Alpen unterrichten uns genugsam von dieser Wegstrecke. Eine Biertelstunde vom Brenner ist ein Marmorbruch, an dem ich in der Dämmerung vorbeisuhr. Er mag und muß, wie der an der andern Seite, auf Glimmerschieser aufliegen. Diesen sand ich bei Collmann, als es Tag ward; weiter hinab zeigten sich Porphyre an. Die Felsen waren so prächtig, und an der Chaussee die Hausen so gätlich zerschlagen, daß man gleich Boigtische Cabinetchen darans hätte bilden und verpacken können. Auch kann ich ohne Beschwerde seber Art ein Stuck mitnehmen, wenn ich nur Augen und Begierde an ein kleineres Maß gewöhne. Bald unter Collmann sand ich einen Porphyr, der sich in regelmäßige Platten spaltet, zwischen Brandzoll und Neumarkt einen ähnlichen, dessen Platten sedoch sich wieder

in Sanlen trennen. Ferber hielt sie für vulcanische Producte; das war aber vor vierzehn Jahren, wo die ganze Welt in den Köpfen brannte. Hacquet schon macht sich darüber Instig.

Bon ben Menschen wüßte ich nur weniges und wenig Erfreuliches ju sagen. Sobald mir vom Brenner Herunterfahrendem ber Tag aufging, bemerkte ich eine entschiedene Beranderung ber Gestalt, besonders mikfiel mir die bräumlich bleiche Karbe der Weiber. Ihre Gesichtszüge deuteten auf Clend; Rinber waren eben fo erbarmlich anzusehen, Manner ein wenig beffer; die Grundbildung übrigens burchaus regelmäßig und gut. Ich glaube die Ursache bieses trankhaften Zustandes in dem häufigen Bebrauch bes tilrfischen und Beibeforns zu finden. Jenes, bas fie and gelbe Blenbe nennen, und biefes, fcmarge Blenbe genannt, werben gemablen, bas Mehl in Waffer zu einem biden Brei gekocht und so gegessen. Die jenfeitigen Deutschen rupfen ben Teig wieder auseinander und braten ihn in Butter auf; ber welsche Throler hingegen ift ihn so weg, manchmal Rafe barauf gerieben, und bas ganze Jahr kein Fleisch. Rothwendig muß bas bie ersten Wege verleimen und verstopfen, befonders bei ben Kindern und Frauen, und die tachektische Farbe beutet auf solches Außerbem effen sie auch noch Früchte und grüne Bohnen, Berberben. bie sie in Wasser absieben und mit Knoblauch und Del anmachen.

3ch fragte, ob es nicht auch reiche Bauern gabe?

Ja freilich!

Thun fie nichts zu gute? effen fie nicht beffer?

Rein! fie find es einmal fo gewohnt.

Wo kommen fie benn mit ihrem Gelbe hin? was machen fie sonst für Auswand?

D, die haben schon ihre Herren, die es ihnen wieder abnehmen.

Das war die Summa des Gesprächs mit meiner Wirthstochter in Bogen,

Ferner vernahm ich von ihr, daß die Weinbauern, die am wohlhabenbsten scheinen, sich am übelsten befinden: benn sie sind in den Händen der städtischen Handelsseute, die ihnen bei schlechten Jahren den Lebensunterhalt vorschießen, und bei guten den Wein um ein Geringes au sich nehmen. Doch das ist überall dasselbe.

Bas meine Meinung wegen ber Nahrung bestätigt, ift, bag bie Stadtbewohnerinnen immer wohler anssehen. Hübsche volle Mädchen-

gesichter, der Körper filt ihre Stärke und für die Größe der Köpfe etwas zu klein, mitunter aber recht freundlich entgegenkommende Gesichter. Die Männer kennen wir durch die wandernden Tyroler. Im Lande sehen sie weniger frisch aus als die Weiber, wahrscheinlich weil diese mehr körperliche Arbeiten, mehr Bewegung haben, die Männer hingegen als Krämer und Handwerksleute sitzen. Am Gardasee sand ich die Leute sehr braun, und ohne den mindesten röthlichen Schein der Wangen, aber doch nicht ungesund, sondern ganz frisch und behaglich aussehend. Wahrsscheinlich sind die heftigen Sonnenstrahlen, denen sie am Fuse ihrer Felsen ausgesetzt sind, hiervon die Ursache.

# Verona bis Venedig.

Berona, ben 16. September 1786.

Das Amphitheater ist also das erste bedeutende Monument der alten Zeit, das ich sehe, und so gut erhalten! Als ich hinein trat, mehr noch aber als ich oben auf dem Rande umher ging, schien es mir seltsam, etwas Großes, und doch eigentlich nichts zu sehen. Auch will es leer nicht gesehen sehn, sondern ganz voll von Menschen, wie man es neuerer Zeit Joseph dem Ersten und Pius dem Sechsten zu Ehren veranstaltet. Der Kaiser, der doch auch Menschenmassen vor Augen gewohnt war, soll darüber erstaunt sehn. Doch nur in der frühesten Zeit that es seine ganze Wirkung, da das Bolt noch mehr Bolt war als es jest ist: denn eigentlich ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem Bolt mit sich selbst zum besten zu haben.

Benn irgend etwas Schauwürdiges auf flacher Erde vorgeht und alles zuläuft, suchen die Hintersten auf alle mögliche Beise sich über die Bordersten zu erheben: man tritt auf Bänke, rollt Fässer herbei, fährt mit Bagen heran, legt Bretter hinüber und herüber, besetzt einen benachbarten Higel, und es bildet sich in der Geschwindigkeit ein Arater. Kommt das Schauspiel öfter auf berselben Stelle vor, so daut man leichte Gerüste sür, so bezahlen können, und die übrige Masse behilft sich wie sie mag. Dieses allgemeine Bedürfniß zu befriedigen ist hier die Aufzgabe des Architekten. Er bereitet einen solchen Arater durch Kunst, so einsach als nur möglich, damit dessen Zierrath das Bolt selbst werde. Benn es sich so beisammen sah, mußte es über sich selbst erstaunen: denn da es sonst nur gewohnt, sich durch einander laufen zu sehen, sich in einem Gewöhle ohne Ordnung und sonderliche Zucht zu sinden, so

sieht das vielköpfige, vielstunige, schwankende, hin und her irrende Thier sich zu einem edlen Körper vereinigt, zu einer Einheit bestimmt, in eine Masse verbunden und befestigt, als Eine Sestalt, von Einem Geiste beslebt. Die Simplicität des Oval ist jedem Auge auf die angenehmste Weise slühlbar, und jeder Kopf dient zum Maße, wie ungeheuer das Sanze seh. Jest wenn man es leer sieht, hat man keinen Maßstab, man weiß nicht, ob es groß oder klein ist.

Wegen der Unterhaltung dieses Werks muffen die Beroneser gelobt werden. Es ist von einem röthlichen Marmor gebaut, den die Witterung angreift; daher stellt man der Reihe nach die ausgefressenn Stusen immer wieder her, und sie scheinen fast alle ganz neu. Eine Inschrift gedenkt eines Hieronymus Maurigenus und seines auf dieses Monument verwendeten unglaublichen Fleißes. Bon der äußern Mauer steht nur ein Stud, und ich zweisle, ob sie je ganz fertig geworden. Die untern Gewölde, die an den großen Platz, il Bra genannt, stoßen, sind an Handwerker vermiethet, und es sieht lustig aus, diese Höhlungen wieder belebt zu sehen.

Das schönste, aber immer geschlossene Thor heißt Porta stupa oder bel Pallic. Als Thor, und in der großen Entfernung, aus der man es schon gewahr wird, ist es nicht gut gedacht; denn erst in der Nähe erkennt man das Berdienst des Gebäudes.

Sie geben allerlei Ursachen an, warum es geschlossen sen. Ich habe jedoch eine Muthmaßung. Die Absicht des Künstlers ging offendar dahin, durch dieses Thor eine neue Anlage des Corso zu verursachen; denn auf die jetzige Straße steht es ganz falsch: die linke Seite hat lauter Baraken, und die winkelrechte Linie der Mitte des Thores geht auf ein Nonnenkoster zu, das nothwendig hätte niedergelegt werden müssen. Das sah man wohl ein, auch mochten die Bornehmen und Reichen nicht Lust haben, sich in dem entsernten Quartier anzubauen. Der Künstler starb vielleicht, und so schloss man das Thor, wodurch die Sache nun auf einmal gesendigt war.

Das Portal bes Theatergebäubes, von sechs großen jonischen Säulen, nimmt sich anständig genug aus. Desto kleinlicher erscheint über des Thüre vor einer gemalten Rische, die von zwei korinthischen Säulen geragen wird, die lebensgroße Büste des Marchese Massei in einer großen Berrücke. Der Plat ist ehrenvoll, aber um sich gegen die Größe und Tüchtigkeit der Säulen einigermaßen zu halten, hätte die Büste kolossal sehn müssen. Jest steht sie kleinlich auf einem Kragsteinchen, unbarmonisch mit dem Ganzen.

Auch die Galerie, die den Borhof einfaßt, ist kleinlich, und die cannelirten dorischen Zwerge nehmen sich neben den glatten jonischen Riesen armselig ans. Doch wollen wir das verzeihen in Betracht der schönen Anstalt, welche unter diesen Säulenlauben angelegt ist. Hier hat man die Antiquitäten, meist in und um Berona gegraben, gesammelt ansgestellt. Einiges soll sogar sich im Amphitheater gesunden haben. Es sind etrurische, griechische, römische dis zu den niedern Zeiten, und auch neuere. Die Basreliess sind in die Wände eingemauert und mit den Rummern versehen, die ihnen Massei gab, als er sie in seinem Berte: Verona illustrata beschrieb. Altäre, Stücke von Säulen und dergleichen Reste; ein ganz trefslicher Dreisuß von weißem Marmor, worans Genien, die sich mit den Attributen der Götter beschäftigen. Raphael hat dergleichen in den Zwickeln der Farnesina nachgeahmt und verklärt.

Der Wind, der von den Gräbern der Alten herweht, kommt mit Bohlgerüchen fiber einen Rosenhigel. Die Grabmäler sind herzlich und rührend und stellen immer das Leben her. Da ist ein Mann, der neben seiner Frau aus einer Nische wie zu einem Fenster heraussleht. Da stehen Bater und Mutter, den Sohn in der Mitte, einander mit unaussprechlicher Natürlichseit andlickend. Dier reicht sich ein Baar die Hände. Hier schein werden. Der war die unmittelbare Gegenwart dieser Steine höchst rührend. Bon späterer Kunst sind sie, aber einsach, natürlich und allgemein ansprechend. Dier ist kein geharnischter Mann auf den Knieen, der eine fröhliche Auserstehung erwartet. Der Klinstler hat mit mehr oder weniger Geschick nur die einsache Gegenwart der Menschen hingestellt, ihre Eristenz dadurch fortgesetzt und bleibend gemacht. Sie salten nicht die Hände, schauen nicht in den Himmel, sondern sie sind hienieden,

was sie waren und was sie sind. Sie stehen beisammen, nehmen Antheil an einander, lieben sich; und das ist in den Steinen, sogar mit einer gewissen Handwerksunfähigkeit, allerliebst ausgedrückt. Ein sehr reich verzierter marmorner Pfeiler gab mir auch neue Begriffe.

So löblich biefe Anstalt ist, so sieht man ihr boch an, baß ber eble Erhaltungsgeist, ber sie gegründet, nicht mehr in ihr fortlebt. Der kostbare Dreifuß geht nächstens zu Grunde, weil er frei steht, gegen Westen ber Witterung ausgesetzt. Mit einem hölzernen Futteral ware bieser Schatz leicht zu erhalten.

Der angefangene Palast bes Proveditore, wäre er fertig geworben, hätte ein schön Stud Baukunst gegeben. Sonst bauen die Nobili noch viel., leider aber ein jeder auf den Plat, wo seine ältere Bohnung stand, also oft in engen Gassen. So baut man jett eine prächtige Façade eines Seminariums in einem Gäschen der entserntesten Borstadt.

Als ich mit meinem zufällig aufgegriffenen Begleiter vor einem großen ernsthaften Thore eines wunderbaren Gebändes vorüberging, fragte er mich gutmilthig, ob ich nicht einen Augenblick in den Hof treten wolle? Es war der Palast der Justiz und wegen Höhe der Gebände erschien der Hof doch nur als ein ungeheurer Brunnen. Hier werden, sagte er, alle die Berdrecher und Verdächtigen verwahrt. Ich sah umher und durch alle Stockwerke gingen, an zahlreichen Thüren hin, offene, mit eisernen Geländern versehene Gänge. Der Gesangene, wie er aus seinem Kerker heraustrat, um zum Berhör gesührt zu werden, stand in der freien Lust, war aber auch den Blicken aller ausgesetzt; und weil nun mehrere Berhörstuben sehn mochten, so klapperten die Ketten bald über diesem, bald über jenem Gange durch alle Stockwerke. Es war ein verwünschter Anblick und ich läugne nicht, daß der gute Humor, womit ich meine Bögel abgesertigt hatte, hier doch einen etwas schweren Stand würde gefunden haben.

Ich ging auf ber Kante bes amphitheatralischen Kraters bei Sonnenuntergang, ber schönsten Aussicht genießenb über Stadt und Gegend. Ich war ganz allein, und unten auf den breiten Steinen des Bra gingen Rengen von Menschen, Männer von allen Ständen, Beiber vom Mittelstande spazieren. Diese letztern nehmen sich in ihren schwarzen Ueberskieden aus dieser Bogelperspective gar mumienhaft aus.

Der Zendale und die Beste, die dieser Rlasse statt aller Garberobe biemt, ist übrigens eine Tracht ganz eingerichtet für ein Bolk, das nicht immer für Reinlichkeit sorgen und doch immer öffentlich erscheinen, bald in der Rirche, bald auf dem Spaziergange sehn will. Beste ist ein schwarztasseter Rock, der über andere Röcke geworsen wird. Hat das Frauenzimmer einen reinlichen weißen darunter, so versteht sie den schwarzen an der einen Seite in die Höhe zu heben. Dieser wird so angegürtet, daß er die Taille abschneibet und die Lippen des Corsets bedeckt, welches von jeglicher Farbe sehn kann. Der Zendale ist eine große Rappe, mit langen Bärten, die Rappe selbst durch ein Drahtgestell hoch über den Kops gehalten, die Bärte aber wie eine Schärpe um den Leib geknlipft, so daß die Enden hinterwärts heruntersallen.

Als ich heute wieder von der Arena wegging, kam ich einige tausend Schritte davon zu einem modernen öffentlichen Schauspiel. Bier eble Beroneser schlugen Ball gegen vier Bicentiner. Sie treiben dieß sonst unter sich das ganze Jahr, etwa zwei Stunden vor Nacht; dießmal, wegen der fremden Gegner, lief das Boll unglaublich zu. Es können immer vier - die fünftansend Zuschauer gewesen sehn. Frauen sah ich von keinem Stande.

Borhin, als ich vom Bedürfniß der Menge in einem solchen Falle sprach, habe ich das natürliche zufällige Amphitheater schon beschrieben, wie ich das Boll hier über einander gedaut sah. Ein lebhaftes Hände-klatschen hörte ich schon von weitem; jeder bedeutende Schlag war davon begleitet. Das Spiel aber geht so vor sich. In gehöriger Entsernung von einander sind zwei gelind abhängige Bretterslächen errichtet. Derjenige, der den Ball ausschlägt, steht, die Rechte mit einem hölzernen breiten Stachelringe bewassen, auf der obersten Höhe. Indem nun ein anderer von seiner Partei ihm den Ball zuwirft, so läuft er herunter dem Ball entgegen und vermehrt dadurch die Gewalt des Schlages, womit er denselben zu treffen weiß. Die Gegner suchen ihn zurückzuschlagen, und so geht es hin und wieder, die er zulest im Felde liegen bleibt.

Die schönsten Stellungen, werth in Marmor nachgebildet zu werden, kommen dabei zum Borschein. Da es lauter wohlgewachsene, rustige junge Leute sind, in kurzer, knapper, weißer Kleidung, so unterscheiden sich die Parteien nur durch ein farbiges Abzeichen. Besonders schön ist die Stellung, in welche der Ausschlagende geräth, indem er von der schiefen Fläche herunterläuft und den Ball zu treffen ausholt; sie nähert sich der des Borgheseschen Fechters.

Sonberbar kam es mir vor, daß sie diese Uebung an einer alten Stadtmauer, ohne die mindeste Bequemlichkeit für die Zuschauer, vornehmen; warum sie es nicht im Amphitheater thun, wo so schöner Raum wäre!

#### Berona, ben 17. September 1786.

Was ich von Gemälben gesehen, will ich nur turz berühren und einige Betrachtungen hinzusugen. Ich mache biese wunderbare Reise nicht, um mich selbst zu betrügen, sondern um mich an den Gegenständen kennen zu lernen: da sage ich mir denn ganz aufrichtig, daß ich von der Kunst, von dem Handwerk des Malers wenig verstehe. Meine Ausmerksamkeit, meine Betrachtung kann nur auf den praktischen Theil, auf den Gegenstand und auf die Behandlung besselben im allgemeinen gerichtet sehn.

San Giorgio ist eine Galerie von guten Gemälden, alle Altarblätter, wo nicht von gleichem Werth, doch durchaus merkvikrdig. Aber die unglückleigen Künstler, was mußten die malen! und für wen! Ein Mannaregen, vielleicht dreißig Fuß lang und zwanzig hoch! das Wunder der stünft Brode zum Gegenstück! was war daran zu malen? Hungerige Menschen, die über kleine Körner herfallen, unzählige andere, denen Brod präsentirt wird. Die Künstler haben sich die Folter gegeben, um solche Armseligkeiten bedeutend zu machen. Und doch hat, durch diese Nöttigung gereizt, das Genie schöne Sachen hervorgebracht. Ein Künstler, der die heilige Ursula mit den eilstausend Jungfrauen vorzustellen hatte, zog sich mit großem Berstand aus der Sache. Die Heilige steht im Bordergrunde, als habe sie siegend das Land in Besitz genommen: sie ist sehr edel, amazonenhaft jungfräulich, ohne Reiz gebildet; in der alles verkleinernden Ferne hingegen sieht man ihre Schaar aus den Schiffen steigen und in Brocession herankommen. Die himmelsahrt Mariä im Dom, von

Tizian, ist sehr verschwärzt, ber Gebanke lobenswerth, daß die angehende Göttin nicht himmelwärts, sondern herab nach ihren Freunden blickt.

In der Galerie Gherardini fand ich sehr schone Sachen von Orbetto und lernte diesen verdienten Künstler auf einmal kennen. In der Entsernung erfährt man nur von den ersten Künstlern und oft begnügt man sich mit ihren Ramen; wenn man aber diesem Sternenhimmel näher tritt und die von der zweiten und dritten Größe nun auch zu slimmern anfangen und jeder auch als zum ganzen Sternbild gehörend hervortritt, dann wird die Welt weit und die Kunst reich. Den Gedanken eines Bildes muß ich hier loben. Nur zwei Halbstguren: Simson ist eben im Schoose der Delila eingeschlasen; sie greift leise über ihn hinweg nach einer Scheere, die auf dem Tisch neben der Lampe liegt. Die Anspührung ist sehr brav. Im Palast Canossa war nur eine Danae bemerklich.

Der Balaft Berilaqua enthält bie foftlichften Sachen. Gin fogenanntes Baradies von Tintoretto, eigentlich aber bie Kronung ber Maria gur Simmeletonigin in Gegenwart aller Erzväter, Propheten, Apoftel, Beiligen, Engel u. f. w., eine Gelegenheit, ben gangen Reichthum bes gludlichften Genie's zu entwideln. Leichtigkeit bes Binfels, Beift, Mannichfaltigkeit bes Ausbruck, bieß alles zu bewundern und sich bessen zu erfreuen, mußte man bas Stud felbst besitzen und es zeitlebens vor Augen haben. Die Arbeit geht ins unendliche, ja die letzten in ber Glorie verschwindenden Engelstöpfe haben noch Charafter. Die größten Figuren mogen einen Fuß boch sehn, Maria und Christus, ber ihr bie Krone auffett, etwa vier Boll. Die Eva ift boch bas schönfte Weibchen auf bem Bilbe und noch immer von Alters her ein wenig luftern. Ein paar Bortrate von Baolo Beronefe haben meine Sochachtung für biefen Rünftler nur vermehrt. Die Antilensammlung ift berrlich, ein hingeftreckter Sohn ber Riobe fostlich, die Buften, ungeachtet ihrer restaurirten Rafen, meistens bochft interessant, ein August mit ber Burgertrone, ein Caligula und andere.

Es liegt in meiner Natur, das Große und Schöne willig und mit Freuden zu verehren, und diese Anlage an so herrlichen Gegenständen Tag für Tag, Stunde für Stunde auszubilden, ist das seligste aller Gefühle.

In einem Lande wo man bes Tags genießt, besonders aber bes Abends sich erfreut, ift es bochst bedeutent, wenn bie Nacht einbricht. Dann bort bie Arbeit auf, bann tehrt ber Spazierganger jurud, ber Bater will seine Tochter wieber ju Sause seben, ber Tag bat ein Enbe: boch mas Tag fen, wiffen wir Cimmerier taum. In ewigem Rebel und Trilbe ist es uns einerlei, ob es Tag ober Nacht ist; benn wie viel Zeit können wir uns unter freiem Himmel wahrhaft ergeben und ergößen? Wie hier bie Nacht eintritt, ift ber Tag entschieden vorbei, ber aus Abend und Morgen bestand; vierundamangig Stunden find verlebt, eine neue Rechnung geht an, bie Glocken läuten, ber Rosenkrang wird gebetet, mit brennender Lampe tritt die Magd in das Zimmer und spricht: Felicissima notte! Diese Epoche veranbert fich mit jeber Jahreszeit, und ber Menfch, ber bier lebendig lebt, tann nicht irre werben, weil jeber Genug feines Daseyns fich nicht auf die Stunde, sondern auf die Tageszeit bezieht. Amange man bem Bolle einen beutschen Zeiger auf, fo wurde man es verwirrt machen; benn ber seinige ift innigst mit feiner Natur verwebt. Anberthalb Stunden, eine Stunde vor Nacht fängt ber Abel an auszufahren; es geht auf ben Bra, bie lange breite Strafe nach ber Porta Ruova zu, bas Thor binaus, an ber Stadt bin, und wie es Racht schlägt, kehrt alles um. Theils fahren fie an bie Rirchen, bas Ave Maria della sera zu beten, theils halten fie auf bem Bra; bie Cavaliers treten an die Rutschen, unterhalten fich mit ben Damen, und bas bauert eine Beile; ich habe bas Enbe niemals abgewartet; bie Fufganger bleiben weit in die Racht. Heute war gerade so viel Regen niedergegangen, um ben Staub zu löschen; es war wirklich ein lebendiger, munterer Anblick.

Um mich ferner in einem wichtigen Bunkte der Landesgewohnheit gleichzustellen, habe ich mir ein Hilfsmittel erdacht, wie ich ihre Stundenrechnung mir leichter zu eigen machte. Nachfolgendes Bild kann davon einen Begriff geben. Der innere Kreis bedeutet unsere vierundzwanzig Stunden, von Mitternacht zu Mitternacht, in zweimal zwölf getheilt, wie wir zählen und unsere Uhren sie zeigen. Der mittlere Kreis deutet an, wie die Gloden in der jetzigen Jahreszeit hier schlagen, nämlich gleichfalls zweimal die Zwölf in vierundzwanzig Stunden, allein dergestalt, daß es Eins schlägt, wenn es bei uns Acht schlüge, und so fort die Zwölf voll sind. Morgens acht Uhr nach unserm Zeiger schlägt es wieder Eins u. s. f. Der oberste Kreis zeigt nun endlich, wie die Bierundzwanzig

im Leben gezählt wirb. 3ch bore jum Beispiel in ber Nacht Sieben schlagen, und weiß, bag Mitternacht um Funf ift, so ziehe ich biefe Babl von jener ab, und babe also zwei Ubr Nachmitternacht. Bore ich am Tage Sieben ichlagen, und weiß, bag auch Mittag um funf Uhr ift, fo verfahre ich eben fo, und habe zwei Uhr Nachmittag; will ich aber bie Stunden nach hiefiger Beife aussprechen, so muß ich wiffen, daß Mittag siebenzehn Uhr ift, füge ich noch die Zwei hinzu und fage neunzehn Uhr. Benn man bief jum erstenmal bort und überbentt, so scheint es bochft verworren, und schwer burchzuführen; man wird es aber gar balb gewohnt, und findet biefe Beschäftigung unterhaltend, wie sich auch bas Bolt an bem ewigen Bin- und Wieberrechnen ergött, wie Kinder an leicht zu überwindenden Schwierigkeiten. Sie haben ohnedieß immer die Finger in ber Luft, rechnen alles im Ropfe, und machen sich gern mit Zahlen zu ichaffen. Ferner ift bem Inlander bie Sache so viel leichter, weil er fich um Mittag und Mitternacht eigentlich nicht bekummert, und nicht, wie ber Frembe in biefem Lande thut, zwei Zeiger mit einander vergleicht. Sie gablen nur von Abend die Stunden, wie fie schlagen; am Tag addiren fie bie Bahl an ber ihnen bekannten abwechselnden Mittagszahl. Das weitere erläutern bie ber Figur beigefügten Anmerkungen.

(Siebe bie umftebenbe Seite.)

Bergleich ung bertiden ich ung 8 freis meite Salfte bes Septembers. met italianifcen ger fur bie zweite Salfte bes Septembers. Mittag.

| 1        | 21 22      | 25    | 24 1  | (0)   |     |
|----------|------------|-------|-------|-------|-----|
| 18 19 20 | 123.0      | 5 6   | 789   |       | 2 3 |
| 10 47    | 27 III (8) | 8/01. | 00    | 23.30 | 6 9 |
| 1        | 1 S        | 121   | II OI | 8     | 6   |

| Der Lag wachet mit jebem balben Monat eine halbe Stunbe.   | Wirb Racht nach unferm 3ft Mitternacht alebann<br>Beiger      | č |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|
| ift jebem halben Monat                                     | Wirb Racht nach unferm<br>Zeiger                              | • |
| Lag wachet m                                               | Tag.                                                          | • |
| 3                                                          | Monat.                                                        | , |
| it eine halbe Stunbe.                                      | Tag. Birb Racht nach unferm 3ft Mitternacht alebann<br>Zeiger | ě |
| Die Racht machet mit jebem halben Monat eine halbe Stunbe. | Birb Racht nach unferm<br>Zeiger                              | ì |
| dt machet                                                  | ig<br>i                                                       | • |
| Die Ra                                                     | Renat.                                                        | 0 |

Mitternacht.

| œ ī                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.7.2<br>6.1.2<br>5.1.2<br>5.1.2<br>7.1.2<br>7.1.2<br>7.1.2<br>7.1.2 |
| 15 7/2 4/2<br>15 10 6/2 5/2<br>15 6/2 6/2<br>15 5/2 6/2                |

Das Bolk rührt sich hier sehr lebhaft durch einander; besonders in einigen Straßen, wo Kausläden und Handwerksbuden an einander stoßen, sieht es recht lustig aus. Da ist nicht etwa eine Thüre vor dem Laden oder Arbeitszimmer, nein die ganze Breite des Hauses ist offen, man sieht die in die Tiefe, und alles was darin vorgeht. Die Schneider nähen, die Schuster ziehen und pochen alle halb auf der Gasse; ja die Berkstätten machen einen Theil der Straße. Abends, wenn Lichter brennen, sieht es recht lebendig.

Auf den Plätzen ist es an Marktagen sehr voll: Gemüse und Früchte unübersehlich, Knoblauch und Zwiebeln nach Herzenslust. Uebrigens schreien, schäkern und singen sie den ganzen Tag, werfen und balgen sich, jauchzen und lachen unaufhörlich. Die milde Luft, die wohlfeile Rahrung läßt sie leicht leben. Alles was nur kann, ist unter freiem himmel.

Rachts geht nun das Singen und Lärmen recht an. Das Lieden von Marlborough hört man auf allen Straßen, dann ein Hackrett, eine Bioline. Sie üben sich, alle Bögel mit Pfeisen nachzumachen. Die wunderlichsten Tone brechen überall hervor. Ein solches Uebergefühl des Daseyns verleiht ein mildes Klima auch der Armuth, und der Schatten des Bolks scheint selbst noch ehrwürdig.

Die uns fo febr auffallende Unreinlichkeit und wenige Bequemlichkeit ber Säufer entspringt auch baber: sie sind immer braugen, und in ihrer Sorglofigkeit benken fle an nichts. Dem Bolt ift alles recht und gut; ber Mittelmann lebt auch von einem Tag jum anbern; ber Reiche und Bornehme schließt fich in feine Wohnung, Die eben auch nicht fo wohnlich ift wie im Norden. Ihre Gefellschaften halten fie in öffentlichen Berjammlungshäufern. Borbofe und Säulengänge find alle mit Unrath besubelt, und es geht gang nathrlich zu. Das Boll fühlt fich immer vor. Der Reiche fann reich febn, Balafte bauen, ber Robile barf regieren, aber wenn er einen Saulengang, einen Borhof anlegt, fo bebient fich bas Bolt beffen zu seinem Beburfniß, und es hat tein bringenberes, als bas fo schnell wie möglich los zu werben, was es so häufig als möglich an fich genommen bat. Will einer bas nicht leiben, fo muß er nicht ben großen herrn fpielen, b. h. er muß nicht thun, als wenn ein Theil seiner Bohnung bem Bublicum angehöre; er macht seine Thure ju, und fo ift es auch gut. An öffentlichen Gebauben läßt fich bas Bolt . fein Recht nun gar nicht nehmen, und bas ift's, worüber ber Frembe burch ganz Italien Beschwerbe führt.

Ich betrachtete heute auf mancherlei Wegen burch die Stadt die Tracht und die Manieren besonders des Mittelstandes, der sich sehr häusig und geschäftig zeigt. Sie schlenkern im Geben alle mit den Armen. Personen von einem höhern Stande, die bei gewissen Gelegenheiten einen Degen tragen, schlenkern nur mit einem, weil sie gewohnt sind, den linken stillzuhalten.

Obgleich das Bolt seinen Geschäften und Bedürfnissen sehr sorglos nachzeht, so hat es doch auf alles Fremde ein scharfes Auge. So konnte ich die ersten Tage bemerken, daß jedermann meine Stiefel betrachtete, da man sich derselben als einer theuern Tracht nicht einmal im Winter bedient. Jetzt, da ich Schuhe und Strümpfe trage, sieht mich niemand mehr an. Aber merkultrdig war mir's, daß heute früh, da sie alle mit Blumen, Gemüse, Kuoblauch und so vielen andern Markterzeugnissen durch einander liesen, ihnen der Eppressenzweig nicht entging, den ich in der Hand trug. Einige grüne Zapfen hingen dran, und daneben hielt ich blühende Capernzweige. Sie sahen alle, groß und klein, mir auf die Finger, und schienen wunderliche Gedanken zu haben.

Diese Zweige brachte ich aus dem Garten Giusti, der eine treffliche Lage und ungeheure Chpressen hat, die alle pfriemenartig in die Luft stehen. Wahrscheinlich sind die spis zugeschnittenen Taxus der nordischen Gartentunst Nachahmungen dieses herrlichen Naturprodukts. Ein Baum, dessen Zweige von unten die oben, die ältesten wie die jüngsten, gen himmel streben, der seine dreihundert Jahre dauert, ist wohl der Berehrung werth. Der Zeit nach, da der Garten angelegt worden, haben diese schon ein so hohes Alter erreicht.

Bicenga, ben 19. September 1786.

Der Weg von Berona hierher ist sehr angenehm: man fährt nordostwärts an den Gebirgen hin, und hat die Borderberge, die aus Sand, Kall, Thon, Mergel bestehen, immer linkerhand; auf den Higeln, die sie bilden, liegen Orte, Schlösser, Häuser. Rechts verbreitet sich die weite Fläche, durch die man fährt. Der gerade, gut unterhaltene, breite Weg geht durch fruchtbares Feld; man blickt in tiese Baumreihen, an welchen die Reben in die Höhe gezogen sind, die sodann, als wären es luftige Zweige, herunterfallen. Hier kann man sich eine Ivee von Festonen bilden! Die Trauben sind zeitig, und beschweren die Ranken, die lang und schwankend niederhängen. Der Weg ist voll Menschen aller Art und Gewerbes; besonders freuten mich die Wagen mit niedrigen, tellerartigen Rädern, die, mit vier Ochsen bespannt, große Kusen hin und wieder sühren, in welchen die Weintrauben aus den Gärten geholt und gestampst werden. Die Führer standen, wenn sie leer waren, drinnen; es sah einem bachischen Triumphzug ganz ähnlich. Zwischen den Weinreihen ist der Boden zu allerlei Arten Getreibe, besonders zu Türkischsorn und Sörgel benutzt.

Kommt man gegen Bicenza, so steigen wieder Higel von Norden nach Süden auf — sie sind vulcanisch, sagt man — und schließen die Ebene. Bicenza liegt an ihrem Fuße, und wenn man will, in einem Busen, den sie bilden.

Bor einigen Stunden bin ich bier angefommen, habe schon die Stadt burchlaufen, bas Olympische Theater und die Gebände bes Ballabio gesehen. Dan hat ein sehr artiges Buchelchen mit Rupfern zur Bequemlichkeit ber Fremben berausgegeben mit einem kunftverständigen Texte. Benn man nun diese Werke gegenwärtig fiebt, so erkennt man erft ben großen Werth berfelben: benn fie follen ja burch ihre wirkliche Größe und Körperlichkeit bas Auge füllen, und burch bie schöne Harmonie ihrer Dimensionen nicht nur in abstracten Aufrissen, sonbern mit bem gangen perspectivischen Borbringen und Burudweichen ben Geift befriedigen; und so sage ich vom Ballabio: Er ift ein recht innerlich und von innen beraus großer Menfch gewesen. Die bochfte Schwierigkeit, mit ber biefer Mann, wie alle neuern Architetten, ju lämpfen hatte, ift bie schickliche Anwenbung ber Säulenordnungen in ber biltgerlichen Bautunft; benn Säulen und Mauern zu verbinden bleibt doch immer ein Widerspruch. Aber wie er das unter einander gearbeitet bat, wie er burch die Gegenwart seiner Berte imponirt, und vergessen macht, daß er nur überrebet! Es ift wirtlich etwas Göttliches in feinen Anlagen, völlig wie die Form bes großen Dichters, ber aus Wahrheit und Lige ein brittes bilbet, beffen erborgtes Dafenn uns bezaubert.

Das Olympische Theater ist ein Theater ber Alten, im kleinen realisirt, und unaussprechlich schön, aber gegen die unsrigen kommt mir's vor, wie ein vornehmes, reiches, wohlgebildetes Kind gegen einen klugen Weltmenschen, der, weder so vornehm, noch so reich, noch wohlgebildet, besser weiß, was er mit seinen Mitteln bewirken kann.

Betrachtet man nun hier am Orte die herrlichen Gebäude, die jener Mann aufführte, und sieht, wie sie schon durch das enge, schmutzige Bedürfniß der Menschen entstellt sind, wie die Anlagen meist über die Kräfte der Unternehmer waren, wie wenig diese köstlichen Denkmale eines hohen Menschengeistes zu dem Leben der übrigen passen, so fällt einem denn doch ein, daß es in allem andern eben so ist: denn man verdient wenig Dank von den Menschen, wenn man ihr inneres Bedürsniß erhöhen, ihnen eine große Idee von ihnen selbst geben, ihnen das Herrliche eines wahren edlen Dasenns zum Gefühl bringen will. Aber wenn man die Bögel belügt, Mährchen erzählt, von Tag zu Tag ihnen forthelsend, sie verschlechtert, da ist man ihr Mann, und darum gefällt sich die neuere Zeit in so viel Abgeschmackten. Ich sage das nicht, um meine Freunde herunterzusetzen, ich sage nur, daß sie so sind, und daß man sich nicht verwundern muß, wenn alles ist wie es ist.

Wie sich die Basistica des Palladio neben einem alten, mit ungleichen Fenstern übersäeten, castellähnlichen Gebäude ausnimmt, welches der Baumeister zusammt dem Thurm gewiß weggedacht hat, ist nicht auszudrücken,
und ich muß mich schon auf eine wunderliche Weise zusammenfassen: denn
ich sinde auch hier leider gleich das, was ich fliebe und suche, neben
einander.

Bicenza, ben 20. September 1786.

Gestern war Oper; sie dauerte dis nach Mitternacht, und ich sehnte mich zu ruhen. Die drei Sultaninnen und die Entführung aus dem Serail haben manche Fetzen hergegeben, woraus das Stud mit weniger Rlugheit zusammengeslickt ist. Die Musik hört sich bequem an, ist aber wahrscheinlich von einem Liebhaber, kein neuer Gedanke, der mich getroffen hätte. Die Ballete dagegen sind allerliebst. Das Hauptpaar tanzte ein Allemande, daß man nichts Zierlicheres sehen konnte.

Das Theater ift neu, lieblich, schön, modestprächtig, alles uniform,

wie es einer Provinzialstadt geziemt; jede Loge hat ihren überschlagenen gleichsarhigen Teppich, die des Capitan Grande ist nur durch einen etwas längern Ueberhang ausgezeichnet.

Die erste Sängerin, vom ganzen Bolke sehr begünstigt, wird, wie sie auftritt, entsehlich beklatscht, und die Bögel stellen sich vor Freuden ganz ungebärdig, wenn sie etwas recht gut macht, welches sehr oft geschieht. Es ist ein natürlich Wesen, hübsche Figur, schöne Stimme, ein gefällig Gesicht, und von einem recht honneten Anstand; in den Armen könnte sie etwas mehr Grazie haben. Indessen komme ich denn doch nicht wieder; ich fühle, daß ich zum Bogel verdorben bin.

#### Bicenza, ben 21. September 1786.

Heibenschaft auf die Pflanzenkunde gelegt, ein Herbarium der italiänischen Flora gesammelt, unter dem vorigen Bischof einen botanischen Garten eingerichtet. Das ist aber alles hin. Medicinische Praxis vertrieb die Raturgeschichte, das Herbarium wird von Wilrmern gespeist, der Bischof ist todt, und der botanische Garten wieder wie billig mit Kohl und Knoblauch bepflanzt.

Dr. Tura ist ein gar seiner guter Mann. Er erzählte mir mit Offenheit, Seelenreinheit und Bescheibenheit seine Geschichte, und sprach überhaupt sehr bestimmt und gefällig, hatte aber nicht Lust, seine Schränke auszuthun, die vielleicht in keinem präsentabeln Zustande sehn mochten. Der Discurs kam balb ins Stocken.

Abenbe.

Ich ging zum alten Baumeister Scamozzi, der des Palladio Gebäude herausgegeben hat, und ein wackerer leidenschaftlicher Künstler ist. Er gab mir einige Anleitung, vergnügt über meine Theilnahme. Unter den Gebänden des Palladio ist eins, für das ich immer eine besondere Borliebe hatte: es soll seine eigene Wohnung gewesen sehn; aber in der Rähe ist es weit mehr als man im Bilde sieht. Ich möchte es gezeichnet

und mit den Farben illuminirt haben, die ihm das Material und das Alter gegeben. Man muß aber nicht denken, daß der Baumeister sich einen Palast errichtet habe. Es ist das bescheidenste Haus von der Welt, hat nur zwei Fenster, die durch-einen breiten Raum, der das dritte Fenster vertrüge, abgesondert sind. Wollte man es zum Gemälde nachbilden, so daß die Nachbarhäuser mit vorgestellt wilrden, so wäre auch das vergnüglich anzusehen, wie es zwischen sie eingeschaltet ist. Das hätte Canaletto malen sollen!

#### Bicenga, ben 22. September 1786.

Beute besuchte ich bas eine halbe Stunde von ber Stadt, auf einer angenehmen Sobe liegende Brachthaus, bie Rotonba genannt. Es ift ein vierediges Gebäube, bas einen runden, von oben erleuchteten Saal in sich schließt. Bon allen vier Seiten fleigt man auf breiten Treppen binan, und gelangt jedesmal in eine Borhalle, die von feche forinthischen Säulen gebildet wird. Bielleicht hat die Baukunft ihren Lugus niemals bober getrieben. Der Raum, ben bie Treppen und Borhallen einnehmen, ift viel größer als ber bes Saufes felbft: benn jebe einzelne Seite wirbe als Anflicht eines Tempels befriedigen. Inwendig fann man es wohnbar, aber nicht wöhnlich nennen. Der Saal ift von ber schönsten Proportion, bie Zimmer auch: aber zu ben Beburfniffen eines Sommeraufenthalts einer vornehmen Familie wilrben fie taum hinreichen. Dafitr fieht man es auch in ber ganzen Gegend von allen Seiten fich auf bas herrlichste barftellen. Die Mannichfaltigkeit ift groß, in ber fich seine Hauptmaffe zugleich mit ben vorspringenden Säulen vor bem Auge ber Umberwanbelnben bewegt, und die Absicht bes Besitzers ift volltommen erreicht, ber ein großes Fibeicommiggut und zugleich ein finnliches Denkmal feines Bermögens hinterlaffen wollte. Und wie nun bas Bebäube von allen Bunften ber Gegend in seiner herrlichkeit gesehen wirb, so ift bie Ausficht von baber gleichfalls bie angenehmfte. Man fieht ben Bachialione fliegen, Schiffe von Berona berab gegen bie Brenta führenb; babei überschaut man die weiten Besitzungen, welche Marchese Capra unzertrennt bei feiner Familie erhalten wollte. Die Inschriften ber vier Giebelfeiten, bie zusammen eine gange ausmachen, verbienen wohl aufgezeichnet gu merben:

Marcus Capra Gabrielis filius
qui aedes has
arctissimo primogeniturae gradui subjecit
una cum omnibus
censibus agris vallibus et collibus
citra viam magnam
memoriae perpetuae mandans haec
dum sustinet ac abstinet.

Der Schluß besonders ist seltsam genug: ein Mann, dem so viel Bermögen und Wille zu Gebote stand, fühlt noch, daß er dulden und entbehren mitse. Das kann man mit geringerem Auswand lernen!

Hente Abend war ich in einer Bersammlung, welche die Abennie der Olympier hielt: ein Spielwert, aber ein recht gutes, es erhält noch ein bischen Salz und Leben unter den Leuten. Ein großer Saal neben dem Theater des Palladio, anständig erleuchtet, der Capitano und ein Theil des Adels zugegen, übrigens durchaus ein Publicum von gebildeten Bersonen, viele Geistliche, zusammen ungefähr sünshundert.

Die von dem Präsidenten für die heutige Sitzung ausgegebene Frage war, ob Exsindung oder Nachahmung den schönen Klinsten mehr Bortheil gebracht habe? Der Einfall war gläcklich genug: denn wenn man die in der Frage liegende Alternative trennt, so läßt sich hundert Jahre hinüber und herüber sprechen. Auch haben sich die Herren Alabemiker dieser Selegenheit weidlich bedieut, und in Prosa und Bersen mancherlei hervorgebracht, worunter viel Gutes.

Sobann ift es bas lebenbigste Publicum. Die Zuhörer riefen Bravo, klatschten und lachten. Wenn man auch vor seiner Nation so stehen, und sie persönlich belustigen bürfte! Wir geben unser Bestes schwarz auf weiß: jeder kauzt sich damit in eine Ede, und knoppert daran wie er kann.

Es läßt fich benken, daß Palladio auch dießmal an allen Orten und Enden war, es mochte von Erfinden oder Nachahmen die Rede sehn. Zulett, wo immer das Scherzhafteste gefordert wird, hatte einer den glücklichen Einfall zu sagen, die andern hätten ihm den Palladio weggenommen, er wölle dagegen den Franceschini loben, den großen Seidensabrikanten. Run sing er an zu zeigen, was die Nachahmung der Lyoner

und Florentiner Stoffe diesem thichtigen Unternehmer und durch ihn der Stadt Bicenza für Bortheil gebracht habe, woraus erfolge, daß die Nachsahmung weit über die Ersindung erhaben seh. Und dieß geschah mit so gutem Humor, daß ein ununterbrochenes Gelächter erregt ward. Uebershaupt sanden die, welche für die Nachahmung sprachen, mehr Beisall: denn sie sagten lauter Dinge, wie sie der Hausen denkt und denken kann. Einmal gab das Publicum mit großem Händeslatschen einem recht groben Sophism seinen herzlichen Beisall, da es viele gute, ja trefsliche Sachen zu Ehren der Ersindung nicht gefühlt hatte. Es freut sehr, auch dieses erlebt zu haben, und dann ist es höchst erquidend, den Palladio nach so viel Zeit immer noch als Polarstern und Musterbild von seinen Mitbürgern verehrt zu sehen.

#### Bicenga, ben 23. September 1786.

Heute frith war ich in Tiene, das nordwärts gegen die Gebirge liegt, wo ein neu Gebände nach einem alten Risse ausgeführt wird, wobei wenig zu erinnern sehn möchte. So ehrt man hier alles aus der guten Zeit, und hat Sinn genug nach einem geerbten Plan ein frisches Gebäude auszussühren. Das Schloß liegt ganz trefslich in einer großen Plaine, die Kalkalpen ohne Zwischengebirg hinter sich. Bom Gebäude her, neben der schnurgeraden Chaussee, sließt zu beiden Seiten lebendiges Wasser dem Kommenden entgegen und wässert die weiten Reisselder, durch die man fährt.

Ich habe nun erst die zwei italiänischen Städte gesehen und mit wenig Menschen gesprochen, aber ich kenne meine Italiäner schon gut. Sie sind wie Hosseute, die sich fürs erste Bolk in der Welt halten und bei gewissen Bortheilen, die man ihnen nicht läugnen kann, sich's ungestraft und bequem einbilden können. Mir erscheinen die Italiäner als eine recht gute Nation: man muß nur die Kinder und die gemeinen Leute sehen wie ich sie jetzt sehe und sehen kann, da ich ihnen immer ausgesetzt din und mich ihnen immer ausses. Und was das sikr Figuren und Gestadter sind!

Besonders muß ich die Bicentiner loben, daß man bei ihnen die Borrechte einer großen Stadt genießt. Sie sehen einen nicht an, man mag machen was man will: wendet man sich jedoch an fie, dann find

fle gesprächig und anmuthig; besonders wollen mir die Frauen sehr gessallen. Die Beroneserinnen will ich nicht schelten, sie haben eine gute Bildung und entschiedene Prosile; aber meistens bleich, und der Zendal thut ihnen Schaden, weil man unter der schönen Tracht auch etwas Reizendes sucht. Hier aber sinde ich gar hübsche Wesen, besonders eine schwarzlockige Sorte, die mir ein eigenes Interesse einssische Sieden, die mir aber nicht so behagen will.

### Babua, ben 26. September 1786. Abenbe.

In vier Stunden bin ich heute von Bicenza hersbergefahren, auf ein einsitziges Chaischen, Sediola genannt, mit meiner ganzen Existenz gepackt. Man fährt sonst bequem in vierthalb Stunden; da ich aber den köstlichen Tag gern unter freiem Himmel genießen wollte, so war es mir angenehm, daß der Betturin hinter seiner Schuldigkeit zurückblieb. Man sährt in der fruchtbarsten Ebene immer südosswärts, zwischen Heden und Bänmen, ohne weitere Aussicht, die man endlich die schönen Geden und Bänmen, ohne weitere Aussicht, dur rechten Hand sieht. Die Fülle der Pflanzen und Fruchtgehänge, über Mauern und heden, an Bäumen herunter, ist unbeschreiblich. Kürdisse beschweren die Dächer und die wunderlichsten Gurken hängen an Latten und Spalieren.

Die herrliche Lage der Stadt konnte ich vom Observatorium aufs klarste überschauen. Gegen Rorden Tyroler Gebirge, beschneit, in Wolken halb verstedt, an die sich in Nordwest die Bicentinischen anschließen, endlich gegen Westen die nähern Gebirge von Este, deren Gestalten und Bertiefungen man deutlich sehen kann. Gegen Südost ein grünes Pflanzenmeer, ohne eine Spur von Erhöhung, Baum an Baum, Busch an Busch, Pflanzung an Pflanzung, unzählige weiße Häufer, Villen und Kirchen aus dem Grünen hervorblickend. Am Horizont sah ich ganz beutlich den Marcusthurm zu Benedig und andere geringere Thilrme.

## Babua, ben 27. September 1786.

Enblich habe ich bie Werke bes Pallabio erlangt, zwar nicht bie Originalausgabe, bie ich in Bicenza gesehen, beren Tafeln in Holz gesichnitten sind, aber eine genaue Copie, ja ein fac simile in Kupfer,

veranstaltet durch einen vortrefflichen Mann, den ehemaligen 'englischen Consul Smith in Benedig. Das muß man den Engländern laffen, daß sie von lange her das Gute zu schätzen wußten, und daß sie eine granbiose Art haben es zu verbreiten.

Bei Gelegenheit biefes Antaufs betrat ich einen Buchlaben, ber in Italien ein gang eigenes Anseben bat. Alle Bucher steben gebeftet umber, und man findet ben ganzen Tag über gute Gesellschaft. Bas von Beltgeiftlichen, Ebelleuten, Rünftlern einigermaßen mit ber Literatur verwandt ift, geht hier auf und ab. Man verlangt ein Buch, schlägt nach, liest und unterhalt sich wie es kommen will. Go fand ich etwa ein halb Dutend beisammen, welche sammtlich, als ich nach ben Werken bes Balladio fragto, auf mich aufmerkfam wurden. Indeft der Herr des Labens bas Buch suchte, rubmten fie es und gaben mir Notiz von bem Original und der Copie; fie waren mit dem Werke felbst und dem Berbienst bes Berfassers sehr wohl bekannt. Da sie mich für einen Architetten hielten, lobten fie mich, bag ich bor allen andern ju ben Stubien biefes Deifters fdritte: er leifte zu Gebrauch und Anwendung mehr als Bitruv selbst; benn er habe die Alten und das Alterthum gründlich studirt und es unfern Bebürfniffen näher zu führen gesucht. 3ch unterhielt mich lange mit biefen freundlichen Männern, erfuhr noch einiges, bie Dentwürdigkeiten ber Stadt betreffend, und empfahl mich.

Da man benn boch einmal ben Heiligen Kirchen gebaut hat, so sindet sich auch wohl barin ein Plat, wo man vernilnftige Menschen aufstellen kann. Die Bilfte bes Carbinals Bembo steht zwischen jonischen Säulen, ein schönes, wenn ich so sagen soll, mit Gewalt in sich gezogenes Gesicht und ein mächtiger Bart; die Inschrift lautet:

Petri Bembi Card. imaginem Hier. Guerinus Ismeni f. in publico ponendam curavit ut cujus ingenii monumenta aeterna sint ejus corporis quoque memoria ne a posteritate desideretur.

Das Universitätsgebäube hat mich mit aller seiner Würde erschreckt. Es ist mir lieb, daß ich darin nichts zu lernen hatte. Eine solche Schulenge benkt man sich nicht, ob man gleich als Studiosus deutscher Alas demien auf den Hörbänken auch manches leiden müssen. Besonders ist das anatomische Theater ein Muster, wie man Schüler zusammenpressen soll. In einem spisen hohen Trichter sind die Zuhörer über einander

geschichtet. Sie sehen steil herunter auf ben engen Boben, wo ber Tisch steht, auf ben kein Licht fällt; besthalb ber Lehrer bei Lampenschein bemonstriren muß. Der botanische Garten ift besto artiger und munterer. Es können viele Bflanzen auch ben Winter im Lande bleiben, wenn sie an Mauern ober nicht weit bavon gesetzt sind. Man überbaut alsbann bas Ganze zu Ende bes Octobers und heizt die wenigen Monate. ift erfreuend und belehrend, unter einer Begetation umberzugeben, uns fremd ift. Bei gewohnten Pflanzen, so wie bei andern längst befannten Gegenständen benten wir zulett gar nichts; und was ift Beschauen ohne Denken? hier in dieser nen mir entgegen tretenben Mannichfaltialeit wird jener Gebanke immer lebendiger, daß man fich alle Pflanzengestalten vielleicht aus Einer entwideln könne. hierdurch wurde es allein möglich werben, Geschlechter und Arten wahrhaft zu bestimmen, welches, wie mich buntt, bisber febr willfürlich geschieht. Auf biefem Buntte bin ich in meiner botanischen Bhilosophie steden geblieben, und ich sehe noch nicht, wie ich mich entwirren will. Die Tiefe und Breite bieses Geschäfts scheint mir völlig gleich.

Der große Plat, Prato bella Balle genannt, ist ein sehr weiter Raum, wo ber Hauptmarkt im Juni gehalten wird. Hölzerne Buben in seiner Mitte geben freilich nicht das vortheilhafteste Ansehen; die Ein-wohner aber versichern, daß man auch bald hier eine Fiera von Stein, wie die zu Berona, sehen werde. Hierzu gibt freilich schon jetzt die Umgebung des Platzes gegrundete Hoffnung, welche einen sehr schönen und bebeutenden Anblid gewährt.

Ein ungeheures Doal ist ringsum mit Statuen besetzt, alle berühmten Männer vorstellend, welche hier gelehrt und gelernt haben. Einem jeden Einheimischen und Fremden ist erlaubt, irgend einem Laudsmann oder Berwandten hier eine Bildsäule von bestimmter Größe zu errichten, sobald das Berdienst der Person und der akademische Ausenthalt zu Padua bewiesen ist.

Um das Doal umber geht ein Wassergraben. Auf ben vier Brüden, die hinaufführen, stehen Päpste und Dogen tolossal; die übrigen, kleiner, sind von Zünften, Particuliers und Fremden gesetzt. Der König von Schweben ließ Gustav Abolph hinstellen, weil man sagt, derselbe habe einmal in Padua eine Lection angehört. Der Erzherzog Leopold erneuerte das Andenken Betrarca's und Galilei's. Die Statuen sind in einer

braven modernen Manier gemacht, wenige Abermanierirt, einige recht natürlich, fämmtlich im Costum ihrer Zeit und Warden. Die Inschriften sind auch zu loben. Es sindet sich nichts Abgeschmacktes oder Kleinliches darunter.

Auf jeber Universität ware ber Gebanke sehr glücklich gewesen, auf bieser ist er am glücklichsten, weil es sehr wohl thut, eine völlige Bergangenheit wieder hervorgerufen zu sehen. Es kann ein recht schöner Plat werden, wenn sie bie hölzerne Fiera wegschaffen und eine von Stein erbauen, wie der Plan sehn soll.

In dem Bersammlungsorte einer dem heiligen Antonius gewibmeten Bruderschaft find altere Bilber, welche an die alten Deutschen erinnern, babei auch einige von Tizian, wo schon ber große Fortschritt merklich ift, ben ilber bie Alpen niemand für sich gethan bat. Gleich barauf fab ich einiges von den Reuesten. Diese Künftler haben, da fie bas hobe Ernste nicht mehr erreichen konnten, bas humoristische sehr gludlich getroffen. Die Enthauptung Johannis von Biaggetta ift, wenn man bes Meisters Manier zugibt, in biefem Sinne ein recht braves Bilb. 30hannes fniet, bie Sanbe vor fich hinfaltenb, mit bem rechten Anie an einen Stein: er fleht gen himmel. Gin Rriegefnecht, ber ihn binten gebunden balt, biegt fich an ber Seite herum und fieht ihm ins Beficht, als wenn er fiber bie Gelaffenheit erstaunte, womit ber Mann fich bingibt. In ber Bobe fteht ein anderer, ber ben Streich vollführen foll, bat aber bas Schwert nicht, sonbern macht nur mit ben Sanben bie Bebarbe wie einer, ber ben Streich jum voraus versuchen will. Schwert zieht unten ein britter aus ber Scheibe. Der Gebante ift gludlich, wenn auch nicht groß, die Composition frappant und von ber besten Wirtung.

In der Kirche der Eremitaner habe ich Gemälde von Mantegna gesehen, einem der ältern Maler, vor dem ich erstaunt bin. Bas in diesen Bilbern für eine scharse, sichere Gegenwart dasteht! Bon dieser ganz wahren, nicht etwa scheinbaren, effectlügenden, bloß zur Einbildungstraft sprechenden, sondern derben, reinen, lichten, ausstlhrlichen, gewissen, haften, zurten, umschriebenen Gegenwart, die zugleich etwas Strenges, Emsiges, Mühsames hatte, gingen die folgenden Maler aus, wie ich an

Bildern von Tizian bemerkte, und nun konnte die Lebhaftigkeit ihres Genie's, die Energie ihrer Natur, erleuchtet von dem Geiste ihrer Borsfahren, auferbaut durch ihre Kraft, immer höher und höher steigen, sich von der Erde heben und himmlische, aber wahre Gestalten hervorbringen. So entwickelte sich die Kunst nach der barbarischen Zeit.

Der Andienzsaal des Rathhauses, mit Recht durch das Augmentativum Salone betitelt, das ungeheuerste abgeschlossene Gefäß, das man sich nicht vorstellen, auch nicht einmal in der nächsten Erinnerung zurücktusen kann. Dreihundert Fuß lang, hundert Fuß breit und die in das der Länge nach ihn bedende Gewölbe hundert Fuß hoch. So gewohnt sind diese Menschen im Freien zu leben, daß die Baumeister einen Narktplatz zu überwölben fanden. Und es ist keine Frage, daß der ungeheure siberwölbte Raum eine eigene Empfindung gibt. Es ist ein abzeichlossens Unendliches, dem Menschen analoger als der Sternhimmel. Dieser reißt uns aus uns selbst hinaus, jener brängt uns auf die geslindeste Weise in uns selbst zurück.

So verweile ich auch gern in der Kirche der heiligen Justina. Diese vierhundert fünsundachtzig Fuß lang, verhältnismäßig hoch und breit, groß und einsach gebaut. Heut Abend seizte ich mich in einen Winkel, und hatte meine stille Betrachtung: da fühlte ich mich recht allein; denn kein Mensch in der Welt, der in dem Augenblick an mich gedacht hätte, würde mich hier gesucht haben.

Run wäre auch hier wieber einmal eingepackt; morgen früh geht es zu Baffer auf ber Brenta fort. Heute hat's geregnet; nun ist's wieber ausgehellt, und ich hoffe die Lagunen und die dem Meer vermählte herrscherin bei schöner Tagszeit zu erblicken, und ans ihrem Schooß meine Freunde zu begrüßen.

# Venedig.

Benedig, ben 28. September 1786.

So stand es denn im Buche des Schickfals auf meinem Blatte geschrieben, daß ich 1786 den achtundzwanzigsten September, Abends, nach unserer Uhr um Fünf, Benedig zum erstenmal, aus der Brenta in die Lagunen einsahrend, erblicken, und bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik, betreten und besuchen sollte. So ist denn auch, Gott seh Dank! Benedig mir kein bloßes Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, mich den Todseind von Wortschällen, geängstigt hat.

Als die erste Gondel an das Schiff anfuhr — es geschieht, um Bassagiere, welche Eile haben, geschwinder nach Benedig zu bringen — erinnerte ich mich eines frühern Kinderspielzeuges, an das ich vielleicht seit zwanzig Jahren nicht mehr gedacht hatte. Mein Bater besaß ein schönes mitgebrachtes Gondelmodell; er hielt es sehr werth, und mir ward es hoch angerechnet, wenn ich einmal damit spielen durfte. Die ersten Schnäbel von blankem Eisenblech, die schwarzen Gondelkäsige, alles grüßte mich wie eine alte Bekanntschaft; ich genoß einen langentbehrten freundelichen Jugendeindruck.

Ich bin gut logirt in ber Königin von England, nicht weit vom Marcusplatze, und dieß ist der größte Borzug des Quartiers; meine Fenster gehen auf einen schmalen Canal zwischen hoben Hausern, gleich unter mir eine einbogige Brude, und gegenüber ein schmales belebtes Gäschen. So wohne ich, und so werbe ich eine Zeit lang bleiben, die mein Packet für Deutschland fertig ist, und bis ich mich am Bilde dieser Stadt satt gesehen habe. Die Einsamkeit, nach der ich oft so sehnsuchtsvoll geseufzt, kann ich nun recht genießen; benn nirgends sühlt man sich einsamer als im Gewimmel, wo man sich, allen ganz unbekannt,

durchdrängt. In Benedig kennt mich vielleicht nur Ein Mensch, und ber wird mir nicht gleich begegnen.

Bie es mir von Padua hierher gegangen, nur mit wenig Worten. Die Fahrt auf der Brenta, mit dem öffentlichen Schiffe, in gesitteter Gesellschaft, da die Italiäner sich vor einander in Acht nehmen, ist anständig und angenehm. Die User sind mit Gärten und Lusthäusern geschmildt; sleine Ortschaften treten dis ans Wasser, theilweise geht die belebte Landstraße daran hin. Da man schleusenweise den Fluß hinabsteigt, giebt es östers einen keinen Aushalt, den man benutzen kann, sich auf dem Lande umzusehen und die reichlich angebotenen Früchte zu genießen. Nun steigt man wieder ein und bewegt sich durch eine bewegte Welt voll Fruchtbarkeit und Leben.

Bu so viel abwechselnden Bilbern und Gestalten gefellte fich noch eine Erscheinung, bie, obgleich aus Deutschland abstamment, boch bier gang eigentlich an ihrem Plate war, zwei Bilger nämlich, bie erften, bie ich in ber Nabe fab. Sie baben bas Recht, mit biefer öffentlichen Gelegenheit umsonst weiter gebracht zu werden; allein weil die übrige Gesellschaft ihre Rabe scheut, fo fiten fie nicht mit in bem bebedten Raume, sondern binten bei bem Steuermann. Als eine in ber gegemoartigen Beit seltene Erscheinung wurden sie angestaunt, und weil früher unter biefer Bulle manch Gefindel umbertrieb, wenig geachtet. Als ich vernahm, bag es Deutsche seben, teiner anbern Sprache machtig, gesellte ich mich zu ihnen, und vernahm, daß fie aus bem Baberbornischen berftammten. Beibes waren Männer ichon über funfzig, von buntler, aber gutmuthiger Physiognomie. Sie hatten vor allem bas Grab ber beiligen Dreikonige zu Coln besucht, waren sobann burch Deutschland gezogen, und nun auf bem Wege, zusammen bis Rom, und sobann ins obere Italien gurlidzugeben, ba benn ber eine wieder nach Westphalen an manbern, ber andere aber noch ben beiligen Jacob zu Compostell zu verehren gedachte.

Ihre Kleidung war die bekannte, doch sahen sie aufgeschürzt viel besser aus, als wir sie in langen Taffetkleidern auf unsern Redouten vorzustellen pflegen. Der große Kragen, der runde Hut, der Stab und die Muschel, als das unschuldigste Trinkgeschirr, alles hatte seine

Bebeutung, seinen ummittelbaren Ruten; die Blechkapfel enthielt ihre Pässe. Das Merkolirbigste aber waren ihre kleinen rothsaffianenen Brieftaschen; in diesen befand sich alles kleine Geräthe, was nur irgend einem einfachen Beblirfniß abzuhelsen geneigt sehn mochte. Sie hatten dieselben hervorgezogen, indem sie an ihren Kleidern etwas zu flicken fanden.

Der Steuermann bochft aufrieben, bag er einen Dolmeticher fand, ließ mich verschiebene Fragen an fie thun; baburch vernahm ich manches von ihren Ansichten, besonders aber von ihrer Reife. Sie beklagten fich bitterlich über ihre Glaubenegenoffen, ja Beltpriefter und Rloftergeiftliche. Die Frommigkeit, fagten fie, muffe eine febr feltene Sache febn, weil man an die ihrige nirgends glauben wolle, sonbern fle fast burchaus, ob fie gleich bie ihnen vorgeschriebene geiftliche Marschroute und bie bischöflichen Baffe vorgezeigt, in tatholischen Landen wie Landstreicher behandle. Sie ergählten bagegen mit Rührung, wie gut fie von ben Protestanten aufgenommen worben, befonders von einem Landgeiftlichen in Schwaben, vorzüglich aber von seiner Frau, welche ben einigermaßen wiberftrebenben Mann babin vermocht, bag fie ihnen reichliche Erquidung zutheilen bilrfen, welche ihnen febr Noth gethan. Ja beim Abschiebe habe fie ihnen einen Conventionsthaler geschenkt, ber ihnen sehr zu Statten gekommen, sobald sie das katholische Gebiet wieder betreten. hierauf sagte ber eine mit aller Erhebung, beren er fabig mar: Bir fcbließen biefe Frau aber auch täglich in unser Gebet ein und bitten Gott, daß er ihre Augen öffne, wie er ihr Berg fur uns geöffnet bat, bag er fie, wenn auch spat, aufnehme in ben Schoof ber alleinseligmachenben Kirche. Und fo hoffen wir gewiß ihr bereinst im Paradies zu begegnen.

Bon biesem allem erklärte ich, was nöthig und nützlich war, auf ber kleinen Steige sitzend, die auf das Berdeck sührt, dem Steuermanne und einigen andern Personen, die sich aus der Rassite in den engen Raum gedrängt hatten. Den Pilgern wurden einige ärmliche Erquickungen gereicht; benn der Italiäner liebt nicht zu geben. Sie zogen hierauf kleine geweihte Zettel hervor, worauf zu sehen das Bild der heiligen Dreikönige, nehst lateinischen Gebeten zur Berehrung. Die guten Menschen baten mich, die kleine Gesellschaft damit zu beschenken, und ihr den hohen Werth dieser Blätter begreislich zu machen. Dieses gelang mir auch ganz gut: denn als die beiden Männer sehr verlegen schienen, wie sie in dem großen Benedig das zur Aufnahme der Pilger bestimmte Kloster

anssinden sollten, so versprach der gerührte Stenermann, wenn sie lanteten, wollte er einem Burschen sogleich einen Dreier geben, damit er sie zu jenem entsernt gelegenen Orte geleitete. Sie würden zwar, setzte er vertraulich hinzu, sie würden dort wenig Trost sinden: die Anstalt, sehr groß angelegt, um, ich weiß nicht, wie viel Bilger zu fassen, seh gegenwärtig ziemlich zusammen gegangen, und die Einkunste würden eben anders verwendet.

So unterhalten, waren wir schon die Brenta heruntergekommen, manchen herrlichen Garten, manchen herrlichen Palast hinter uns lassend, wohlhabende, belebte Ortschaften an der Kisste mit slüchtigem Blick beschauend. Als wir nun in die Lagunen einsuhren, umschwärmten mehrere Gondeln sogleich das Schiff. Ein Lombarde, in Benedig wohl bekannt, sorberte mich auf, ihm Gesellschaft zu leisten, damit wir geschwinder drümen wären und der Doganenqual entgingen. Einige die uns abhalten wollten, wußte er mit einem mäßigen Trinkgeld zu beseitigen, und so schwammen wir dei einem heitern Sonnenuntergang schnell unserm Ziel entgegen.

Benedig, ben 29. September 1786. Dicaelistag, Abends.

Bon Benedig ist schon viel erzählt und gedruckt, daß ich mit der Beschreibung nicht umständlich sehn will; ich sage nur, wie es mir entzegenkommt. Was sich mir aber vor allem andern ausdringt, ist abermals das Bolt, eine große Masse, ein nothwendiges unwillklirliches Dasen.

Dieses Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf diese Inseln gestüchtet; es war keine Willkür, welche die Folgenden trieb, sich mit ihnen zu vereinigen: die Noth lehrte sie, ihre Sicherheit in der undortheilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher so vortheilhaft ward und sie klug machte, als noch die ganze nördliche Welt im Düstern gefangen lag; ihre Bermehrung, ihr Reichthum war nothwendige Folge. Nun drängten sich die Wohnungen empor und empor; Sand und Sumps wurden durch Felsen ersetz; die Häuser suchten die Luft, wie Bäume die geschlossen stehen, sie mußten an Höhe zu gewinnen suchen, was ihnen an Breite abging. Auf jede Spanne des Bodens geizig, und gleich ansangs in enge Räume gedrängt, ließen sie zu Gassen nicht mehr Breite, als nöthig war eine Hausreihe von der gegensberstehenden zu trennen und dem

Bürger nothbürftige Durchgänge zu erhalten. Uebrigens war ihnen bas Baffer ftatt Strafe, Plat und Spaziergang. Der Benetianer mußte eine neue Art von Geschöpf werben, wie man benn auch Benedig nur mit sich felbst vergleichen tann. Der große schlangenförmig gewundene Canal weicht teiner Strafe in ber Belt; bem Raum vor bem Marcusplate tann wohl nichts an die Seite gesetzt werben: ich meine ben großen Bafferspiegel, ber bieffeits von bem eigentlichen Benebig im halben Mond umfaßt wirb. Ueber ber Bafferfläche fieht man links bie Infel San Giorgio maggiore, etwas weiter rechts bie Giubecca und ihren Canal, noch weiter rechts bie Dogane und die Einfahrt in ben Canal Grande, wo uns gleich ein paar ungeheure Marmortempel entgegenleuchten. Dief find mit wenigen Bugen bie Bauptgegenstände, bie uns in bie Mugen fallen, wenn wir zwischen ben zwei Säulen bes Marcusplates hervortreten. Die fammtlichen Ausund Anfichten find fo oft in Rupfer gestochen, bag bie Freunde bavon fich gar leicht einen anschaulichen Begriff machen können.

Rach Tische eilte ich, mir erst einen Einbrud bes Ganzen zu verssichern, und warf mich, ohne Begleiter, nur die Himmelsgegenden merkend, ins Labyrinth der Stadt, welche, obgleich durchaus von Canälen und Canälchen durchschnitten, durch Brilden und Brüdchen wieder zusammenshängt. Die Enge und Gedrängtheit des Ganzen denkt man nicht, ohne es gesehen zu haben. Sewöhnlich kann man die Breite der Gasse mit ausgereckten Armen entweder ganz oder beinahe messen, in den engsten stickt man schon mit dem Ellenbogen an, wenn man die Hände in die Seite stemmt; es giebt wohl breitere, auch hie und da ein Plätzchen, vershältnismäßig aber kann alles enge genannt werden.

Ich fand leicht ben großen Canal und die Hamptbrilde Rialto; sie besteht aus einem einzigen Bogen von weißem Marmor. Bon oben berunter ist es eine große Ansicht: der Canal gesät voll Schiffe, die alles Beburfniß vom festen Lande herbeisühren, und hier hauptsächlich anlegen und aussaben; dazwischen wimmelt es von Gondeln. Besonders heute, als am Michaelisseste, gab es einen Anblick, wunderschön lebendig; doch um diesen einigermaßen darzustellen, muß ich etwas weiter ausholen.

Die beiben Haupttheile von Benedig, welche ber große Canal trennt, werben durch die einzige Brilde Rialto mit einander verbunden, boch ift auch für mehrere Communication gesorgt, welche in offenen Barken an bestimmten Ueberfahrtspunkten geschieht. Run sah es heute sehr gut aus,

als die wohlgekleideten, doch mit einem schwarzen Schleier bedeckten Franen sich viele zusammen übersetzen ließen, um zu der Kirche des gesteierten Erzengels zu gelangen. Ich verließ die Brücke, und begab mich an einen solchen Uebersahrtspunkt, die Aussteigenden genau zu betrachten. Ich habe sehr schöne Gesichter und Gestalten darunter gefunden.

Rachbem ich mube geworben, fette ich mich in eine Gonbel, bie engen Gaffen verlaffend, und fuhr, mir bas entgegengefeste Schauspiel ju bereiten, ben nördlichen Theil bes großen Canals burch, um bie Infel der beiligen Clara, in die Lagunen, ben Canal ber Giubecca berein, bis gegen ben Marcusplat, und war nun auf einmal ein Mitherr bes abriatischen Meeres, wie jeder Benetianer sich fühlt, wenn er sich in seine Gonbel legt. 3ch gebachte babei meines guten Baters in Ehren, ber nichts Befferes mußte, als von biefen Dingen zu erzählen. Wird mir's nicht auch fo gehen? Alles was mich umgiebt ist würdig, ein großes respectables Wert versammelter Menschenkraft, ein herrliches Monument, nicht eines Gebieters, sonbern eines Bolks. Und wenn auch ihre Lagunen fich nach und nach ausfüllen, bofe Dunfte über bem Sumpfe schweben, ihr Handel geschwächt, ihre Macht gefunken ift, so wird die ganze Anlage ber Republik und ihr Wefen nicht einen Augenblick bem Beobachter weniger ehrwfirdiger seyn. Sie unterliegt ber Zeit, wie alles mas ein erscheinendes Dasenn bat.

### Benedig, ben 30. September 1786.

Gegen Abend verlief ich mich wieder, ohne Führer, in die entferntesten Quartiere der Stadt. Die hiesigen Brücken sind alle mit Treppen angelegt, damit Gondeln und auch wohl größere Schiffe bequem unter den Bogen hinsahren. Ich suchte mich in und aus diesem Ladyrinthe zu sinden, ohne irgend jemand zu fragen, mich abermals nur nach der Hinden, ohne irgend jemand zu fragen, mich abermals nur nach der Hinden, ohne irgend jemand zu fragen, mich abermals nur nach der Hinden, ohne irgend jemand zu fragen, mich abermals nur nach der Hinden, aber es ist ein mglaubliches Gehecke in einander, und meine Manier, sich recht simulich davon zu siberzeugen, die beste. Auch habe ich mir dis an die letzte bewohnte Spize der Einwohner Betragen, Lebensart, Sitte und Besen gemerkt; in jedem Quartiere sind sie anders beschaften. Du lieber Gott! was doch der Wensch sitt ein armes gutes Thier ist!

Sehr viele Bauferchen fteben unmittelbar in ben Canalen, boch giebt

es hie und da schön gepflasterte Steindämme, auf denen man zwischen Wasser, Kirchen und Palästen gar angenehm hin und wieder spaziert. Lustig und erfreulich ist der lange Steindamm an der nördlichen Seite, von welchem die Inseln, besonders Murano, das Benedig im Neinen, geschaut werden. Die Lagunen dazwischen sind von vielen Gondeln belebt.

Abende.

Heute habe ich abermals meinen Begriff von Benedig erweitert, indem ich mir den Plan verschaffte. Als ich ihn einigermaßen studirt, bestieg ich den Marcusthurm, wo sich dem Auge ein einziges Schauspiel
darstellt. Es war um Mittag und heller Sonnenschein, daß ich ohne
Verspectiv Nähen und Fernen genau erkennen konnte. Die Fluth bedeckte
die Lagunen, und als ich den Blick nach dem sogenannten Lido wandte
— es ist ein schmaler Erdstreif, der die Lagunen schließt — sah ich zum
erstenmal das Meer und einige Segel darauf. In den Lagunen selbst
liegen Galeeren und Fregatten, die zum Ritter Emo stoßen sollten, der
den Algierern den Krieg macht, die aber wegen ungünstiger Winde liegen
bleiben. Die paduanischen und vicentinischen Berge und das Throser
Gebirge schließen, zwischen Abend und Mitternacht, das Bild ganz
trefslich schön.

### Benebig, ben 1. October 1786.

Ich ging und besah mir die Stadt in mancherlei Ruchsichten, und da es eben Sonntag war, siel mir die große Unreinlichkeit der Straßen auf, worlder ich meine Betrachtungen anstellen mußte. Es ist wohl eine Art von Polizei in diesem Artiskel: die Leute schieben das Kehricht in die Eden; auch sehe ich große Schiffe hin und wieder fahren, die an manchen Orten stille liegen und das Kehrecht mitnehmen, Leute von den Inseln umher, welche des Düngers bedürfen; aber es ist in diesen Anstalten weder Folge noch Strenge, und desto unverzeihlicher die Unreinlichkeit der Stadt, da sie ganz zur Reinlichkeit angelegt worden, so gut als irgend eine holländische.

Alle Straßen find geplattet, felbst die entferntesten Quartiere wenigstens mit Backteinen auf der hohen Kante ausgesetzt, wo es nöthig, in der Mitte ein wenig erhaben, an der Seite Bertiefungen, das Wasser anszusassen und in bedeckte Canäle zu leiten. Noch andere architektonische Borrichtungen der ersten wohlüberdachten Anlage zeugen von der Absicht tresslicher Baumeister, Benedig zu der reinsten Stadt zu machen, wie sie die sonderbarste ist. Ich konnte nicht unterlassen, gleich im Spazierenzehen eine Anordnung deshalb zu entwerfen, und einem Polizeivorsteher, dem es Ernst wäre, in Gedanken vorzuarbeiten. So hat man immer Trieb und Lust vor fremden Thüren zu kehren.

#### Benebig, ben 2. Detober 1786.

Bor allem eilte ich in die Carità: ich hatte in bes Pallabiv Berten gefunden, daß er hier ein Rloftergebäude angegeben, in welchem er die Brivatwohnung der reichen und gastfreien Alten darzustellen gebachte. Der sowohl im ganzen als in seinen einzelnen Theilen trefflich gezeichnete Blan machte mir unenbliche Freude, und ich hoffte ein Bunberwert zu finden; aber ach! es ist taum ber zehnte Theil ausgeführt; boch auch diefer Theil feines bimmlifchen Genius würdig, eine Bolltommenbeit in der Anlage, und eine Genauigkeit in der Ansführung, die ich noch nicht kannte. Jahre lang follte man in Betrachtung fo eines Berts zubringen. Dich bunkt, ich habe nichts Boberes, nichts Bolltommeneres gesehen, und glaube, baß ich mich nicht irre. Denke man sich aber auch ben trefflichen Rünftler, mit bem innern Sinn fürs Große und Gefällige geboren, ber erft mit unglaublicher Mibe fich an ben Alten beranbildet, um sie alsbann burch sich wiederherzustellen. Dieser findet Gelegenheit einen Lieblingsgebanken auszuführen, ein Rlofter, so vielen Rönchen jur Wohnung, so vielen Fremben zur Berberge bestimmt, nach ber Form eines antiken Brivatgebäudes aufzurichten.

Die Kirche stand schon: aus ihr tritt man in ein Atrium von torunthischen Säulen, man ist entzückt und vergist auf einmal alles Pfassenthum. An der einen Seite sindet man die Sacristei, an der andern ein Capitelzimmer, daneben die schönste Wendeltreppe von der Welt, mit offener weiter Spindel, die steinernen Stusen in die Wand gemauert, und so geschichtet, daß eine die andere trägt; man wird nicht mübe sie auf- und adzusteigen: wie schön sie gerathen seh, kann man daraus abnehmen, daß sie Palladio selbst für wohlgerathen angiebt. Aus dem Borhof tritt man in den innern großen Hos. Bon dem Gebäude, das ihm umgeben sollte, ist leiber nur die linke Seite aufgeführt, drei Säulenordnungen über einander, auf der Erde Hallen, im ersten Stock ein Bogengang vor den Zellen hin, der obere Stock Mauer mit Fenstern. Doch diese Beschreibung nuß durch den Anblick der Risse gestärkt werden. Nun ein Wort von der Aussilhrung!

Nur die Häupter und Füße der Säulen und die Schlußsteine der Bogen sind von gehauenem Stein, das übrige alles, ich darf nicht sagen, von Backteinen, sondern von gebranntem Thon. Solche Ziegeln kenne ich gar nicht. Fries und Karnieß sind auch daraus, die Glieder der Bogen gleichfalls, alles theilweise gebrannt, und das Gebäude zuletzt nur mit wenig Kalk zusammengesetzt. Es steht wie aus Einem Suß. Wäre das Gauze fertig geworden, und man sähe es reinlich abgerieden und gefärdt, es müßte ein himmlischer Andlick sehn. Jedoch die Anlage war zu groß, wie dei so manchem Gedäude der neuern Zeit. Der Künstler hatte nicht nur vorausgesetzt, daß man das jetzige Kloster abreißen, sondern auch anstoßende Nachbarshäuser kausen werde; und da mögen Geld und Lust ausgegangen sehn. Du liedes Schicksal, das du so manche Dummheit begünstigt und verewigt hast, warum ließest du dieses Werk nicht zu Stande kommen!

Benebig, ben 3. October 1786.

Die Kirche I Rebentore, ein schönes großes Wert von Ballabio, die Façabe lobenswirdiger, als die von San Giorgio. Diese mehrmals in Aupfer gestochenen Werte mitste man vor sich sehen, um das Gesagte verdeutlichen zu können. hier nur wenige Worte.

Palladio war durchans von der Existenz der Alten durchdrungen, und sichlte die Kleinheit und Enge seiner Zeit wie ein großer Mensch, der sich nicht hingeben, sondern das übrige so viel als möglich nach seinen edlen Begriffen umbilden will. Er war unzusrieden, wie ich aus gelinder Wendung seines Buches schließe, daß man bei christlichen Kirchen nach der Form der alten Bastlisten zu dauen fortsahre: er suchte deshalb seine heiligen Gebäude der alten Tempelsorm zu nähern; daher entstanden gewisse Unschilchleiten, die mir dei I Redentore glüdlich beseitigt, bei San Giorgio aber zu auffallend erscheinen. Volkmann sagt etwas davon, trifft aber den Ragel nicht auf den Kopf.

Inwendig ift I Rebentore gleichfalls töftlich; alles, auch die Zeichnung ber Altare, von Balladio; leiber die Rischen, die mit Statuen ansgefüllt werden sollten, prangen mit flachen, ausgeschuittenen, gemalten Brettfiguren.

Dem heiligen Franciscus zu Ehren hatten die Beters-Capuziner einen Seitenaltar mächtig ausgeputt: man sah nichts von Stein als die torinthischen Capitäle; alles übrige schien mit einer geschmackvollen prächtigen Stickerei, nach Art der Arabesten, überzogen, und zwar so artig, als man nur etwas zu sehen wünschte. Besonders wunderte ich mich über die breiten goldgesticken Ranken und Laudwerke. Ich ging näher und fand einen recht hübschen Betrug. Alles was ich für Gold gehalten hatte, war breit gedrücktes Stroh, nach schönen Zeichnungen auf Papier geklebt, der Grund mit lebhasten Farben angestrichen, und das so mannichsaltig und geschmackvoll, daß dieser Spaß, dessen Material gar nichts werth war, und der wahrscheinlich im Kloster selbst ausgesührt wurde, mehrere tausend Thaler müßte gekostet haben, wenn er ächt hätte sehn sollen. Man könnte es gelegentlich wohl nachahmen.

Auf einem Userdamme, im Angesicht des Wassers, bemerkte ich schon einigemal einen geringen Kerl, welcher einer größern oder kleinern Anzahl von Zuhörern im venetianischen Dialekt Geschichten erzählte: ich kann leider nichts davon verstehen; es lacht aber kein Mensch, nur selten lächelt das Auditorium, das meist aus der ganz niedern Klasse besteht. Auch hat der Mann nichts Auffallendes noch Lächerliches in seiner Art, vielmehr etwas sehr Gesetzes, zugleich eine bewunderungswürdige Mannichssaltigkeit und Präciston, welche auf Kunst und Nachdenken hinwiesen, in seinen Gebärden.

Den Plan in ber Hand, suchte ich mich durch die wunderlichsten Irrgänge bis zur Kirche der Mendicanti zu finden. hier ist das Confervatorium, welches gegenwärtig den meisten Beisall hat. Die Frauenzimmer führten ein Oratorium hinter dem Gitter auf; die Kirche war voll Zuhörer, die Musik sehr schön, und herrliche Stimmen. Ein Alt sang den König Saul, die Hauptperson des Gedichtes. Bon einer solchen

Stimme hatte ich gar keinen Begriff; einige Stellen ber Musik waren unendlich schön, ber Text vollkommen fingbar, so italianisch Latein, daß man an manchen Stellen lachen muß; die Musik aber findet hier ein weites Feld.

Es wäre ein trefflicher Genuß gewesen, wenn nicht ber vermalebeite Capellmeister ben Tact mit einer Rolle Noten wider das Gitter, und so unverschämt geklappt hätte, als habe er mit Schuljungen zu thun, die er eben unterrichtete; und die Mädchen hatten das Stlick oft wiederholt, sein Klatschen war ganz unnöthig und zerstörte allen Eindruck, nicht anders als wenn einer, um und eine schöne Statue begreislich zu machen, ihr Scharlachläppchen auf die Gelenke klebte. Der fremde Schall hebt alle Harmonie auf. Das ist nun ein Mustker und er hört es nicht, oder er will vielmehr, daß man seine Gegenwart durch eine Unschällichkeit vernehmen soll, da es besser wäre, er ließe seinen Werth an der Bollkommenheit der Ausstührung errathen. Ich weiß, die Franzosen haben es an der Art; den Italiänern hätte ich es nicht zugetraut, und das Publicum scheint daran gewöhnt. Es ist nicht das einzigemal, daß es sich einbilden läßt, das gerade gehöre zum Genuß, was den Genuß verdirbt.

Gestern Abend Oper zu San Mose — benn die Theater haben ihren Namen von der Kirche, der sie am nächsten liegen; nicht recht erfreulich! Es sehlt dem Plan, der Musit, den Sängern eine innere Energie, welche allein eine solche Darstellung auf den höchsten Punkt treiben kann. Man konnte von keinem Theile sagen, er seh schlecht; aber nur die zwei Frauen ließen sich's angelegen sehn, nicht sowohl gut zu agiren, als sich zu produciren und zu gefallen. Das ist denn immer etwas. Es sind zwei schöne Figuren, gute Stimmen, artige, muntere, gätliche Persönchen. Unter den Männern dagegen keine Spur von innerer Gewalt und Lust, dem Publicum etwas auszuheften, so wie keine entschieden glänzende Stimme.

Das Ballet, von elender Erfindung, ward im ganzen ausgepfiffen, einige treffliche Springer und Springerinnen jedoch, welche lettere sich es zur Pflicht rechneten die Zuschauer mit jedem schönen Theil ihres Körpers bekannt zu machen, wurden weidlich beklatscht.

Heute dagegen sah ich eine andere Komödie, die mich mehr gefreut hat. Im herzoglichen Balast hörte ich eine Rechtssache öfsentlich verhanden; sie war wichtig, und zu meinem Glück in den Ferien vorgenommen. Der eine Advocat war alles, was ein übertriebener Busso nur sehn sollte. Figur dick, kurz, doch beweglich, ein ungehener vorspringendes Prosil, eine Stimme wie Erz, und eine Heftigleit, als wenn es ihm aus tiessem Grunde des Herzens ernst wäre, was er sagte. Ich nenne dieß eine Komödie, weil alles wahrscheinlich schon fertig ist, wenn diese öfsentliche Darstellung geschieht: die Richter wissen, was sie sprechen sollen, und die Bartei weiß, was sie zu erwarten hat. Indessen gefällt mir diese Art mendlich besser, als unsere Stuben- und Kanzleihodereien. Und nun von den Umständen, und wie artig, ohne Prunt, wie natürlich alles zugeht, will ich suchen einen Begriff zu geben.

In einem geräumigen Saal des Palastes saßen an der einen Seite die Richter im Haldzirkel. Gegen ihnen über, auf einem Katheber, der mehrere Personen neben einander sassen konnte, die Advocaten beider Parteien, unmittelbar vor demselben auf einer Bank Kläger und Beklagte in eigener Person. Der Advocat des Klägers war von dem Katheber berabgestiegen; denn die heutige Sitzung war zu keiner Controvers bestimmt. Die sämmtlichen Documente für und wider, obgleich schon gedruckt, sollten vorgelesen werden.

Ein hagerer Schreiber, in schwarzem klummerlichem Rode, ein bides hest in der Hand, bereitete sich die Pslicht des Lesenden zu erfüllen. Bon Zuschauern und Zuhörern war übrigens der Saal gedrängt voll. Die Rechtsfrage selbst so wie die Versonen, welche sie betraf, mußten den Benetianern höchst bedeutend scheinen.

Fibeicommisse haben in biesem Staat die entschiedenste Gunst: ein Besithum welchem einmal dieser Charakter aufgeprägt ist, behält ihn für twige Zeiten; es mag durch irgend eine Wendung oder Umstand vor mehreren hundert Jahren veräußert worden, durch viele Hände gegangen sen, mehre, wegen die Sache zur Sprache kommt, behalten die Nachsonmen der ersten Familie Recht und die Gilter müssen herausgegeben werden.

Diegmal war ber Streit höchst wichtig: benn die Rlage ging gegen ben Dogen selbst, ober vielmehr gegen seine Gemahlin, welche benn auch in Berson auf dem Bankchen, vom Rläger nur durch einen kleinen Bwischenramm getrennt, in ihrem Zendal gehillt da saß: eine Dame von

gewissem Alter, eblem Körperbau, wohlgebildetem Gesicht, auf welchem ernste, ja wenn man will, etwas verdrießliche Züge zu sehen waren. Die Benetianer bildeten sich viel darauf ein, daß die Fürstin in ihrem eigenen Palast vor dem Gericht und ihnen erscheinen milsse.

Der Schreiber fing zu lefen an, und nun ward mir erft beutlich, was ein im Angesicht ber Richter, unfern bes Kathebers ber Abvocaten, binter einem fleinen Tifche, auf einem niebern Schemel fitenbes Mannchen, besonders aber die Sanduhr bebeute, die er vor sich niedergelegt hatte. So lange nämlich ber Schreiber liest, fo lange läuft bie Zeit nicht; bem Abvocaten aber, wenn er babei fprechen will, ift nur im Bangen eine gewisse Frift gegönnt. Der Schreiber liest, Die Uhr liegt, bas Männchen hat bie Sand baran. Thut ber Abvocat ben Mund auf, fo fteht auch die Uhr schon in ber Bobe, die fich fogleich nieberfentt, fobalb er schweigt. Dier ift nun die große Runft, in ben Flug ber Borlefung hineinzureben, flüchtige Bemerkungen zu machen, Aufmerkfamkeit au erregen und au forbern. Nun tommt ber fleine Saturn in bie gröfte Er ift genöthigt ben horizontalen und verticalen Stand Berlegenbeit. ber Uhr jeben Augenblick zu verändern; er befindet fich im Fall ber bofen Geister im Buppenspiel, Die auf bas schnell wechselnde Berlide! Berlode! bes muthwilligen Hanswurfts nicht wiffen wie sie geben ober tommen follen.

Wer in Kangleien bat collationiren boren, tann fich eine Borftellung von diefer Borlefung machen, schnell, eintonig, aber boch articulirt und Der kunstreiche Abvocat weiß nun burch Scherze bie Langeweile zu unterbrechen, und das Publicum ergötzt sich an feinen Spägen in gang unmäßigem Gelächter. Eines Scherzes muß ich gebenken, bes auffallenbsten unter benen, bie ich verstanb. Der Borlefer recitirte fo eben ein Document, wodurch einer jener unrechtmäßig geachteten Befitzer über bie fraglichen Güter bisponirte. Der Abvocat hieß ihn langfamer lefen, und als er bie Worte beutlich aussprach: 3ch fchente, ich vermache, fuhr ber Rebner heftig auf ben Schreiber los und rief: Was willst du schenken? was vermachen? du armer ausgehungerter Teufel! Gehört bir boch gar nichts in ber Welt an. Doch, fuhr er fort, inbem er fich zu befinnen schien, war boch jener erlauchte Besitzer in eben bem Fall, er wollte schenken, wollte vermachen, was ihm so wenig gehörte als bir. Ein unenblich Gelächter schlug auf, boch sogleich nahm bie Sanduhr die horizontale Lage wieder an. Der Berleser summte fort, machte dem Abvocaten ein flämisch Gesicht; doch das sind alles verabredete Späke.

#### Benebig, ben 4. October 1786, nach Mitternacht.

Gestern war ich in ber Romobie, Theater San Luca, Die mir viel Freude gemacht hat: ich fah ein extemporirtes Stud in Dasten, mit viel Naturell, Energie und Bravour aufgeführt. Freilich find fie nicht alle gleich, ber Pantalon sehr brav; die eine Frau start und wohlgebaut, feine außerorbentliche Schauspielerin, spricht ercellent und weiß fich ju betragen. Ein tolles Gujet, bemienigen abnlich, bas bei uns unter bem Titel: Der Berichlag behandelt ift. Mit unglaublicher Abwechslung unterhielt es mehr als brei Stunden. Doch ist auch hier bas Bolt wieder die Base worauf dieß alles ruht: die Zuschauer spielen mit und die Menge verschmilzt mit bem Theater in ein Ganzes. Den Tag über auf tem Plat und am Ufer, auf iben Gonbeln und im Balaft, ber Räufer und Bertaufer, ber Bettler, ber Schiffer, bie Rachbarin, ber Abvocat und sein Gegner, alles lebt und treibt, und läßt fich es angelegen sebn, spricht und betheuert, schreit und bietet aus, fingt und spielt, flucht und Und Abends geben sie ins Theater und seben und hören bas Leben ihres Tage, tunftlich zusammengestellt, artiger aufgestutt, mit Rährchen burchflochten, burch Masten von ber Birklichkeit abgeruckt, burch Sitten genabert. hierliber freuen fie fich finbifch, fchreien wieber, flatschen und larmen. Bon Tag ju Nacht, ja von Mitternacht ju Mitternacht ift immer alles eben baffelbe.

Ich habe aber auch nicht leicht nathrlicher agiren sehen, als jene Masken, so wie es nur bei einem ausgezeichnet glücklichen Naturell burch längere Uebung erreicht werben kann.

Da ich das schreibe, machen fie einen gewaltigen garm auf dem Canal unter meinem Fenster, und Mitternacht ist vorbei. Sie haben im Guten und Bösen immer etwas zusammen.

Abenbe.

Deffentliche Rebner habe ich nun gehört: brei Rerls auf bem Plate und Ufersteinbamme, jeben nach seiner Art Geschichten erzählenb, sobann

zwei Sachwalter, zwei Prediger, die Schauspieler, worunter ich besonders ben Pantalon rühmen muß; alle diese haben etwas Gemeinsames, sowohl weil sie von ein und berselben Nation sind, die, stets öffentlich lebend, immer in leidenschaftlichem Sprechen begriffen ist, als auch weil sie sich unter einander nachahmen. Hierzu kommt noch eine entschiedene Gebärdensprache, mit welcher sie Ausbrücke ihrer Intentionen, Gesinnungen und Empfindungen begleiten.

Heute am Fest bes heiligen Franciscus war ich in seiner Kirche alle Bigne. Des Capuciners laute Stimme ward von dem Geschrei der Bertäufer vor der Kirche, wie von einer Antiphone begleitet; ich stand in der Kirchthire zwischen beiden, und es war wunderlich genug zu hören.

Benebig, ben 5. October 1786.

Heute früh war ich im Arfenal, mir immer interessant genug, ba ich noch kein Seewesen kenne, und hier die untere Schule besuchte: benn freilich sieht es hier nach einer alten Familie aus, die sich noch rührt, obgleich die beste Zeit der Blüthe und der Früchte vorüber ist. Da ich benn auch den Handwerkern nachzehe, habe ich manches Merkwürdige gesehen, und ein Schiff von vierundachtzig Kanonen, dessen Gerippe fertig steht, bestiegen.

Ein gleiches ift vor sechs Monaten an ber Riva de' Schiavoni bis aufs Wasser verbrannt; die Pulverkammer war nicht sehr gefüllt, und da sie sprang, that es keinen großen Schaden. Die benachbarten Häuser bliften ihre Scheiben ein.

Das schönste Eichenholz, aus Istrien, habe ich verarbeiten sehen, und babei über ben Wachsthum bieses werthen Baumes meine stillen Betrachtungen angestellt. Ich kann nicht genug sagen, was meine sauer erworbene Kenntniß nathrlicher Dinge, die doch der Mensch zuletzt als Materialien braucht, und in seinen Nutzen verwendet, mir überall hilft, um mir das Bersahren der Künstler und Handwerker zu erklären; so ist mir auch die Kenntniß der Gebirge und des daraus genommenen Gesteins ein großer Borsprung in der Kunst.

Um mit Einem Worte ben Begriff bes Bucentanr auszufprechen, nenne ich ihn eine Prachtgaleere. Der ältere, von bem wir noch Abbilbungen haben, rechtfertigt diese Benennung noch mehr, als der gegenwärtige, der uns durch seinen Glanz über seinen Ursprung verblendet.

Ich komme immer auf mein Altes zurück. Wenn dem Klusstler ein ächter Gegenstand gegeben ist, so kann er etwas Nechtes leisten. Hier war ihm aufgetragen, eine Galeere zu bilden, die werth wäre die Häupter der Republik am seierlichsten Tage zum Sacrament ihrer hergebrachten Reerherrschaft zu tragen: und diese Aufgabe ist vortresslich ausgeslührt. Das Schiff ist ganz Zierrath: also darf man nicht sagen, mit Zierrath überladen, ganz vergoldetes Schnizwerk, sonst zu keinem Gebrauch, eine wahre Monstranz, um dem Bolke seine Händer recht herrlich zu zeigen. Wissen wir doch, das Bolk, wie es gern seine Hite schmidt, will auch seine Ohren prächtig und geputzt sehen. Dieses Prunkschiff ist ein rechtes Inventarienstlick, woran man sehen kann, was die Benetianer waren, und sich zu sehn dlusken.

Nachts.

Ich komme noch lachend aus der Tragödie, und muß diesen Scherz gleich auf dem Bapier befestigen. Das Stüd war nicht schlimm: der Bersasser hatte alle tragischen Matadore zusammengestedt, und die Schauspieler hatten gut spielen. Die meisten Situationen waren bekannt, einige nen und ganz glücklich. Zwei Bäter, die sich hassen, Söhne und Töchter aus diesen getremnten Familien leidenschaftlich übers Arenz verliebt, ja das eine Baar heimlich verheirathet. Es ging wild und grausam zu, und nichts blieb zuletzt übrig, um die jungen Leute glücklich zu machen, als daß die beiden Bäter sich erstachen, worauf unter lebhastem Händellatschen der Borhang siel. Nun ward aber das Klatschen heftiger, nun wurde suora gerusen, und das so lange, die sich die zwei Hauptpaare bequemten, hinter dem Borhang hervorzukriechen, ihre Bücklinge zu machen, und auf der andern Seite wieder abzugehen.

Das Publicum war noch nicht befriedigt, es klatschte fort, und rief: 1 morti! Das dauerte so lange, bis die zwei Toden auch heranskamen und sich bildten, da denn einige Stimme riefen: Bravi i morti! sie wurden durch Klatschen lange sestigehalten, die man ihnen gleichfalls endelich abzugehen erlaubte. Diese Bosse gewinnt für den Augen- und

Ohrenzeugen unendlich, ber bas Bravo! Bravi! bas die Italianer immer im Munde führen, so in den Ohren hat wie ich, und dann auf einmal auch die Todten mit diesem Shrenwort anrusen hört.

Sute Nacht! so können wir Nordländer zu jeder Stunde sagen, wenn wir im Finstern scheiden; der Italiäner sagt: Felicissima notte! nur einmal, und zwar wenn das Licht in das Zimmer gebracht wird, indem Tag und Nacht sich scheiden, und da heißt es denn etwas ganz anders. So unsibersetzlich sind die Eigenheiten jeder Sprache: denn vom höchsten die zum tiessten Bort bezieht sich alles auf Eigenthümlichseiten der Nation, es seh nun in Charafter, Gesinnungen oder Zuständen.

Benebig, ben 6. October 1786.

Die Tragödie gestern hat mich manches gelehrt. Erstlich habe ich gehört, wie die Italiäner ihre eilsspligen Jamben behandeln und declamiren, dann habe ich begriffen, wie klug Gozzi die Masken mit den tragischen Figuren verbunden hat. Das ist das eigentliche Schauspiel sikr dieses Bolt: denn es will auf eine crudele Weise gerührt seyn, es nimmt keinen innigen, zärtlichen Antheil am Unglücklichen, es freut sie nur, wenn der Held gut spricht; denn aufs Reden halten sie viel, sodann aber wollen sie lachen oder etwas Albernes vernehmen.

Ihr Antheil am Schauspiel ist nur als an einem Wirklichen. Da ber Thrann seinem Sohne bas Schwert reichte und forderte, daß dieser seine eigene gegenstberstehende Gemahlin umbringen sollte, sing das Bolt laut an, sein Misvergnilgen über diese Zumuthung zu beweisen, und es sehlte nicht viel, so wäre das Stlick unterbrochen worden. Sie verlangten, der Alte sollte sein Schwert zurücknehmen, wodurch denn freilich die folgenden Situationen des Stlick wären aufgehoben worden. Endlich entschloß sich der bedrängte Sohn, trat ins Prosenium, und dat demitthig, sie möchten sich nur noch einen Augenblick gedulden; die Sache werde noch ganz nach Wunsch ablausen. Kinstlerisch genommen aber war diese Situation nach den Umständen albern und unnatürlich, und ich lobte das Bolt nm sein Gefühl.

Jest verstehe ich besser bie langen Reben und das viele hinundherbissertiren im griechischen Trauerspiele. Die Athenienser hörten noch lieber reben, und verstanden sich noch besser barauf als die Italianer; vor ben Gerichtsstellen, wo sie ben ganzen Tag lagen, lernten sie schon etwas.

An den ausgeführten Werken Palladio's, besonders an den Kirchen, habe ich manches Tadelnswirrdige neben dem Köstlichsten gefunden. Wenn ich nun so dei mir überlegte, in wiesern ich Recht oder Unrecht hätte gegen einen solchen außerordentlichen Maun, so war es, als ob er dabei stünde, und mir sagte: Das und das habe ich wider Willen gemacht, aber doch gemacht, weil ich unter den gegebenen Umständen nur auf diese Weise meiner höchsten Ivee am nächsten kommen konnte.

Dir scheint, so viel ich auch barüber benke, er habe bei Betrachtung der Höhe und Breite einer schon bestehenden Kirche, eines ältern Hauses, wozu er Façaden errichten sollte, nur überlegt: Wie gibst du diesen Räumen die größte Form? Im einzelnen mußt du, wegen eintretenden Bedürsnisses, etwas verricken oder verpfuschen, da oder dort wird eine Unschicklichsteit entstehen; aber das mag sehn, das Sanze wird einen hohen Sthl haben, und du wirst dir zur Frende arbeiten. Und so hat er das größte Bild, das er in der Seele trug, auch dahin gebracht, wo es nicht ganz paßte, wo er es im einzelnen zerknittern und verstümmeln mußte.

Der Flügel in ber Carità bagegen muß uns besthalb von so hohem Berthe senn, weil ber Kilnstler freie Hand hatte und seinem Geist unbedingt folgen durfte. Wäre das Kloster fertig geworden, so stünde vielleicht in der ganzen gegenwärtigen Welt kein vollkommeneres Werk der Bankunft.

Wie er gedacht und wie er gearbeitet, wird mir immer klarer, je mehr ich seine Werke lese und dabei betrachte, wie er die Alten behandelt; denn er macht wenig Worte, sie sind aber alle gewichtig. Das vierte Buch, das die antiken Tempel darstellt, ist eine rechte Einleitung, die alten Reste mit Sinn zu beschanen.

Den 7. Dctober 1786.

Sestern Abend sah ich Elettra von Crebillon, auf bem Theater San Crifostomo, nämlich übersett. Bas mir bas Stud abgeschmadt vortam und wie es mir fürchterlich Langeweile machte, tann ich nicht sagen.

Die Acteurs sind übrigens brav und wissen das Publicum mit einzelnen Stellen abzuspeisen. Drest hat allein brei verschiedene Erzählungen, poetisch aufgestutzt, in Einer Scene. Elektra, ein hlibsches Weibchen von mittlerer Größe und Stärke und sast französischer Lebhaftigkeit, einem guten Anstand, spricht die Berse schön; nur betrug sie sich von Ansang bis zu Ende toll, wie es leider die Rolle verlangt. Indessen habe ich boch wieder gelernt. Der italiänische, immer eilfsplige Jambe hat für die Declamation große Undequemlichkeit, weil die letzte Splbe durchaus kurz ist und wider Willen des Declamators in die Höhe schlägt.

Beute fruh mar ich bei bem Hochamte, welchem ber Doge jährlich an biefem Tage, wegen eines alten Siege fiber bie Tirten, in ber Rirche ber heiligen Justina beiwohnen muß. Wenn an bem kleinen Plat bie vergolbeten Barten landen, die ben Fürsten und einen Theil bes Abels bringen, seltsam gekleibete Schiffer fich mit rothgemalten Rubern bemilben, am Ufer bie Beiftlichkeit, bie Brilberschaften mit angegundeten, auf Stangen und tragbare filberne Leuchter geftedten Rergen fteben, brangen, wogen und warten, bann mit Teppichen beschlagene Bruden aus ben Fahrzeugen ans Land gestreckt werben, zuerft bie langen violetten Rleiber ber Savi, bann bie langen rothen ber Senatoren fich auf bem Bflafter entfalten, julest ber Alte, mit golbener phrygischer Delite geschmildt, im längsten golbenen Talar, mit bem hermelinmantel, aussteigt, brei Diener fich feiner Schleppe bemachtigen, alles auf einem Kleinen Blat vor dem Bortal einer Rirche, vor beren Thuren die Türkenfahnen gehalten werben, so glaubt man auf einmal eine alte gewirkte Tapete zu feben, aber recht gut gezeichnet und colorirt. Dir nordischem Flüchtling hat diese Ceremonie viele Freude gemacht. Bei uns, wo alle Feierlichteiten turgrödig find, und wo bie größte, bie man fich benten tann, mit bem Gewehr auf ber Schulter begangen wirb, möchte fo etwas nicht am Ort febn. Aber hierher gehoren biefe Schlepprode, biefe friedlichen Begebungen.

Der Doge ist ein gar schön gewachsener und schön gebildeter Mann, ber trank sehn mag, sich aber nur noch so, um ber Bürbe willen, unter bem schweren Rode gerabe hält. Sonst sieht er aus wie der Großpapa bes ganzen Geschlechts und ist gar hold und lentselig; die Rleidung steht

sehr gut, das Käppchen unter der Müse beleidigt nicht, indem es, ganz sein und durchsichtig, auf dem weißesten, Narsten Haar von der Welt ruht.

Stwa funfzig Nobili, in langen bunkelrothen Schleppkleibern, waren mit ihm, meist schöne Männer, keine einzige vertrackte Gestalt, mehrere groß mit großen Köpfen, benen die blonden Lodenperrsicken wohl ziemten, vorgebaute Gesichter, weiches, weißes Fleisch, ohne schwammig und widerwärtig anszusehen, vielmehr klug, ohne Anstrengung, ruhig, ihrer selbst gewiß, Leichtigkeit des Daseyns und durchaus eine gewisse Fröhlickeit.

Wie sich alles in der Kirche rangirt hatte und das Hochamt anfing, jogen die Brüderschaften zur Hauptthüre herein und zur rechten Seitenschlier wieder hinans, nachdem sie, Paar für Paar, das Weihwasser empfangen und sich gegen den Hochaltar, den Dogen und den Abel geneigt hatten.

Auf heute Abend hatte ich mir den samosen Gesang der Schiffer bestellt, die den Tasso und Ariost auf ihre eigenen Melodien singen. Dieses muß wirklich bestellt werden; es kommt nicht gewöhnlich vor, es gehört vielmehr zu den halb verklungenen Sagen der Borzeit. Bei Mondsschein bestieg ich eine Gondel, den einen Sänger vorn, den andern hinten; sie singen ihr Lied an und sangen abwechselnd Bers sür Bers. Die Melodie, welche wir durch Rousseau kennen, ist eine Mittelart zwischen Choral und Recitativ, sie behält immer denselbigen Gang, ohne Tact zu haben: die Modulation ist auch dieselbige, nur verändern sie, nach dem Inhalt des Berses, mit einer Art von Declamation sowohl Ton als Maß; der Geist aber, das Leben davon, läßt sich begreisen wie folgt.

Auf welchem Wege sich die Melodie gemacht hat, will ich nicht untersuchen, genug sie paßt gar trefflich filr einen müßigen Menschen, der sich etwas vormodusirt und Gedichte, die er auswendig kann, solchem Gesang unterschiebt.

Mit einer burchbringenben Stimme — bas Bolt schätt Stärke vor allem — fitt er am Ufer einer Insel, eines Canals, auf einer Barke und läßt sein Lieb schallen, so weit er kann. Ueber ben stillen Spiegel

verbreitet sich's. In der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Melodie kennt, die Worte versteht und mit dem folgenden Berse antwortet; hierauf erwiedert der erste und so ist einer immer das Echo des andern. Der Gesang währt Nächte durch, unterhält sie, ohne zu ermilden. Je serner sie also von einander sind, besto reizender kann das Lied werden; wenn der Hörer alsdann zwischen beiden steht, so ist er am rechten Flecke.

Um biefes mich vernehmen zu laffen, fliegen fie am Ufer ber Giubecca aus, fie theilten fich am Canal bin: ich ging zwischen ihnen auf und ab, fo bag ich immer ben verließ, ber zu fingen anfangen follte, und mich bemjenigen wieber näherte, ber aufgehört hatte. Da ward mir ber Sinn bes Befangs erft aufgeschloffen. Als Stimme aus ber Ferne klingt es bochft fonberbar, wie eine Rlage ohne Trauer; es ift barin etwas Unglaubliches, bis zu Thränen Rührendes. Ich schrieb es meiner Stimmung zu; aber mein Alter fagte: E singolare, come quel canto intenerisce, e molto più, quando è piu ben cantato. Er wäuschte, bag ich die Beiber vom Libo, besonders bie von Malamocco und Baleftrina boren möchte; auch biefe fangen ben Taffo auf gleiche und abnliche Er fagte ferner: Sie haben bie Gewohnheit, wenn ihre Manner aufs Fischen ins Meer find, fic ans Ufer ju setzen und mit burchbringenber Stimme Abends biefe Gefänge erschallen ju laffen, bis fie auch von ferne bie Stimme ber Ihrigen vernehmen und fich so mit ibnen unterbalten. Ift bas nicht sehr schön? Und boch läßt sich wohl benten, bag ein Buborer in ber Rabe wenig Freude an folden Stimmen haben möchte, bie mit ben Wellen bes Meeres tampfen. Menfchlich aber und mahr wird der Begriff dieses Gesanges, lebendig wird die Melodie, über beren tobte Buchstaben wir uns foust ben Ropf gerbrochen haben. Gefang ift es eines Einfamen in bie Ferne und Beite, bamit ein anderer, gleichgestimmter bore und antworte.

## Benebig, ben 8. October 1786.

Den Palast Pisani Moretta besuchte ich wegen eines töstlichen Bilbes von Paolo Beronese. Die weibliche Familie des Darius kniet vor Alexander und Hephästion: die vorankniende Mutter hält den seigtern für den König; er lehnt es ab und beutet auf den rechten. Man erzählt das Mährchen, der Klustler seh in diesem Palast gut aufgenommen und

längere Zeit ehrenvoll bewirthet worden, dagegen habe er das Bild heimlich gemalt und als Geschent zusammengerollt unter das Bett geschoben. Es verdient allerdings einen besondern Ursprung zu haben; denn es gibt einen Begriff von dem ganzen Werthe des Meisters. Seine große Kunft, ohne einen allgemeinen Ton, der über das ganze Stild gezogen wäre, durch kunstreich vertheiltes Licht und Schatten und eben so weislich abwechselnde Localsarben die Wistlichste Harmonie hervorzubringen, ist hier recht sichtbar, da das Bild vollkommen erhalten und frisch, wie von gestern, vor uns steht: denn freilich, sobald ein Semälde dieser Art gelitten hat, wird unser Genuß sogleich getrübt, ohne daß wir wissen was die Ursache seh.

Wer mit dem Kinstler wegen des Costilms rechten wollte, der dürste sich nur sagen, es habe eine Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts gemalt werden sollen; und so ist alles abgethan. Die Abstusung von der Rutter durch Gemahlin und Töchter ist höchst wahr und glücklich; die jüngste Prinzeß, ganz am Ende knieend, ist ein hübsches Mäuschen und hat ein gar artiges, eigensuniges, tropiges Gesichtchen; ihre Lage scheint ihr gar nicht zu gesallen.

Meine alte Gabe, die Welt mit Augen besjenigen Malers zu sehen, bessen Bilder ich mir eben eingedrückt, brachte mich auf einen eigenen Gedanken. Es ist offenbar, daß sich das Auge nach den Gegenständen bildet, die es von Ingend auf erblickt, und so muß der venetianische Maler alles klarer und heiterer sehen als andere Menschen. Wir, die wir auf einem bald schmutzlothigen, bald standigen, sarblosen, die Widersschen verdüsternden Boden, und vielleicht gar in engen Gemächern leben, können einen solchen Frohblick aus und selbst nicht entwickeln.

Als ich bei hohem Sonnenschein durch die Lagunen suhr, und auf den Gondelrändern die Gondoliere leicht schwebend, buntbekleidet, rudernd, betrachtete, wie sie auf der hellgrünen Fläche sich in der blauen Luft zeichneten, so sah ich das beste frischeste Bild der venetianischen Schule. Der Sonnenschein hob die Localfarben blendend hervor, und die Schattenseiten waren so licht, daß sie verhältnismäßig wieder zu Lichtern hätten dienen können. Ein gleiches galt von den Widerscheinen des meergrünen Wassers. Alles war hell in bell gemalt, so daß die schäumende Welle

und die Blitzlichter darauf nöthig waren, um die Tüpfchen aufs 3 zu seine.

Tizian und Paolo hatten biese Rlarheit im höchsten Grabe, und wo man fie in ihren Werken nicht findet, hat das Bild verloren ober ift aufgemalt.

Die Ruppeln und Gewölbe ber Marcustirche, nebst ihren Seitenflächen, alles ist bilberreich, alles bunte Figuren auf golbenem Gruube, alles musivische Arbeit; einige sind recht gut, andere gering, je nachbem die Meister waren, die den Carton verfertigten.

Es siel mir recht aufs Herz, daß doch alles auf die erste Erfindung ankommt, und daß diese das rechte Maß, den wahren Geist habe, da man mit viereckten Stücken Glas, und hier nicht einmal auf die sauberste Weise, das Gute sowohl als das Schlechte nachbilden kann. Die Kunst, welche dem Alten seine Fußböden bereitete, dem Christen seine Kirchenhimmel wölbte, hat sich jetzt auf Dosen und Armbänder verkrümelt. Diese Zeiten sind schlechter als man denkt.

In dem Hause Farsetti ist eine kostdare Sammlung von Abgüssen der besten Antiken. Ich schweige von denen, die ich von Mannheim her und sonst schon gekannt, und erwähne nur neuere Bekanntschaften. Eine Kleopatra in kolossaler Ruhe, die Aspis um den Arm geschlungen und in den Tod hinüberschlasend, serner die Mutter-Riobe, die ihre jüngste Tochter mit dem Mantel vor den Pseisen des Apollo deckt, sodann einige Gladiatoren, ein in seinen Flügeln ruhender Genius, süsende und stehende Philosophen. Es sind Werke, an denen sich die Welt Jahrtausende freuen und bilden kann, ohne den Werth des Künstlers durch Gedanken zu erschöpfen.

Biele bebeutende Büsten versetzen mich in die alten, herrlichen Zeiten. Kur fühle ich leider, wie weit ich in diesen Kenntnissen zurück din; doch es wird vorwärts gehen, wenigstens weiß ich den Weg. Palladio hat mir ihn auch dazu, und zu aller Kunst und Leben geöffnet. Es Kingt das vielleicht ein wenig wunderlich, aber doch nicht so paradox, als wenn Jacob Böhme, bei Erblickung einer zinnernen Schüssel, durch Einstrahlung Jovis siber das Universum erleuchtet wurde. Auch steht in dieser Sammlung ein Stück des Gebälts, vom Tempel des Antoninus und

ber Fanstina, in Rom. Die vorspringende Gegenwart dieses herrlichen Architecturgebildes erinnerte mich an das Capitäl des Pantheon in Mannheim. Das ist freilich etwas anderes als unsere kauzenden, auf Kragsteinlein über einander geschichteten Heiligen der gothischen Zierweisen, etwas anders als unsere Tadackspfeisensänlen, spize Thurmsein und Blumenzaden; diese bin ich nun, Gott sey Dank! auf ewig los.

Roch will ich einiger Werke ber Bilbhauerkunst erwähnen, die ich biese Tage her, zwar nur im Borbeigeben, aber doch mit Erstaunen und Erbauung betrachtet: zwei ungeheure Löwen von weißem Marmor, vor dem Thore des Arsenals; der eine sitzt aufgerichtet, auf die Borderpsoten gestemmt, der andere liegt, herrliche Gegenbilder von lebendiger Mannichsaltigkeit. Sie sind so groß, daß sie alles umber klein machen, und daß man selbst zu nichte würde, wenn erhabene Gegenstände und nicht erhöben: sie sollen aus der besten griechischen Zeit, und vom Piräeus in den glänzenden Tagen der Republik hierher gebracht sehn.

Ans Athen mögen gleichfalls ein paar Basreliefs stammen in dem Tempel der heiligen Justina, der Türkenbestegerin, eingemauert, aber leider durch Kirchstühle einigermaßen versinstert. Der Küster machte mich ausmerkam darauf, weil die Sage gehe, daß Tizian seine unendlich schönen Engel im Bilde, die Ermordung des heiligen Petrus Marthr vorstellend, danach gesormt habe. Es sind Genien, welche sich mit Uttributen der Götter schleppen, freilich so schön, daß es allen Begriff übersteigt.

Sobann betrachtete ich mit ganz eigenem Gefühl bie nachte toloffale Statue bes Marcus Agrippa, in bem Hofe eines Palastes; ein sich ihm jur Seite heraufschlängelnber Delphin beutet auf einen Seehelben. Wie boch eine solche heroische Darstellung ben reinen Menschen Göttern ähn-lich macht!

Die Pferbe auf ber Marcustirche besah ich in ber Rähe. Bon unten hinauf bemerkt man leicht, daß sie fledig find, theils einen schönen gelben Retallglanz haben, theils kupfergrünlich angelaufen. In ber Rähe sieht und erfährt man, daß sie ganz vergolbet waren, und sieht sie über und über mit Striemen bebeckt, da die Barbaren das Gold nicht abseilen, sondern abhauen wollten. Auch das ist gut; so blied wenigstens die Bestalt.

Ein herrlicher Bug Pferbe! ich möchte einen rechten Pferbekenner

barüber reben hören. Was mir sonberbar scheint, ift, baß sie in ber Rabe schwer, und unten vom Plat leicht wie die hirsche aussehen.

Ich fuhr heute früh mit meinem Schutzeiste aufs Livo, auf die Erdzunge, welche die Lagunen schließt und sie vom Meere absondert. Wir stiegen aus und gingen quer über die Zunge. Ich hörte ein starkes Geräusch: es war das Meer, und ich sah es bald, es ging hoch gegen das User, indem es sich zurückzog, es war um Mittagszeit der Ebbe. So habe ich denn auch das Meer mit Augen gesehen, und din auf der schien. Tenne, die es weichend zurückläst, ihm nachgegangen. Da hätte ich mir die Kinder gewünscht, um der Muscheln willen; ich habe, selbst kindisch, ihrer genug aufgelesen; doch widme ich sie zu einigem Gebrauch: ich möchte von der Feuchtigkeit des Dintensisches, die hier so häusig wegsließt, etwas eintrocknen.

Auf dem Lido, nicht weit vom Meer, liegen Engländer begraben, und weiterhin Judeu, die beiderseits in geweihtem Boden nicht ruhen sollten. Ich sand das Grab des edeln Consul Smith und seiner ersten Frau; ich bin ihm mein Exemplar des Palladio schuldig, und dankte ihm auf seinem ungeweihten Grabe dafitr.

Und nicht allein ungeweiht, sondern halbverschüttet ist das Grab. Das Lido ist immer nur wie eine Düne anzusehen, der Sand wird dorthin geführt, vom Winde hin und her getrieben, ausgehäuft, überall angedrängt. In weniger Zeit wird man das ziemlich erhöhte Monument kaum wiedersinden können.

Das Meer ist boch ein großer Anblick! Ich will seben, in einem Schifferkahn eine Fahrt zu thun; bie Gonbeln wagen sich nicht hinaus.

Am Meere habe ich auch verschiedene Pflanzen gefunden, deren ähnlicher Charafter mir ihre Eigenschaften näher kennen ließ: sie sind alle zugleich mastig und streng, saftig und zäh, und es ist offenbar, daß das alte Salz des Sandbodens, mehr aber die salzige Luft ihnen diese Eigenschaften giebt; sie strogen von Säften wie Wasserpflanzen, sie sind sett und zäh, wie Bergpflanzen; wenn ihre Blätterenden eine Reigung zu Stacheln haben, wie Disteln thun, sind sie gewaltig spig und start. Ich

jand einen solchen Busch Blätter; es schien mir unser unschuldiger Huslattig, hier aber mit scharsen Wassen bewassnet, und das Blatt wie Leber, so and die Samenkapseln, die Stiele, alles mastig und fett. Ich bringe Samen mit und eingelegte Blätter (Eryngium maritimum).

Der Fischmarkt und die unendlichen Seeproducte machen mir viel Bergnügen; ich gehe oft barüber und beleuchte die unglücklichen aufgehaschten Recresbewohner.

Benedig ,. ben 9. October 1786.

Ein köstlicher Tag, vom Morgen bis in die Nacht! Ich suhr bis Balestrina gegen Chiozza über, wo die großen Baue sind, Murazzi genannt, welche die Republik gegen das Meer aufführen läßt. Sie sind von gehauenen Steinen, und sollen eigentlich die lange Erdzunge, Lido genannt, welche die Lagunen von dem Meere trennt, vor diesem wilden Elemente schützen.

Die Lagunen find eine Wirkung ber alten Natur. Erft Cbbe, Fluth und Erbe, gegen einander arbeitend, bann bas allmählige Ginten bes Urgenäffers waren Ursache, bag am obern Enbe bes abriatischen Meeres fich eine anfehnliche Sumpfftrede befindet, welche, von ber Fluth besucht, von der Chbe jum Theil verlaffen wird. Die Runft bat fich ber bochften Stellen bemächtigt, und fo liegt Benedig, von hundert Inseln zusammen gruppirt, und von hunderten umgeben. Zugleich hat man mit unglaublicher Anftrengung und Roften tiefe Canale in ben Sumpf gefurcht, bamit man auch zur Zeit ber Ebbe mit Rriegsschiffen an bie Sauptstellen gelangen tonne. Bas Menschenwit und Fleiß vor Alters ersonnen und ausgeführt, muß Alugheit und Fleiß nun erhalten. Das Libo, ein langer Erbftreif, trennt bie Lagunen von bem Meere, welches nur an zwei Orten hereintreten tann, bei bem Caftell nämlich, und am entgegengesetten Enbe, bei Chiozza. Die Fluth tritt gewöhnlich bes Tags zweimal herein, und die Chbe bringt das Waffer zweimal hinaus, immer durch benfelben Weg, in benfelben Richtungen. Die Fluth bebeckt bie innern, morastigen Stellen, und läft bie erhöhteren, wo nicht troden, boch sichtbar.

Ganz anders wäre es, wenn das Meer sich neue Bege suchte, die Erdzunge angriffe, und nach Willfür hinein und heraus fluthete. Nicht gerechnet, daß die Oertchen auf dem Lido, Palestrina, San Bietro und andere untergehen müßten, so wilrden auch jene Communicationscanäle

ausgefüllt, und indem das Wasser alles durch einander schlemmte, das Lido zu Inseln, die Inseln, die jetzt dahinter liegen, zu Erdzungen verswandelt werden. Dieses zu verhüten müssen sie das Lido verwahren, was sie können, damit das Element nicht dassenige willkürlich angreisen, hinüber und herüber wersen möge, was die Menschen schon in Besitz genommen, dem sie schon zu einem gewissen Zweck Gestalt und Richtung gegeben haben.

Bei außerordentlichen Fällen, wenn das Meer übermäßig wächst, ist es besonders gut, daß es nur an zwei Orten herein darf und das übrige geschlossen bleibt; es kann also doch nicht mit der größten Gewalt eindringen, und muß sich in einigen Stunden dem Geset der Ebbe unterwerfen, und seine Wuth mindern.

Uebrigens hat Benedig nichts zu besorgen; die Langsamkeit, mit ber bas Meer abnimmt, giebt ihr Jahrtausende Zeit, und sie werden schon, ben Canälen klug nachhelsend, sich im Besitz zu erhalten suchen.

Wenn sie ihre Stadt nur reinlicher hielten, welches so nothwendig als leicht ift, und wirklich, auf die Folge von Jahrhunderten, von großer Consequenz. Nun ist zwar bei großer Strafe verboten, nichts in die Canäle zu schütten, noch Kehricht hineinzuwersen; einem schnell einfallenden Regenguß aber ist's nicht untersagt, alles das in die Eden geschobene Kehricht auszurühren, in die Canäle zu schleppen, ja, was noch schlimmer ist, in die Abzüge zu sühren, die nur zum Absluß des Wassers bestimmt sind, und sie dergestalt zu verschlemmen, daß die Hauptplätze in Gesahr sind, unter Wasser zu stehen. Selbst einige Abzüge auf dem kleinen Marcusplatze, die, wie auf dem großen, gar klug angelegt sind, habe ich verstopft und voll Wasser gesehen.

Wenn ein Tag Regenwetter einfällt, ist ein unleiblicher Koth: alles flucht und schimpft, man besubelt beim Auf- und Absteigen der Brücken die Mäntel, die Tabarro's, womit man sich ja das ganze Jahr schleppt, und da alles in Schuh und Strümpfen läuft, bespritzt man sich und schilt; denn man hat sich nicht mit gemeinem, sondern beizendem Koth besubelt. Das Wetter wird wieder schön, und kein Mensch denkt an Reinlichkeit. Wie wahr ist es gesagt: Das Publicum beklagt sich immer, daß es schlecht bedient seh, und weiß es nicht anzusangen, besser bedient zu werden. Hier, wenn der Souveran wollte, könnte alles gleich gesthan sehn.

Hente Abend ging ich auf den Marcusthurm: denn da ich neulich die Lagumen in ihrer Herrlichkeit, zur Zeit der Fluth, von oben gesehen, wollte ich sie auch zur Zeit der Ebbe in ihrer Demuth schauen, und es ift nothwendig, diese beiden Bilder zu verbinden, wenn man einen richtigen Begriff haben will. Es sieht sonderbar aus, ringsum überall Land erscheinen zu sehen, wo vorher Wasserspiegel war. Die Inseln sind nicht mehr Inseln, nur höher bebaute Flede eines großen graugrünlichen Morastes, den schöne Canäle durchschneiben. Der sumpfige Theil ist mit Basserpslanzen bewachsen, und muß sich auch dadurch nach und nach erheben, obgleich Ebbe und Fluth beständig daran rupsen und wühlen, und der Begetation keine Ruhe lassen.

Ich wende mich mit meiner Erzählung nochmals ans Meer: dort habe ich heute die Wirthschaft der Seeschneden, Patellen und Taschenkebse gesehen, und mich herzlich darüber gesreut. Was ist doch ein Lebendiges sitr ein köstliches, herrliches Ding! wie abgemessen zu seinem Zustande, wie wahr, wie sehend! Wie viel nutzt mir nicht mein bischen Indium der Natur, und wie freue ich mich es sortzusetzen! Doch ich will, da es sich mittheilen läßt, die Freunde nicht mit blosen Ausrusungen anreizen.

Die bem Meere entgegen gebauten Mauerwerke bestehen erst aus einigen steilen Stusen, bann kommt eine sachte ansteigende Fläche, sobann wieder eine Stuse, abermals eine sanst ansteigende Fläche, dann eine steile Mauer mit einem oben überhängenden Ropfe. Diese Stusen, diese Flächen hinan steigt nun das sluthende Meer, die es, in außerordentslichen Fällen, endlich oben an der Mauer und beren Borsprung zerschellt.

Dem Meere folgen seine Bewohner, kleine esbare Schneden, einsichalige Patellen, und was sonst noch beweglich ist, besonders die Taschenstebse. Kaum aber haben diese Thiere an den glatten Mauern Besitz genommen, so zieht sich schon das Meer, weichend und schwellend, wie es gedommen, wieder zurück. Ansangs weiß das Gewimmel nicht, woran es ist, und hofft immer, die salzige Fluth soll wiederkehren; allein sie bleibt ans, die Sonne sticht und trocknet schnell, und nun geht der Rückzug an. Bei dieser Gelegenheit suchen die Taschenkrebse ihren Raub. Bunderlicher und komischer kann man nichts sehen, als die Gebärden dieser aus einem runden Körper und zwei langen Scheeren bestehenden Geschöpfe; denn die übrigen Spinnenfüße sind nicht bemerklich. Wie auf stelzenartigen Armen schreiten sie einher, und sobald eine Patelle sich

unter ihrem Schild vom Flede bewegt, sahren sie zu, um die Scheere in ben schmalen Raum zwischen der Schale und dem Boden zu steden, das Dach umzukehren und die Auster zu verschmausen. Die Patelle zieht sachte ihren Weg hin, saugt sich aber gleich sest an den Stein, sobald sie die Nähe des Feindes merkt. Dieser gebärdet sich nun wunderlich um das Dächelchen herum, gar zierlich und affenhaft; aber ihm sehlt die Kraft, den mächtigen Muskel des weichen Thierchens zu überwältigen, er thut auf diese Beute Berzicht, eilt auf eine andere wandernde los, und die erste setz ihren Zug sachte fort. Ich habe nicht gesehen, daß irgend ein Taschenkrebs zu seinem Zweck gelangt wäre, ob ich gleich den Rückzug dieses Gewimmels Stunden lang, wie sie die beiden Flächen und die das zwischen liegenden Stusen hinabschlichen, beobachtet habe.

#### Benebig, ben 10. October 1786.

Run endlich kann ich benn auch sagen, daß ich eine Komödie gesehen habe! Sie spielten heute auf dem Theater St. Lucas le Barusse Chiozzotte, welches allenfalls zu übersetzen wäre: Die Rausse und Schreishändel von Chiozza. Die Handelnden sind lauter Seelente, Einwohner von Chiozza, und ihre Weiber Schwestern und Töchter. Das gewöhnliche Geschrei dieser Leute, im Guten und Bösen, ihre Händel, Heftigkeit, Gutmüthigkeit, Plattheit, Witz, Humor und ungezwungene Manieren, alles ist gar brad nachgeahmt. Das Stück ist noch von Goldoni, und da ich erst gestern in jener Gegend war, und mir Stimmen und Bestragen der Sees und Hasenleute noch im Aug' und Ohr wiederschien und wiederstang, so machte es gar große Freude; und ob ich gleich manchen einzelnen Bezug nicht verstand, so konnte ich doch dem Ganzen recht gut folgen.

Der Plan bes Studs ift folgenber: Die Einwohnerinnen von Chiozza sitzen auf ber Rhebe vor ihren Häusern, spinnen, stricken, nähen, klippeln, wie gewöhnlich. Ein junger Mensch geht vorüber, und grüßt eine freundlicher als die übrigen; sogleich fängt das Sticheln an: dieß hält nicht Naß, es schärft sich und wächst die zum Hohne, steigert sich zu Borwürfen, eine Unart überbietet die andere; eine heftige Nachbarin platt mit der Wahrheit heraus, und nun ist Schelten, Schimpfen, Schreien auf einmal losgebunden, es sehlt nicht an entschiedenen Beleidigungen, so daß die Gerichtspersonen sich einzumischen genöthigt sind.

Im zweiten Act besindet man sich in der Gerichtsstube. Der Actuarius, an der Stelle des abwesenden Podesta, der, als Robile, nicht auf dem Theater hätte erscheinen durfen, der Actuarius also läßt die Frauen einzeln vorsordern: dieses wird dadurch bedenklich, daß er selbst in die erste Liebhaberin verliedt ist, und, sehr glikklich sie allein zu sprechen, austatt sie zu verhören, ihr eine Liebeserklärung thut. Sine andere, die in den Actuarius verliedt ist, stürzt eisersuchtig herein, der aufgeregte Liebhaber der ersten gleichsalls, die übrigen solgen, neue Borwihrse häusen sich, und nun ist der Teusel in der Gerichtsstube los, wie vorher auf dem Hasenplas.

Im britten Act steigert sich ber Scherz, und bas Ganze enbet mit einer eiligen nothbürftigen Auflösung. Der glücklichste Gebanke jedoch ift in einem Charakter ausgebrückt, ber sich folgenbermaßen barftellt.

Ein alter Schiffer, bessen Gliedmaßen, besonders aber die Sprachsorgane, durch eine von Jugend auf geführte harte Lebenbart stockend gesworden, tritt auf, als Gegensatz des beweglichen, schwaßenden, schreisseligen Bolkes: er nimmt immer erst einen Anlauf, durch Bewegung der Lippen und Nachhelsen der Hände und Arme, dis er denn endlich, was er gedacht, herausstößt. Weil ihm dieses aber nur in kurzen Sätzen geslingt, so hat er sich einen lakonischen Ernst angewöhnt, dergestalt, daß alles was er sagt, sprichwörtlich oder sententiöß klingt, wodurch denn das übrige wilde, leidenschaftliche Handeln gar schön ins Gleichgewicht gesetzt wird.

Aber auch so eine Lust habe ich noch nie erlebt, als das Bolf laut werden ließ, sich und die Seinigen so natikrlich vorstellen zu sehen. Ein Gelächter und Gejauchze von Anfang die zu Ende. Ich muß aber auch gestehen, daß die Schauspieler es vortrefflich machten. Sie hatten sich, nach Anlage der Charaktere, in die verschiedenen Stimmen getheilt, welche unter dem Bolk gewöhnlich vorkommen. Die erste Actrice war allerliebst, viel besser als neulich in Helbentracht und Leidenschaft. Die Frauen überhaupt, besonders aber diese, ahmten Stimme, Gebärden und Wesen des Bolks auss anmuthigste nach. Großes Lob verdient der Berkasser, der aus nichts den angenehmsten Zeitvertreib gebildet hat. Das kann man aber auch nur unmittelbar seinem eigenen lebenslustigen Bolk. Es ist durchaus mit einer gesten hand geschrieben.

Bon ber Truppe Sacchi, filr welche Gozzi arbeitete, und die übrigens zerstreut ist, habe ich die Smeralbina gesehen, eine kleine bide Figur,

voller Leben, Gewandtheit und guten Humors. Mit ihr sah ich den Brighella, einen hagern, wohlgebauten, besonders in Mienen- und Händespiel trefslichen Schauspieler. Diese Masken, die wir sast nur als Mumien kennen, da sie für uns weder Leben noch Bedeutung haben, thun hier gar zu wohl, als Geschöpfe dieser Landschaft. Die ausgezeicheneten Alter, Charaktere und Stände haben sich in wunderlichen Kleidern verkörpert, und wenn man selbst den größten Theil des Jahrs mit der Maske herumläuft, so sindet man nichts nathrlicher, als daß da droben auch schwarze Gesichter erscheinen.

#### Benebig, ben 11. October 1786.

Und weil die Einfamkeit in einer fo großen Menschenmasse benn boch zulet nicht recht möglich sehn will, so bin ich mit einem alten Frangofen gufammengekommen, ber tein Italienisch tann, fich wie verrathen und vertauft fühlt, und, mit allen Empfehlungsichreiben, boch nicht recht weiß woran er ift. Ein Main von Stanbe, fehr guter Lebensart, ber aber nicht aus fich heraus tann; er mag ftart in ben Funfzigen febn, und hat zu Saufe einen fiebenjährigen Knaben, von dem er banglich Nachrichten erwartet. Ich habe ihm einige Gefälligkeiten erzeigt: er reist burch Italien bequem, aber geschwind, um es boch einmal gesehen zu haben, und mag fich gern im Borbeigeben fo viel wie möglich unterrichten; ich gebe ihm Ausfunft über manches. Als ich mit ihm von Benebig sprach, fragte er mich, wie lange ich bier fen? und als er borte, nur vierzehn Tage und zum erstenmal, versette er: Il parait que vous n'avez pas perdu votre tems. Das ist bas erste Testimonium meines Wohlverhaltens, bas ich aufweisen kann. Er ift nun acht Tage bier und geht morgen fort. Es war mir fostlich, einen recht eingefleischten Berfailler in ber Fremde zu feben. Der reist nun auch! und ich betrachtete mit Erstaunen, wie man reifen fann, ohne etwas außer sich gewahr zu werben, und er ift in seiner Urt ein recht gebilbeter, maderer, orbentlicher Mann.

Benedig, ben 12. October 1786.

Gestern gaben sie zu San Luca ein neues Stud: L'Inglicismo in Italia. Da viele Engländer in Italien leben, so ist es nathrlich, bast ihre Sitten bemerkt werben, und ich bachte hier zu erfahren, wie bie

Italiener diese reichen und ihnen so willsommenen Gäste betrachten; aber es war ganz und gar nichts. Einige glückliche Narrenscenen wie immer, das übrige aber zu schwer und ernstlich gemeint, und denn doch keine Spur von englischem Sinn, die gewöhnlichen italienischen sittlichen Gemeinsprliche, und auch nur auf das Gemeinste gerichtet.

Auch gefiel es nicht und war auf bem Punkt ausgepfiffen zu werben; die Schauspieler fühlten sich nicht in ihrem Elemente, nicht auf dem Plate von Chiozza. Da dieß das letzte Stück ist, was ich hier sehe, so scheint es, mein Enthusiasymus für jene Nationalrepräsentation sollte noch durch diese Folie erhöht werden.

Rachbem ich jum Schluß mein Tagebuch burchgegangen, kleine Schreibtafelbemerkungen eingeschaltet, fo follen bie Acten inrotulirt, und ten Freunden zum Urtheilsspruch zugeschickt werden. Schon jett finde ich manches in diesen Blättern, was ich näher bestimmen, erweitern und verbeffern könnte: es mag stehen als Denkmal bes ersten Einbrucks, ber, wenn er auch nicht immer wahr wäre, uns doch föstlich und werth bleibt. Könnte ich nur ben Freunden einen Hauch dieser leichten Existenz binübersenden! Ja wohl ist dem Italiener bas ultramontane eine bunkle Borftellung: auch mir tommt bas Jenseits ber Alpen nun bufter vor; doch winken freundliche Gestalten immer aus dem Nebel. Nur das Klima wurde mich reizen, diese Gegenden jenen vorzuziehen; benn Geburt und Gewohnheit sind mächtige Fesseln. 3ch möchte hier nicht leben, wie überall an teinem Orte, wo ich unbeschäftigt ware; jest macht mir bas Reue unendlich viel zu schaffen. Die Baufunft steigt wie ein alter Geift ans bem Grabe hervor, sie heißt mich ihre Lehren, wie die Regeln einer ausgestorbenen Sprache, studiren, nicht um fie auszuüben ober mich in ihr lebendig zu erfreuen, sondern nur um die ehrwurdige, fur ewig abgejdiebene Erifteng ber vergangenen Zeitalter in einem ftillen Gemuthe ju verehren. Da Ballabio alles auf Bitruv bezieht, so habe ich mir auch die Ausgabe bes Galiani angeschafft; allein biefer Foliant laftet in meinem Gepad, wie bas Studium beffelben auf meinem Behirn. Balladio hat mir durch seine Worte und Werke, burch seine Art und Weise bes Dentens und Schaffens ben Bitruv ichon näher gebracht und verbolmetfct, beffer als bie italienische Uebersetzung thun kann. Bitruv liest sich nicht so leicht; das Buch ift an fich schon bufter geschrieben und for= bert ein kritisches Studium. Demungeachtet lese ich es flüchtig burch,

voller Leben, Gewandtheit und guten Humors. Mit ihr sah ich den Brighella, einen hagern, wohlgebauten, besonders in Mienen- und Händespiel trefflichen Schauspieler. Diese Masten, die wir fast nur als Mumien kennen, da sie filr uns weder Leben noch Bedeutung haben, thun hier gar zu wohl, als Geschöpfe dieser Landschaft. Die ausgezeicheneten Alter, Charaktere und Stände haben sich in wunderlichen Kleidern verkörpert, und wenn man selbst den größten Theil des Jahrs mit der Maske herumläuft, so sindet man nichts natürlicher, als daß da droben auch schwarze Gesichter erscheinen.

Benedig, ben 11. October 1786.

Und weil die Einfamkeit in einer fo großen Menschenmasse benn boch zulet nicht recht möglich sehn will, so bin ich mit einem alten Frangosen zusammengekommen, ber kein Italienisch tann, fich wie verrathen und vertauft fühlt, und, mit allen Empfehlungsichreiben, boch nicht recht weiß woran er ift. Ein Mann von Stande, febr guter Lebensart, ber aber nicht aus fich heraus tann; er mag ftart in ben Funfzigen febn, und bat zu Sause einen siebenjährigen Rnaben, von bem er banglich Nachrichten erwartet. Ich habe ihm einige Gefälligkeiten erzeigt: er reist burch Italien bequem, aber geschwind, um es boch einmal gesehen zu haben, und mag sich gern im Borbeigehen fo viel wie möglich unterrichten; ich gebe ihm Auskunft über manches. Als ich mit ihm von Benebig fprach, fragte er mich, wie kange ich hier fen? und als er borte, nur vierzehn Tage und zum erstenmal, versetzte er: Il parait que vous n'avez pas perdu votre tems. Das ist bas erste Testimonium meines Wohlverhaltens, bas ich aufweisen kann. Er ift nun acht Tage bier und geht morgen fort. Es war mir toftlich, einen recht eingefleischten Berfailler in ber Frembe ju feben. Der reist nun auch! und ich betrachtete mit Erstaunen, wie man reifen fann, ohne etwas außer sich gewahr zu werden, und er ift in seiner Art ein recht gebildeter, wackerer, orbentlicher Mann.

Benebig, ben 12. October 1786.

Gestern gaben sie zu San Luca ein neues Stud: L'Inglicismo in Italia. Da viele Engländer in Italien leben, so ist es nathrlich, daßibre Sitten bemerkt werden, und ich dachte hier zu erfahren, wie bie Italiener diese reichen und ihnen so willsommenen Gäste betrachten; aber es war ganz und gar nichts. Einige gläckliche Narrenscenen wie immer, das übrige aber zu schwer und ernstlich gemeint, und denn doch keine Spur von englischem Sinn, die gewöhnlichen italienischen sittlichen Gemeinsprüche, und auch nur auf das Gemeinste gerichtet.

Auch gefiel es nicht und war auf bem Punkt ausgepfiffen zu werben; die Schauspieler fühlten sich nicht in ihrem Elemente, nicht auf dem Plate von Chiozza. Da dieß das letzte Stück ist, was ich hier sehe, so scheint es, mein Enthusiasyms für jene Nationalrepräsentation sollte noch turch diese Folie erhöht werden.

Rachbem ich zum Schluß mein Tagebuch burchgegangen, kleine Schreibtafelbemerkungen eingeschaltet, so sollen bie Acten inrotulirt, und ben Freunden jum Urtheilsspruch jugeschickt werben. Schon jett finde ich manches in biefen Blättern, mas ich naber bestimmen, erweitern und verbeffern könnte: es mag stehen als Denkmal bes ersten Ginbruck, ber, wenn er auch nicht immer wahr ware, uns boch föstlich und werth bleibt. Konnte ich nur ben Freunden einen Hauch biefer leichten Existen, binübersenden! Ja wohl ist dem Italiener bas ultramontane eine bunkle Borftellung: auch mir tommt bas Jenseits ber Alpen nun bufter vor; doch winken freundliche Gestalten immer aus dem Nebel. Rur das Klima würde mich reizen, diese Gegenden jenen vorzuziehen; benn Geburt und Gewohnheit sind mächtige Fesseln. Ich möchte hier nicht leben, wie überall an keinem Orte, wo ich unbeschäftigt ware; jett macht mir bas Reue unendlich viel zu schaffen. Die Baufunft fteigt wie ein alter Beift ans bem Grabe hervor, sie heißt mich ihre Lehren, wie die Regeln einer ausgestorbenen Sprache, studiren, nicht um fie auszuüben ober mich in ihr lebendig zu erfreuen, sondern nur um die ehrwürdige, für ewig abgeschiedene Eriftenz ber vergangenen Zeitalter in einem stillen Gemuthe pu verebren. Da Balladio alles auf Bitruv bezieht, so habe ich mir auch die Ausgabe bes Galiani angeschafft; allein bieser Foliant laftet in meinem Gepad, wie bas Studium beffelben auf meinem Behirn. ladio hat mir burch seine Worte und Werke, burch seine Art und Weise bes Denkens und Schaffens ben Bitruv ichon näher gebracht und verbolmetfct, beffer als die italienische Uebersetzung thun kann. Bitruv liest sich nicht fo leicht; bas Buch ift an sich schon buster geschrieben und for= bert ein kritisches Studium. Demungeachtet lese ich es flüchtig burch,

und es bleibt mir mancher wilrbige Einbruck. Besser zu sagen, ich lesc es wie ein Brevier, mehr aus Andacht, als zur Belehrung. Schon bricht die Racht zeitiger ein, und giebt Raum zum Lesen und Schreiben.

Gott sey Dant! wie mir alles wieder lieb wird, was mir von Jugend auf werth war! Wie gludlich befinde ich mich, bag ich ben alten Schrift= stellern wieder naber zu treten mage! Denn jest barf ich es sagen, barf meine Krankheit und Thorbeit bekennen. Schon einige Jahre ber burfte ich keinen lateinischen Autor ansehen, nichts betrachten was mir ein Bild Italiens erneute. Geschah es zufällig, so erdulbete ich die entsetlichsten Schmerzen. Berber spottete oft über mich, bag ich all mein Latein aus bem Spinoza lerne; benn er hatte bemerkt, bag bieg bas einzige lateis nische Buch war, bas ich las: er wußte aber nicht, wie sehr ich mich vor den Alten huten mußte, wie ich mich in jene abstrusen Allgemeinbeiten nur ängstlich flüchtete. Roch julest bat mich bie Bieland'sche Uebersetzung ber Sathren bochst ungludlich gemacht: ich hatte taum zwei gelefen, fo war ich schon verrudt. Hatte ich nicht ben Entschluß gefaßt, ben ich jetzt ausführe, fo ware ich rein zu Grunde gegangen: zu einer folden Reife war bie Begierbe, biefe Gegenstände mit Augen zu feben, in meinem Gemuth gestiegen. Die bistorische Renntnig forbert mich nicht: bie Dinge standen nur eine Sand breit von mir ab, aber burch eine undurchbringliche Mauer geschieben. Es ift mir wirklich auch jest nicht etwa zu Muthe, als wenn ich bie Sachen zum erftenmal fabe, fonbern als ob ich fie wiederfabe. Ich bin nur turze Zeit in Benedig, und habe mir bie hiesige Eristenz genugsam zugeeignet, und weiß, bag ich, wenn auch einen unvollständigen, boch einen gang flaren und mahren Begriff mit megnehme.

Benedig, ben 14. October 1786, 2 Stunden in ber Racht.

In ben letten Augenbliden meines Hiersehns: benn es geht sogleich mit bem Courierschiffe nach Ferrara. Ich verlasse Benedig gern: benn um mit Bergnügen und Nutzen zu bleiben, müßte ich andere Schritte thun, die außer meinem Plan liegen; auch verläßt jedermann nun diese Stadt, und sucht seine Gärten und Besthungen auf dem sesten Lande. Ich habe indeß gut aufgeladen, und trage das reiche, sonderbare, einzige Bild mit mir fort.

# Serrara bis Rom.

Den 16. October 1786, fruh, auf bem Schiffe.

Reine Reisegesellschaft, Männer und Frauen, ganz leidliche und natürliche Menschen, liegen noch alle schlafend in der Kajüte. Ich aber, in meinen Mantel gehült, blieb auf dem Berdeck die beiden Nächte. Nur gegen Worgen ward es kühl. Ich din nun in den sünfundvierzigsten Grad wirklich eingetreten, und wiederhole mein altes Lied: Dem Landesbewohner wollte ich alles lassen, wenn ich nur, wie Dido, so viel Klima mit Riemen umspannen könnte, um unsere Wohnungen damit einzusassen. Es ist denn doch ein ander Sehn. Die Fahrt bei herrlichem Wetter war sehr angenehm, die Aus- und Ansichten einsach, aber anmuthig. Der Bo, ein freundlicher Fluß, zieht hier durch große Plainen, man sieht nur seine beduschten und bewaldeten User, keine Fernen. Hier, wie an der Etsch, sah ich alberne Wasserbaue, die kindisch und schädlich sind, wie die an der Saale.

Ferrara, ben 16. October 1786. Rachts.

Seit früh sieben Uhr bentschen Zeigers hier angelangt, bereite ich mich, morgen wieber wegzugehen. Zum erstenmal überfällt mich eine Art von Unlust in dieser großen und schönen, slachgelegenen, entvölkerten Stadt. Dieselben Straßen belebte sonst ein glänzender Hos; hier wohnte Ariost unzufrieden, Tasso ungläcklich, und wir glauben und zu erdauen, wenn wir diese Stätte besuchen. Ariosts Grabmal enthält viel Marmor, schlecht ausgetheilt. Statt Tasso's Gesängniß zeigen sie einen Holzstall oder Kohlengewölbe, wo er gewiß nicht ausbewahrt worden ist. Auch weiß im Hause kaum jemand mehr, was man will. Endlich besinnen sie

sich, um bes Trinkgelbes willen. Es kommt mir vor wie Dr. Luthers Dintenkleck, ben ber Castellan von Zeit zu Zeit wieder auffrischt. Die meisten Reisenben haben boch etwas Handwerksburschenartiges, und sehen sich gern nach solchen Wahrzeichen um. Ich war ganz mikreisch geworden, so daß ich an einem schönen akademischen Institut, welches ein aus Ferrara gebürtiger Cardinal gestiftet und bereichert, wenig Theil nahm; doch erquickten mich einige alte Denkmale im Hose.

Sobann erheiterte mich ber gute Einfall eines Malers. Johannes ber Täufer vor Herodes und Herodias. Der Prophet in seinem gewöhnslichen Wilstencostum deutet heftig auf die Dame. Sie sieht ganz gelassen ben neben ihr sitzenden Fikrsten, und der Fürst still und klug den Enthusiasten an. Bor dem Könige steht ein Hund, weiß, mittelgroß; unter dem Rock der Herodias hingegen kommt ein kleiner Bologneser hervor, welche beide den Propheten anbellen. Mich dilnkt, das ist recht glückslich gedacht.

# Cento, ben 17. October 1786. Abenbe.

In einer bessern Stimmung als gestern schreibe ich aus Gnercisno's Baterstadt. Es ist aber auch ein ganz anderer Zustand. Ein freundliches wohlgebautes Städtchen, von ungefähr fünftausend Einwohnern, nahrhaft, lebendig, reinlich, in einer unsibersehlich bedauten Plaine. Ich bestieg nach meiner Gewohnheit sogleich den Thurm. Ein Meer von Pappelspitzen, zwischen denen man in der Nähe kleine Bauerhöschen ersblickt, jedes mit seinem eigenen Feld umgeben. Köstlicher Boden, ein mildes Klima. Es war ein Herbstabend, wie wir unserm Sommer selten einen verdanken. Der Himmel, den ganzen Tag bedeckt, heiterte sich auf, die Bolken warfen sich nord und südwärts an die Gebirge, und ich hosse einen schönen morgenden Tag.

Hier sah ich die Apenninen, benen ich mich nähere, zum erstenmal. Der Winter dauert hier nur December und Januar, ein regnichter April, übrigens nach Beschaffenheit der Jahrszeit gut Wetter: nie anhaltenden Regen; doch war dieser September besser und wärmer als ihr August. Die Apenninen begrüßte ich freundlich in Silden; denn ich habe der Fläschen bald genug. Morgen schreibe ich dort an ihrem Fuße.

Guercino liebte seine Baterstadt, wie überhaupt die Italianer biesen

Localpatriotismus im höchsten Sinne hegen und pflegen, aus welchem schönen Gefühl so viel köstliche Anstalten, ja die Menge Ortsheilige entsprungen sind. Unter jenes Meisters Leitung entstand nun hier eine Maslerakademie. Er hinterließ mehrere Bilber, an denen sich noch der Bürger freut, die es aber auch werth sind. Gnercino ist ein heiliger Name und im Munde der Kinder wie der Alten.

Sehr lieb war mir das Bild, den auferstandenen Christus vorstellend, der seiner Mutter erscheint. Bor ihm knieend, blickt sie auf ihn mit unbeschreiblicher Innigkeit. Ihre Linke berührt seinen Leib gleich unter der unseligen Wunde, die das ganze Bild verdirdt. Er hat seine linke Hand um ihren Hals gelegt, und diegt sich, um sie bequemer anzusehen, ein wenig mit dem Körper zurlick. Dieses gibt der Figur etwas, ich will nicht sagen Sezwungenes, aber doch Fremdes. Demungeachtet bleibt sie unendlich angenehm. Der stilltraurige Blick, mit dem er sie ansleht, ist einzig, als wenn ihm die Erinnerung seiner und ihrer Leiden, durch die Auserstehung nicht gleich geheilt, vor der edlen Seele schwebte. Strange hat das Bild gestochen; ich wünschte daß meine Freunde wenigstens diese Copie sähen.

Darauf gewann eine Madonna meine Neigung. Das Kind verlangt nach der Brust; sie zandert schamhaft, den Busen zu entblößen. Natürlich, edel, köstlich und schön.

Ferner eine Maria, die dem vor ihr stehenden und nach den Zuschauern gerichteten Kinde den Arm führt, daß es mit aufgehobenen Fingern den Segen anstheile. Sin im Sinn der katholischen Mythologie
sehr glücklicher und oft wiederholter Gedanke.

Suercino ist ein innerlich braver, männlich gesunder Maler, ohne Robheit. Bielmehr haben seine Sachen eine zarte moralische Grazie, eine ruhige Freiheit und Großheit, dabei etwas Eigenes, daß man seine Werke, wenn man einmal das Auge darauf gebildet hat, nicht verkennen wird. Die Leichtigkeit, Reinlichkeit und Bollendung seines Pinsels setzt in Erstaunen. Er bedient sich besonders schöner, ins Braunrothe gebrochener Farben zu seinen Gewändern: diese harmoniren gar gut mit dem Blauen, das er auch gern andringt.

Die Gegenstände der übrigen Bilder find mehr oder weniger unglitchlich. Der gute Kinstler hat sich gemartert, und doch Erfindung und Binsel, Geist und Hand verschwendet und verloren. Mir ist aber sehr lieb und werth, daß ich auch diefen schönen Kunstreis gesehen habe, obgleich ein folches Borüberrennen wenig Genuß und Belehrung gewährt.

Bologna, ben 18. October 1786. Rachts.

Heute früh, vor Tage, suhr ich von Cento weg, und gelangte balb genug hierher. Ein stinker und wohlunterrichteter Lohnbediente, sobald er vernahm, daß ich nicht lange zu verweilen gedächte, jagte mich durch alle Straßen, durch so viel Paläste und Kirchen, daß ich kaum in meinem Bolkmann anzeichnen konnte, wo ich gewesen war; und wer weiß, ob ich mich künftig bei diesen Merkzeichen aller der Sachen erinnere? Run gedenke ich aber ein paar lichter Punkte, an benen ich wahrhafte Beruhisgung gesühlt.

Buerft also bie Cacilia von Raphael! Es ift, mas ich jum voraus wußte, nun aber mit Augen fah: er hat eben immer gemacht, was andere zu machen wünschten, und ich möchte jetzt nichts darliber fagen, als daß es von ihm ift. Fünf Beilige neben einander, die uns alle nichts angehen, beren Eristenz aber so volltommen ba steht, bag man bem Bilbe eine Dauer für bie Ewigkeit wünscht, wenn man gleich aufrieden ift, selbst aufgelöst au werben. Um ihn aber recht zu erkennen, ihn recht ju schätzen, und ihn wieber auch nicht gang als einen Gott ju preisen, ber wie Melchisebet, ohne Bater und ohne Mutter erschienen ware, muß man seine Borganger, seine Deifter ansehen. Diese haben auf bem festen Boben ber Wahrheit Grund gefaßt, sie haben bie breiten Funbamente emfig, ja ängstlich gelegt und, mit einander wetteifernb, bie Byramide stufenweise in die Sobe gebaut, bis er zulest, von allen biefen Bortheilen unterstützt, von bem himmlischen Genius erleuchtet, ben letten Stein bes Gipfels auffette, über und neben bem fein anderer fteben fann.

Das historische Interesse wird besonders rege, wenn man die Werke der altern Meister betrachtet. Francesco Francia ist ein gar respectabler Künstler, Pietro von Perugia, ein so braver Mann, daß man sagen möchte, eine ehrliche deutsche Haut. Hätte doch das Glück Albrecht Olivern tiefer nach Italien geführt! In Minchen habe ich ein paar Stück von ihm gesehen, von unglaublicher Großheit. Der arme Mann! Wie er sich in Benedig verrechnet und mit den Pfassen einen Accord

macht, bei dem er Wochen und Monate verliert! Wie er auf seiner niederländischen Reise gegen seine herrlichen Kunstwerke, womit er sein Glad zu machen hoffte, Papageien eintauscht, und, um das Trinkgeld zu ersparen, die Domestiken porträtirt, die ihm einen Teller Früchte bringen! Mir ist ein so armer Narr von Künstler unendlich rührend, weil es im Grunde auch mein Schicksal ist, nur daß ich mir ein klein wenig besser zu helsen weiß.

Gegen Abend rettete ich mich endlich aus diefer alten, ehrwurbigen, gelehrten Stadt, aus ber Bollemenge, bie in ben gewölbten Lauben, welche man fast burch alle Strafen verbreitet sieht, geschützt vor Sonne und Bitterung, bin = und berwandeln, gaffen, taufen und ihre Geschäfte treiben kann. Ich heftieg ben Thurm und ergötte mich an ber freien Luft. Die Aussicht ist herrlich! Im Norden sieht man die paduanischen Berge, sobann bie Schweiger-, Throler-, Friauler-Alpen, genug, bie gange nörbliche Rette, biefimal im Rebel. Gegen Beften ein unbegrängter Borizont, aus bem nur bie Thurme von Mobena berausragen. Gegen Often eine gleiche Ebene, bis ans abriatische Meer, welches man bei Sonnenaufgang gewahr wirb. Gegen Guben bie Borbugel ber Apenninen, bis an ihre Gipfel bepflangt, bewachfen, mit Rirchen, Balaften, Gartenbaufern befett, wie die vicentinischen Hugel. Es war ein gang reiner himmel, tein Wölfchen, nur am Horizont eine Art Böherauch. Thurmer versicherte, daß nunmehr seit seche Jahren dieser Rebel nicht ans ber Ferne tomme. Sonst habe er burch bas Sehrohr die Berge ven Bicenza mit ihren Saufern und Capellen gar mohl entbeden konnen, jett bei ben bellsten Tagen nur felten. Und biefer Nebel lege sich benn vorzüglich an die nördliche Rette, und mache unfer liebes Baterland zum wahren Cimmerien. Der Mann ließ mich auch die gesunde Lage und Luft ber Stadt baran bemerten, bag ihre Dacher wie neu ausfähen, und kein Ziegel burch Feuchtigkeit und Moos angegriffen sey. Man muß gestehen, die Dacher find alle rein und foon; aber die Gute ber Ziegeln mag auch etwas bazu beitragen: wenigstens in alten Zeiten bat man folche in biefen Gegenben toftbar gebrannt.

Der hängende Thurm ist ein abschenlicher Anblid, und boch höchst wahrscheinlich, daß er mit Fleiß so gebaut worden. Ich erkläre mir diese Thorheit solgendermaßen. In den Zeiten der städtischen Unruhen ward jedes große Gebäude zur Festung, aus der jede mächtige Familie

einen Thurm erhob. Nach und nach wurde dieß zu einer Lust= und Ehrensache, jeder wollte auch mit einem Thurm prangen, und als zuletzt die geraden Thürme gar zu alltäglich waren, so baute man einen schiesen. Auch haben Architest und Besitzer ihren Zweck erreicht: man sieht an den vielen geraden schlanken Thürmen hin, und sucht den krummen. Ich war nachher oben auf demselben. Die Backsteinschichten liegen horizontal. Mit gutem bindendem Kitt und eisernen Ankern kann man schon tolles Zeug machen.

Bologna, ben 19. October 1786. Abenbe.

Meinen Tag habe ich bestmöglichst angewendet, um zu sehen und wiederzusehen, aber es geht mit der Kunst wie mit dem Leben: je weiter man hinein kommt, je breiter wird sie. An diesem Himmel treten wieder neue Gestirne hervor, die ich nicht berechnen kann und die mich irre machen: die Carracci, Guido, Domenichino, in einer spätern glücklichern Kunstzeit entsprungen; sie aber wahrhaft zu genießen, gehört Wissen und Urtheil, welches mir abgeht, und nur nach und nach erworben werden kann. Ein großes Hinderniß der reinen Betrachtung und der unmittelbaren Einsicht sind die meist unsinnigen Gegenstände der Bilder, über die man toll wird, indem man sie verehren und lieben möchte.

Es ift, als ba fich die Kinder Gottes mit ben Töchtern ber Menichen vermählten: baraus entstanden mancherlei Ungeheuer. Indem ber himmlische Sinn bes Guido, sein Binfel, ber nur bas Bolltommenfte mas. geschaut werben tann, batte malen follen, bich anzieht, so möchtest bu gleich die Augen von ben abscheulich bummen, mit feinen Scheltworten ber Welt genug zu erniebrigenden Gegenständen wegtehren, und fo geht es burchaus: man ift immer auf der Anatomie, dem Rabensteine, dem Schindanger, immer Leiben bes Belben, niemals Banblung, nie ein gegenwärtig Interesse, immer etwas phantastisch von außen Erwartetes. Entweder Miffethater ober Bergudte, Berbrecher ober Narren, mo benn ber Maler, um fich zu retten, einen nachten Rerl, eine bubiche Buschauerin berbei schleppt, allenfalls seine geistlichen Belben als Gliebermanner tractirt, und ihnen recht schöne Faltenmantel überwürft. Da ist nichts was einen menschlichen Begriff gabe. Unter gebn Sujets nicht Eins, bas man batte malen sollen, und bas Eine hat ber Rünftler nicht von ber rechten Seite nehmen biltfen.

Das große Bild von Guido in der Kirche der Mendicanti ist alles was man malen, aber anch alles was man Unsinniges bestellen und dem Künstler zumnthen kann. Es ist ein Botivbild. Ich glaube der ganze Senat hat es gelobt und auch ersunden. Die beiden Engel, die werth wären eine Psyche in ihrem Unglüd zu trösten, mussen hier —

Der heilige Proclus, eine schöne Figur; aber bann bie anbern, Bischöse und Pfassen! Unten sind himmlische Kinder, die mit Attributen spielen. Der Maler, dem das Messer an der Kehle saß, suchte sich zu helsen wie er konnte; er mühte sich ab, nur um zu zeigen, daß nicht er der Barbar seh.

Zwei nackte Figuren von Guibo, ein Johannes in der Wüste, ein Sebastian, wie köstlich gemalt! und was sagen sie? Der eine sperrt das Raul auf und der andere krümmt sich.

Betrachte ich in diesem Unmuth die Geschichte, so möchte ich sagen: Der Glaube hat die Künste wieder hervorgehoben, der Aberglaube hingegen ift herr über fie geworden und hat sie abermals zu Grunde gerichtet.

Nach Tische etwas milber und weniger anmaßlich gestimmt als heute früh, bemerkte ich solgendes in meine Schreibtafel. Im Palast Tanari ist ein berühmtes Bild von Guido, die säugende Maria vorstellend, über Lebensgröße, der Kopf als wenn ihn ein Gott gemalt hätte; undeschreiblich ist der Ausdruck, mit welchem sie auf den säugenden Knaden herunterssieht. Mir scheint es eine stille tiefe Duldung, nicht als wenn sie ein Kind der Liebe und Freude, sondern ein untergeschobenes himmlisches Bechselkind nur so an sich zehren ließe, weil es nun einmal nicht anders ist und sie in tiefster Demuth gar nicht begreift, wie sie dazu kommt. Der übrige Raum ist durch ein ungeheures Gewand ausgestüllt, welches die Kenner höchlich preisen, ich wußte nicht recht, was ich daraus machen sollte. Auch sind die Farben dunkler geworden; das Zimmer und der Tag waren nicht die hellsten.

Ungeachtet der Berwirrung, in der ich mich befinde, fühle ich doch schon, daß Uebung, Bekanntschaft und Neigung mir schon in diesen Irrsgärten zu Hilse kommen. So sprach mich eine Beschneidung von Guercino mächtig an, weil ich den Mann schon kenne und liebe. Ich verzieh den unleidlichen Gegenstand und freute mich an der Ausstührung. — Gemalt was man sich denken kann; alles daran respectadel und vollendet, als wenn's Emaille wäre.

Und so geht mir's benn wie Bileam, bem confusen Propheten, welcher segnete, ba er zu fluchen gedachte, und dieß würde noch öfter ber Fall sehn, wenn ich länger verweilte.

Trifft man benn gar wieber einmal auf eine Arbeit von Raphael ober die ihm wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird, so ist man gleich vollkommen geheilt und froh. So habe ich eine heilige Agatha gefunden, ein kostbares, obgleich nicht ganz wohl erhaltenes Bild. Der Künstler hat ihr eine gesunde sichere Jungfräulichkeit gegeben, doch ohne Kälte und Rohheit. Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt und werde ihr im Geist meine Iphigenie vorlesen und meine Heldin nichts sagen lassen, was diese Heilige nicht aussprechen möchte.

Da ich nun wieber einmal biefer süßen Bürde gebenke, die ich auf meiner Wanderung mit mir führe, so kann ich nicht verschweigen, daß zu den großen Kunst: und Naturgegenständen, durch die ich mich durchsarbeiten muß, noch eine wundersame Folge von poetischen Gestalten hins durchzieht, die mich beunruhigen. Bon Cento herüber wollte ich meine Arbeit an Iphigenien fortsetzen, aber was geschah! Der Geist sührte mir das Argument der Iphigenie von Delphi vor die Seele und ich mußte es ausbilden. So kurz als möglich seh es hier verzeichnet.

Elettra, in gewisser Hoffnung, bag Dreft bas Bilb ber Tanrischen Diana nach Delphi bringen werbe, erscheint in bem Tempel bes Apoll und widmet die grausame Art, die so viel Unbeil in Belops' Saufe angerichtet, als schließliches Guhnopfer bem Gotte. Bu ihr tritt leiber einer ber Griechen und erzählt, wie er Orest und Bylades nach Tauris begleitet, bie beiben Freunde zum Tobe führen sehen und sich gludlich gerettet. Die leibenschaftliche Elektra kennt sich selbst nicht und weiß nicht, ob sie gegen Götter ober Menschen ihre Buth richten foll. Inbeffen find Iphigenie, Dreft und Bylabes gleichfalls ju Delphi angefommen. geniens heilige Rube contraftirt gar mertwurdig mit Elettrens irbischer Leibenschaft, als bie beiben Gestalten, wechselseitig unerkannt, aufammentreffen. Der entflobene Grieche erblidt Iphigenien, ertennt bie Briefterin, welche die Freunde geopfert und entbedt es Elettren. Diese ift im Begriff mit bemselbigen Beil, welches fie bem Altar wieber entreißt, Iphigenien zu ermorben, als eine gludliche Wenbung biefes lette schredliche Uebel von Geschwistern abwendet. Wenn biefe Scene gelingt, fo ift nicht leicht etwas Größeres und Rührenberes auf bem Theater gesehen worben.

Bo foll man aber Hände und Zeit hernehmen, wenn auch ber Geift willig ware!

Indem ich mich nun in dem Drang einer folden Ueberfüllung des Outen und Bunfchenswerthen geangftigt fühle, fo muß ich meine Freunde an einen Traum erinnern, ber mir, es wird eben ein Jahr fenn, bebeutend genug ichien. Es traumte mir namlich, ich landete mit einem ziemlich großen Rahn an einer fruchtbaren, reich bewachsenen Infel, von ber mir bewuft war, daß baselbst bie schönsten Fasanen zu haben seinen. Auch handelte ich fogleich mit ben Einwohnern um folches Gefieber, welches fie auch fogleich häufig, getöbtet, berbeibrachten. Es waren wohl Kasanen, wie aber ber Traum alles umzubilden pflegt, so erblickte man lange, farbig beaugte Schweife, wie von Pfauen ober feltenen Barabiesvogeln. Diese brachte man mir schockweise ins Schiff, legte fie mit ben Röpfen nach innen, so zierlich gehäuft, daß die langen bunten Feberichweife, nach außen bangenb, im Sonnenglanz ben herrlichsten Schober bilbeten, ben man sich benken kann, und zwar so reich, daß für ben Steuernben und die Rubernben kaum binten und vorn geringe Räume verblieben. So durchschnitten wir die ruhige Fluth und ich nannte mir indeffen schon bie Freunde, benen ich von biesen bunten Schaten mittheilen wollte. Bulest in einem großen Safen landend, verlor ich mich mifchen ungeheuer bemafteten Schiffen, wo ich von Berbed auf Berbed flieg, um meinem kleinen Rabn einen ficbern Landungsplat zu fuchen.

An solchen Bahnbildern ergötzen wir uns, die, weil fie aus uns selbst entspringen, wohl Analogie mit unserm übrigen Leben und Schicksfalm haben muffen.

Run war ich auch in der berlihmten wissenschaftlichen Anstalt, das Institut oder die Studien genannt. Das große Gebäude, besonders der innere Hof, sieht ernsthaft genug aus, obgleich nicht von der besten Bautunst. Auf den Treppen und Corridors sehlte es nicht an Stuccound Frescozierden; alles ist anständig und wirdig, und liber die mannichsaltigen schönen und wissenswerthen Dinge, die hier zusammengebracht
worden, erstaunt man billig, doch will es einem Deutschen dabei nicht
wohl zu Muthe werden, der eine freiere Studienweise gewohnt ist.

Dir fiel eine frühere Bemertung bier wieber in bie Gebanten, bag

fich ber Mensch im Gange ber alles verändernden Zeit so schwer los macht von bem, mas eine Sache zuerst gewesen, wenn ihre Bestimmung in ber Folge fich auch verändert. Die driftlichen Rirchen balten noch immer an ber Bafilikenform, wenn gleich bie Tempelgestalt vielleicht bem Cultus vortheilhafter ware. Wiffenschaftliche Anftalten haben noch bas flöfterliche Anfeben, weil in folden frommen Bezirten bie Studien querft Raum und Rube gewannen. Die Gerichtsfäle ber Italianer fund fo weit und hoch, als das Bermögen einer Gemeinde zureicht; man glaubt auf bem Marttplate unter freiem himmel zu fenn, wo fonft Recht gesprochen wurde. Und bauen wir nicht noch immer die größten Theater mit allem Rubehör unter ein Dach, als wenn es bie erfte Mefibube mare, bie man auf turze Zeit von Brettern zusammenschlug? Durch ben ungeheuern Bubrang ber Wigbegierigen um bie Zeit ber Reformation wurden bie Schüler in Burgerhaufer getrieben: aber wie lange bat es nicht gebauert, bis wir unsere Baisenhäuser aufthaten und ben armen Rindern biefe fo nothwendige Welterziehung verschafften?

Bologna, ben 20. October 1786. Abenbe.

Diesen heitern schönen Tag habe ich ganz unter freiem himmel zugebracht. Kaum nahe ich mich ben Bergen, so werbe ich schon wieder vom Gestein angezogen. Ich komme mir vor wie Antäus, der sich immer neu gestärtt fühlt, je kräftiger man ihn mit seiner Mutter Erbe in Bezrührung bringt.

Ich ritt nach Paberno, wo ber sogenannte Bolognefer Schwersspath gefunden wird, woraus man die kleinen Ruchen bereitet, welche, calcinirt, im Dunkeln leuchten, wenn sie vorher dem Lichte ausgesetzt gewesen, und die man hier kurz und gut Fosfori nennt.

Auf bem Wege fand ich schon ganze Felsen Fraueneis zu Tage ansstehend, nachdem ich ein sandiges Thongebirg hinter mir gelassen hatte. Bei einer Ziegelhütte geht ein Wasserriß hinunter, in welchen sich viele kleinere ergießen. Man glaubt zuerst einen ausgeschwemmten Lehmhligel zu sehen, der vom Regen ausgewaschen wäre, doch konnte ich bei näherer Betrachtung von seiner Natur so viel entdecken: das seste Gestein, woraus dieser Theil des Gebirges besteht, ist ein sehr seinblätteriger Schieserthon, welcher mit Gyps abwechselt. Das schieserige Gestein ist so innig

mit Schwefelkes gemischt, daß es, von Luft und Feuchtigkeit berührt, sich ganz und gar verändert: es schwist auf, die Lagen verlieren sich, es entsteht eine Art Letten, muschlig, zerbrödelt, auf den Flächen glänzend, wie Steinkohlen. Nur an großen Stücken, deren ich mehrere zerschlug, und beide Gestalten dentlich wahrnahm, konnte man sich von dem Uebergange, von der Umbildung überzeugen. Zugleich sieht man die muscheligen Flächen mit weißen Punkten beschlagen; manchmal sind gelbe Bartien drin; so zerfällt nach und nach die ganze Oberstäche und der Hügel sieht wie ein verwitterter Schweselkies im großen ans. Es sinden sich unter den Lagen auch härtere, grüne und rothe. Schweselkies habe ich in dem Gestein auch östers angeslogen gefunden.

Run flieg ich in ben Schluchten bes brodlich aufgelösten Gebirgs hinant, wie fie von den letzten Regenglissen durchwaschen waren, und fand zu meiner Freude ben gesuchten Schwerspath baufig, meift in unvolltommener Giform, an mehreren Stellen bes eben gerfallenben Bebirgs hervorschauen, theils ziemlich rein, theils noch von bem Thon, in welchem er ftat, genan umgeben. Daß es teine Geschiebe seben, bavon tann man fich beim ersten Anblick itberzeugen. Db fie gleichzeitig mit ber Schieferthonlage, ober ob fie erft bei Aufblähung ober Berfetsung berfelben entstanden, verdient eine nähere Untersuchung. Die von mir aufgefundenen Stilde nabern fich, größer ober fleiner, einer unvolltommenen Eigeftalt; die Keinsten geben auch wohl in eine undeutliche Arpstallform über. Das schwerfte Stud, welches ich gefunden, wiegt siebzehn Loth. Auch fand ich in bemfelbigen Thon lofe, volltommene Spostroftalle. Näbere Be= ftimmung werben Renner an ben Stliden, die ich mitbringe, ju entwideln wiffen. Und ich ware nun alfo schon wieber mit Steinen belaftet! Ein Achtelcentner biefes Schwerspaths babe ich aufgepadt.

Rachts.

Bie viel hätte ich noch zu sagen, wenn ich alles gestehen wollte, was mir an diesem schönen Tage durch den Kopf ging! Aber mein Berlangen ist stärker als meine Gedanken. Ich sichtle mich unmiderstehlich vorwärts gezogen; nur mit Mühe sammle ich mich an dem Gegenwärtigen. Und es scheint, der himmel erhört mich. Es meldet sich ein Betturin gerade nach Rom: und so werde ich übermorgen unaushaltsam

borthin abgehen. Da muß ich benn wohl heute und morgen nach meinen Sachen sehen, mauches besorgen und wegarbeiten.

Logano auf ben Apenninen, ben 21. October 1786. Abenbe.

Ob ich mich heute selbst aus Bologna getrieben, ober ob ich darans gejagt worden, wüßte ich nicht zu sagen. Genug, ich ergriff mit Leidenschaft einen schnellern Anlaß abzureisen. Run bin ich hier in einem elenden Wirthshause, in Gesellschaft eines päpstlichen Officiers, der nach Berugia, seiner Vaterstadt, geht. Als ich mich zu ihm in den zweirädrigen Wagen setzte, machte ich ihm, um etwas zu reden, das Compliment, daß ich, als ein Deutscher, der gewohnt seh mit Soldaten umzugehen, sehr angenehm sinde, nun mit einem päpstlichen Officier in Gesellschaft zu reisen.

Rehmt mir nicht übel, versetzte er darauf, ihr könnt wohl eine Reigung zum Soldatenstande haben; benn ich höre, in Dentschland ist alles Militär: aber was mich betrifft, obgleich unser Dienst sehr läßlich ist, und ich in Bologna, wo ich in Garnison stehe, meiner Bequemlichteit vollkommen pslegen kann, so wollte ich doch, daß ich dieser Jacke los wäre, und das Gitchen meines Baters verwaltete. Ich bin aber der jüngere Sohn, und so muß ich mir's gefallen lassen.

#### Girebo, ben 22. Dctober 1786. Abenbs.

Girebo, auch ein kleines Reft auf ben Apenninen, wo ich mich recht gludlich fühle, meinen Wilnschen entgegenreisend. Heute gefellten sich, reitend ein Herr und eine Dame zu uns, ein Engländer mit einer sogenannten Schwester. Ihre Pferde sind schon, sie reiten aber ohne Bebienung, und der Herr macht, wie es scheint, zugleich den Reitknecht und den Rammerdiener. Sie finden überall zu klagen; man glaubt einige Blätter im Archenholtz zu lesen.

Die Apenninen sind mir ein merkwirdges Stild Welt. Auf die große Fläche der Regionen des Bo's folgt ein Gebirg, das sich aus der Tiefe erhebt, um zwischen zwei Meeren südwärts das seste Land zu endigen. Wäre die Gebirgsart nicht zu steil, zu hoch über der Meeresstäche, nicht so sonderbar verschlungen, das Ebbe und Fluth vor alten Zeiten mehr und länger hätten hereinwirken, größere Flächen bilden und überspülen können, so wäre es eins der schönsten Länder in dem herrslichsten Alima, etwas höher als das andere Land. So aber ist's ein seltsam Gewebe von Bergrüden gegen einander; oft sieht man gar nicht ab, wohin das Wasser seinen Ablauf nehmen will. Wären die Thäler besser ansgestüllt, die Flächen mehr platt und überspüllt, so könnte man das Land mit Böhmen vergleichen, nur daß die Berge auf alle Weise einen andern Charakter haben. Doch muß man sich keine Bergwüsste, sondern ein meist bebautes, obgleich gebirgiges Land vorstellen. Kastanien kommen hier sehr schön, der Weizen ist trefslich, und die Saat schon häbsch grün. Immergrüne Eichen mit kleinen Blättern stehen am Wege, um die Kirchen und Kapellen aber schlanke Chpressen.

Gestern Abend war bas Wetter trübe, heute ist's wieder hell und

Folingo, ben 25. October 1786. Abende.

Zwei Abende habe ich nicht geschrieben. Die Herbergen waren so schlecht, daß an kein Auslegen eines Blattes zu benken war. Auch fängt es mir an ein bischen verworren zu werben: benn seit ber Abreise von Benedig spinnt sich ber Reiseroden nicht so schön und glatt mehr ab.

Den 23. früh, unserer Uhr um Zehn, kamen wir aus den Apenninen hervor, und sahen Florenz liegen in einem weiten Thal, das unglaublich bebaut und ins unendliche mit Billen und Häusern besätet ist.

Die Stadt hatte ich eiligst burchlaufen, ben Dom, bas Baptisterium. Dier thut sich wieder eine ganz nene, mir unbekannte Welt auf, an der ich nicht verweilen will. Der Garten Boboli liegt köstlich. Ich eilte so schnell berans als binein.

Der Stadt sieht man den Bollsreichthum an, der sie erbant hat; man erkennt, daß sie sich einer Folge von glücklichen Regierungen erfreute. Ueberhampt fällt es auf, was in Toscana gleich die öffentlichen Werke, Bege, Brücken filr ein schönes, grandioses Ansehen haben. Es ist hier alles zugleich tüchtig und reinlich; Gebrauch und Rutzen mit Anmuth sind beabsichtigt; überall läßt sich eine belebende Sorgsalt bemerken. Der Staat des Papstes hingegen scheint sich nur zu erhalten, weil ihn die Erde nicht verschlingen will.

Wenn ich neulich von ben Apenninen fagte, was fie febn konnten, bas ift nun Toscana: weil es so viel tiefer lag, so bat bas alte Meer recht seine Schuldigkeit gethan und tiefen Lehmboben aufgehäuft; er ift bellgelb und leicht zu verarbeiten. Sie pflügen tief, aber noch recht auf bie urfprüngliche Art: ihr Bfing bat teine Raber, und bie Bfingschar ift nicht beweglich. Go foleppt fie ber Bauer, binter feinen Ochfen gebudt, einber und wühlt die Erde auf. Es wird bis fünfmal gepflügt; wenigen und nur febr leichten Danger ftreuen fie mit ben Sanben. Enblich faen fie ben Beigen, bann haufen fie fcmale Sotteln auf; bagwifchen entstehen tiefe Furchen, alles so gerichtet, bag bas Regenwaffer ablaufen muß. Die Frucht wachst nun auf ben Sotteln in bie Bobe; in ben Furchen geben fie bin und ber, wenn fle jaten. Diefe Berfahrungeart ift begreiflich, wo Raffe zu fürchten ift; warum sie es aber auf ben iconften Gebreiten thun, fann ich nicht einsehen. Diefe Betrachtung machte ich bei Arezzo, wo fich eine herrliche Plaine aufthut. Reiner kann man tein Feld feben, nirgenbs auch nur eine Erbscholle, alles Mar wie gesiebt. Der Weizen gebeiht hier recht fcon, und er scheint hier alle seiner Natur gemäßen Bestimmungen zu finden. Das zweite Jahr bauen fie Bohnen fur bie Pferbe, bie bier teinen Safer bekommen. Es werben auch Lupinen gefat, Die jest ichon vortrefflich grun fteben und im Darg Früchte bringen. Auch ber Lein bat schon gekeimt; er bleibt ben Winter über und wird burch ben Frost nur bauerhafter.

Die Delbäume sind wunderliche Pflanzen; sie sehen saft wie Weiden, verlieren auch den Kern, und die Rinde klasst auseinander, aber sie haben demungeachtet ein sesteres Ansehen. Man sieht auch dem Holze an, daß es langsam wächst und sich unsäglich sein organistrt. Das Blatt ist weidenartig, nur wenige Blätter am Zweige. Um Florenz, am den Bergen, ist alles mit Delbäumen und Weinstöden bepflanzt; dazwischen wird das Erdreich zu Körnern benutzt. Bei Arezzo und so weiter läßt man die Felder freier. Ich sinde, daß man dem Ephen nicht genug abwehrt, der den Delbäumen und andern schädlich ist, da es so ein Leichtes wäre ihn zu zerstören. Wiesen siesen sieht man gar nicht. Man sagt, das türkische Korn zehre den Boden aus; seitdem es eingesührt worden, habe der Ackerdan in anderem Betracht verloren. Ich glaube es wohl, bei dem geringen Dünger.

Beute Abend habe ich von meinem Sauptmann Abschied genommen,

mit der Bersicherung, mit dem Bersprechen, ihn auf meiner Rückeise in Bologna zu besuchen. Er ist ein wahrer Repräsentant vieler seiner Landsleute. Dier einiges, was ihn besonders bezeichnet. Da ich oft still und nachdenklich war, sagte er einmal: Che pensa! non deve mai pensar l'uomo, pensando s'invecchia. Das ist verdolmetscht: Was denkt ihr viel! Der Mensch muß niemals denken, denkend altert man nur. Und nach einigem Gespräch: Non deve sermarsi l'uomo in una sola cosa, perche allora divien matto; disogna aver mille cose, una consusione nella testa. Auf Deutsch: Der Mensch muß sich nicht auf eine einzige Sache heften; denn da wird er toll: man muß tausend Sachen, eine Consuston im Repse haben.

Der gute Mann konnte freilich nicht wissen, daß ich eben darum still und nachdenkend war, weil eine Confusion von alten und neuen Gegenständen mir den Kopf verwirrte. Die Bildung eines solchen Italianers wird man noch klarer aus folgendem erkennen. Da er wohl merkte, daß ich Protestant seh, sagte er nach einigem Umschweif, ich möchte ihm doch gewisse Fragen erlauben: denn er habe so viel Wunderliches von und Protestanten gehört, worüber er endlich einmal Gewisseit zu haben wünsche.

Dürft ihr benn, so fragte er, mit einem hübschen Mädchen auf einem guten Fuß leben, ohne mit ihr gerade verheirathet zu sehn? Erlauben euch das eure Priester?

Ich erwiederte barauf: Unsere Priester sind kluge Leute, welche von solchen Rleinigkeiten keine Rotiz nehmen. Freilich, wenn wir sie darum fragen wollten, so wirden sie es uns nicht erlauben.

Ihr brancht fle also nicht zu fragen? rief er aus. D ihr Glüd- lichen! und ba ihr ihnen nicht beichtet, so erfahren sie's nicht.

Hierauf erging er fich in Schelten und Migbilligen seiner Pfaffen und in bem Preise unserer seligen Freiheit.

Was jedoch die Beichte betrifft, suhr er fort, wie verhält es sich damit? Man erzählt uns, daß alle Menschen, auch die keine Christen sind, dennoch beichten müssen: weil sie aber in ihrer Berstodung nicht das Rechte treffen können, so beichten sie einem alten Baume; welches denn freilich lächerlich und gottlos genug ist, aber doch beweist, daß sie die Rothwendigkeit der Beichte anerkennen.

hierauf erklärte ich ihm unfere Begriffe von ber Beichte, und wie es babei zugehe. Das tam ihm fehr bequem vor; er meinte aber, es

seinigem Zandern ersuchte er mich sehr ernsthaft, über einen andern Punkt ihm redlich Auskunft zu geben: er habe nämlich, aus dem Munde einer seiner Priester, der ein wahrhafter Mann seh, gehört, daß wir unsere Schwestern heirathen dürften, welches denn doch eine starte Sache seh. Als ich diesen Punkt verneinte und ihm einige menschliche Begriffe von unserer Lehre beibringen wollte, mochte er nicht sonderlich darauf merken; denn es kam ihm zu alltäglich vor, und er wandte sich zu einer neuen Frage.

Man versichert uns, sagte er, daß Friedrich der Große, welcher so viele Siege selbst über die Gläubigen davon getragen, und die Welt mit seinem Ruhm erfüllt, daß er, den jedermann für einen Reper hält, wirklich katholisch seh, und vom Papste die Erlaudniß habe, es zu verheimlichen: denn er kommt, wie man weiß, in keine eurer Kirchen, verrichtet aber seinen Gottesdienst in einer unterirdischen Capelle, mit zerknirschtem Herzen, daß er die heilige Religion nicht öffentlich bekennen darf; denn freilich, wenn er das thäte, wirden ihn seine Preußen, die ein bestialisches Bolt und wilthende Reper sind, auf der Stelle todtschlagen, wodurch denn der Sache nicht geholsen wäre. Deswegen hat ihm der heilige Bater jene Erlaubniß gegeben; dassit er denn aber auch die alleinseligmachende Religion im stillen so viel ausbreitet und begestnstigt als möglich.

Ich ließ das alles gelten und erwiederte nur, da es ein großes Geheimniß sen, könnte freilich niemand davon Zengniß geben. Unsere fernere Unterhaltung war ungefähr immer von derselben Art, so daß ich mich über die kluge Geistlichkeit wundern mußte, welche alles abzulehnen und zu entstellen sucht, was den dunkeln Kreis ihrer herkömmlichen Lehre durchbrechen und verwirren könnte.

Ich verließ Perugia an einem herrlichen Morgen, und fühlte die Seligkeit, wieder allein zu sehn. Die Lage der Stadt ist schön, der Anblid des Sees höchst erfreulich. Ich habe mir die Bilder wohl eingedrückt. Der Weg ging erst hinab, dann in einem frohen, an beiden Seiten in der Ferne von Higeln eingefaßten Thale hin; endlich sah ich Assistie

Aus Balladio und Boltmann wußte ich, bag ein löftlicher Tempel ber Minerva, ju Zeiten Augusts gebaut, noch volltommen ba stebe. Ich verließ bei Madonna del Angelo meinen Betturin, ber seinen Weg nach Foligno verfolgte, und flieg unter einem farten Wind nach Affifi hinanf; benn ich sehnte mich, burch die filt mich so einsame Welt eine Fuswanderung anzustellen. Die ungeheuern Substructionen der babylonisch über einander gethürmten Kirchen, wo ber heilige Franciscus ruht, ließ ich links, mit Abneigung; benn ich bachte mir, daß barin die Köpfe so wie mein Hauptmannstopf gestempelt würden. Dann fragte ich einen bubiden Jungen nach ber Maria bella Minerva; er begleitete mich bie Stadt hinauf, die an einen Berg gebaut ift. Endlich gelangten wir in bie eigentliche alte Stadt: und fiehe bas löblichste Werk ftand vor meinen Augen, bas erfte vollständige Denkmal ber alten Zeit, bas ich erblickte. Ein bescheibener Tempel, wie er sich filtr eine so fleine Stadt schickte, und boch so vollkommen, so schön gebacht, bag er überall glänzen würde. Run vorerst von seiner Stellung! Seitbem ich in Bitruv und Ballabio gelefen, wie man Städte bauen, Tempel und öffentliche Gebäude stellen muffe, habe ich einen großen Respect vor solchen Dingen. Auch hierin waren die Alten so groß im Nathrlichen. Der Tempel steht auf ber iconen mittlern Sobe bes Berges, wo eben zwei Sugel zusammentreffen, auf bem Blat, ber noch jett ber Blat heißt. Diefer fteigt felbft ein wenig an, und es tommen auf bemfelben vier Straffen gufammen, bie ein sehr gebrudtes Andreastrenz machen, zwei von unten herauf, zwei von oben herunter. Wahrscheinlich ftanden zur alten Zeit bie Baufer noch nicht, die jest, dem Tempel gegenüber gebant, die Aussicht versperren. Deutt man fie weg, fo blidte man gegen Mittag in bie reichste Begend, und zugleich wilrbe Minervens Seiligthum von allen Seiten ber gesehen. Die Anlage ber Straffen mag alt febn; benn fie folgen aus ber Gestalt und bem Abhange bes Berges. Der Tempel steht nicht in ber Mitte bes Blates, aber fo gerichtet, bag er bem von Rom Berauftonmenben verkurzt gar schon sichtbar wirb. Richt allein bas Gebäube sollte man zeichnen, sonbern auch bie gludliche Stellung.

An der Façade konnte ich mich nicht satt sehen, wie genialisch consequent auch hier der Klinstler gehandelt. Die Ordnung ist korinthisch, die Säulenweiten etwas über zwei Wobel. Die Säulenstliße und die Blatten darunter scheinen auf Piedestalen zu stehen, aber es scheint auch

nur: benn ber Sodel ift fünfmal burchschnitten, und jebesmal geben fünf Stufen zwischen ben Säulen hinauf, ba man benn auf Die Flache gelangt, worauf eigentlich bie Saulen fteben, und von welcher men auch in ben Tempel hineingeht. Das Bagftud, ben Sodel ju burchschneiben, war hier am rechten Blate: benn ba ber Tempel am Berge liegt, fo batte die Treppe, die zu ihm hinaufführte, viel zu weit vorgelegt werben muffen, und wurde ben Blat verengt haben. Bie viel Stufen noch unterhalb gelegen, läßt sich nicht bestimmen; fie find außer wenigen verschüttet und angepflastert. Ungern rif ich mich von bem Anblid los, und nahm mir vor, alle Architetten auf biefes Gebanbe aufmertfam zu machen, bamit uns ein genauer Rif bavon zukäme: benn was Ueberlieferung für ein schlechtes Ding fen, mußte ich biefesmal wieber bemerken. auf den ich alles vertraute, gibt zwar dieses Tempels Bild, er kann ihn aber nicht selbst gesehen haben: benn er fest wirklich Biebestale auf bie Flace, wodurch die Saulen unmäßig in die Bobe tommen, und ein garftiges, palmprifches Ungeheuer entsteht, anstatt bag in ber Wirklichkeit ein ruhiger, lieblicher, bas Auge und ben Berftand befriedigenber Anblid erfreut. Bas fich burch bie Beschauung bieses Berts in mir entwickelt, ift nicht auszusprechen, und wird ewige Fruchte bringen.

3ch ging am fconften Abend die romifche Strafe bergab, im Gemuth jum foonften beruhigt, ale ich hinter mir raube, beftige Stimmen vernahm, bie unter einander ftritten. Ich vermuthete, bag es die Sbirren feyn möchten, bie ich schon in ber Stadt bemerkt hatte. 3ch ging gelaffen vor mich bin, und borchte hinterwarts. Da konnte ich nun gar balb bemerten, daß es auf mich gemungt feb. Bier folder Menfchen, zwei bavon mit Flinten bewaffnet, in unerfreulicher Gestalt, gingen vor mir vorbei, brummten, fehrten nach einigen Schritten gurud, und umgaben mich. Sie fragten, wer ich mare, und was ich hier thate? Ich erwieberte, ich feb ein Fremder, ber seinen Weg über Affisi zu Fuße mache, indeffen ber Betturin nach Foligno fahre. Dieg tam ihnen nicht mahrscheinlich vor, baß jemand einen Wagen bezahle und zu Fuße gebe. Sie fragten, ob ich im Gran Convento gewesen seb? Ich verneinte bieg und versicherte ihnen, ich tenne bas Bebaube von alten Zeiten ber. Da ich aber ein Baumeister sen, habe ich biegmal nur die Maria della Minerva in Augenfchein genommen, welches, wie fie wußten, ein mufterhaftes Gebaube feb. Das läugneten fle nicht, nahmen aber fehr übel, bag ich bem Beiligen

meine Answartung nicht gemacht, und gaben ihren Berdacht zu erkennen, baß wohl mein Handwert sehn möchte, Contrebande einzuschwärzen. Ich zeigte ihnen das Lächerliche, daß ein Mensch, der allein auf der Straße gebe, ohne Ranzen, mit leeren Taschen, sitr einen Contredandisten gehalten werden solle. Darauf erbot ich mich, mit ihnen nach der Stadt zursicht und zum Podesta zu gehen, ihm meine Papiere vorzulegen, da er mich denn als einen ehrenvollen Fremden anerkennen werde. Sie brummten hierauf und meinten, es seh nicht nöthig, und als ich mich immersort mit entschiedenem Ernst betrug, entfernten sie sich endlich wieder nach der Stadt zu. Ich sah ihnen nach. Da gingen nun diese rohen Kerle im Bordergrunde, und hinter ihnen her blickte mich die liebliche Minerva noch einmal sehr freundlich und tröstend an; dann schaute ich sinks auf den tristen Dom des heiligen Franciscus, und wollte meinen Weg verfolgen, als einer der Undewassenen sich von der Truppe sonderte, und ganz freundlich auf mich lossam.

Gelisend fagte er sogleich: Ihr solltet, mein Herr Frember, wenigstens mir ein Trinkgeld geben: benn ich versichere, daß ich euch alsobald für einen braven Mann gehalten, und dieß laut gegen meine Gesellen erklärt habe. Das sind aber Hitlöpfe und gleich oben hinans, und haben keine Weltkeuntniß. Auch werdet ihr bemerkt haben, daß ich euern Worten zuerst Beisall und Gewicht gab.

Ich lobte ihn besthalb und ersuchte ihn, ehrenhaste Frembe, die nach Assist, sowohl wegen der Religion als wegen der Kunst kämen, zu beschützen; besonders die Baumeister, die zum Ruhme der Stadt den Minerventempel, den man noch niemals recht gezeichnet und in Rupfer gestochen, nuumehr messen und abzeichnen wollten. Er möchte ihnen zur Hand gehen, da sie sich denn gewiß dankbar erweisen würden. Und somit drückte ich ihm einige Silberstücke in die Hand, die ihn über seine Erwartung erfreuten. Er dat mich, ja wieder zu kommen, besonders müsse ich das Fest des Heiligen nicht versäumen, wo ich mich mit größter Sicherheit erbauen und vergnügen sollte. Ja, wenn es mir, als einem hübschen Manne, wie billig, um ein hübsches Frauenzimmer zu thun seh, so könne er mir versichern, daß die schönste und ehrbarste Frau von ganz Assist auf seine Empfehlung mich mit Freuden aufnehmen werde. Er schied nun, betheuernd, daß er noch heute Abend bei dem Grabe des Heiligen meiner in Andacht gedenken, und für meine fernere Reise beten wolle. So treunten

wir uns, und mir war sehr wohl, mit der Natur und mit mir selbst wieder allein zu sehn. Der Weg nach Foligno war einer der schönsten und anmuthigsten Spaziergänge, die ich jemals zurückgelegt. Bier volle Stunden an einem Berge hin, rechts ein reichbebautes Thal.

Mit den Betturinen ist es eine leidige Fahrt; das Beste, daß man ihnen bequem zu Fuße solgen kann. Bon Ferrara lasse ich mich nun immer dis hierher so fortschleppen. Dieses Italien, von Natur höchlich begunstigt, blieb in allem Mechanischen und Technischen, worauf doch eine bequemere und frischere Lebensweise gegründet ist, gegen alle Länder unendlich zurück. Das Fuhrwert der Betturine, welches noch Sedia, ein Sessel heißt, ist gewiß aus den alten Tragsesseln entstanden, in welchen sich Frauen, ältere und vornehmere Personen von Naulthieren tragen ließen. Statt des hintern Maulthiers, das man hervor neben die Gabel spannte, setzte man zwei Räder unter, und an keine weitere Berbesserung ward gedacht. Man wird, wie vor Jahrhunderten, noch immer fortgeschaukelt; und so sind sie in ihren Wohnungen und allem.

Benn man die erste poetische Idee, daß die Menschen meist unter freiem himmel lebten, und sich gelegentlich manchmal aus Noth in Höhlen zurückzogen, noch realistrt sehen will, so muß man die Gebäude hier herum, besonders auf dem Lande, betreten, ganz im Sinn und Geschmack der Höhlen. Eine so unglaubliche Sorglosigkeit haben sie, um über dem Nachdenken nicht zu veralten. Mit unerhörtem Leichtsum versäumen sie, sich auf den Winter, auf längere Nächte vorzudereiten, und leiden deßhalb einen guten Theil des Jahres wie die Hunde. Hier in Foligno, in einer völlig Homerischen Haushaltung, wo alles um ein auf der Erde brennendes Feuer in einer großen Halle versammelt ist, schreit und kärmt, am langen Tische speist, wie die Hochzeit von Cana gemalt wird, ergreise ich die Gelegenheit, dieses zu schreiben, da einer ein Dintensaß holen läßt, woran ich unter solchen Umständen nicht gedacht hätte. Aber man sieht auch diesem Blatt die Kälte und die Unbequemlichkeit meines Schreibtisches an.

Jest fühle ich wohl die Berwegenheit, unvorbereitet und unbegleitet in dieses Land zu geben. Mit dem verschiedenen Gelde, den Betturinen, den Preisen, den schlechten Wirthshäusern ist es eine tagtägliche Roth, daß einer, der zum erstenmal wie ich allein geht, und ununterbrochenen Genuß hoffte und suchte, sich unglücklich genug fühlen milite. Ich habe nichts gewollt, als das Land sehen, auf welche Kosten es sen; und wenn sie mich auf Trions Rad nach Rom schleppen, so will ich mich nicht be-klagen.

Terni, ben 27. Detober 1786. Abenbe.

Wieder in einer Höhle sitzend, die vor einem Jahr vom Erdbeben gelitten. Das Städtchen liegt in einer köstlichen Gegend, die ich auf einem Aundgange um dasselbe her mit Freuden beschaute, am Ansang einer schönen Plaine zwischen Bergen, die alle noch Kall sind. Wie Boslegna brüben, so ist Terni hüben an den Fuß des Gebirgs gesetzt.

Run da der päpstliche Soldat mich verlassen, ist ein Briester mein Gefährte. Dieser scheint schon mehr mit seinem Zustande zusrieden, und belehrt mich, den er freilich schon als Keher erkennt, auf meine Fragen sehr gern von dem Ritus und andern dahin gehörigen Dingen. Dadurch, daß ich immer wieder unter neue Menschen komme, erreiche ich durchaus meine Absicht; man muß das Bolk nur unter einander reden hören, was das für ein lebendiges Bild des ganzen Landes gibt! Sie sind auf die wunderbarste Weise sämmtlich Widersacher, haben den sonderbarsten Provinzial- und Stadteiser, können sich alle nicht leiden; die Stände sind in ewigem Streit, und das alles mit inniger, lebhaster, gegenwärtiger Leidenschaft, daß sie einem den ganzen Tag Komödie geben und sich bloßestellen, und doch sassen die zugleich wieder auf und merken gleich, wo der Fremde sich in ihr Thun und Lassen nicht sinden kann.

Spoleto habe ich bestiegen, und war auf der Wasserleitung, die jugleich Brüde von einem Berge zu einem andern ist. Die zehn Bogen, welche über das Thal reichen, stehen von Backsteinen ihre Jahrhunderte so ruhig da, und das Wasser quillt immer noch in Spoleto an allen Orten und Enden. Das ist nun das dritte Wert der Alten, das ich sehe, und immer derselbe große Sinn. Eine zweite Natur, die zu bürgerlichen Zweiten handelt, das ist ihre Baukunst: so steht das Amphitheater, der Tempel und der Aquaduct. Nun sühle ich erst, wie mir mit Recht alle Willkelichseiten verhaßt waren, wie zum Beispiel der Winterkasten auf dem Weisenstein, ein Nichts um Nichts, ein ungeheurer Consectaussa, und so mit taussend andern Dingen. Das steht nun alles todtgeboren da; denn was nicht eine wahre innere Existenz hat, hat kein Leben, und kann nicht groß sehn und nicht groß werden.

Bas bin ich nicht ben letzten acht Wochen schuldig geworden, an Freuden und Einsicht? Aber auch Mühe hat mich's genug gekostet. Ich halte die Augen nur immer offen, und brilde mir die Gegenstände recht ein. Urtheilen möchte ich gar nicht, wenn es nur möglich wäre.

San Crocefisso, eine wunderliche Capelle am Wege, halte ich nicht für den Rest eines Tempels, der am Orte stand, sondern man hat Säulen, Pfeiler, Gebälle gefunden und zusammengestickt, nicht dumm, aber toll. Beschreiben läßt sich's gar nicht; es ist wohl irgendwo in Kupfer gestochen.

Und so wird es einem benn boch wunderbar zu Muthe, daß uns, indem wir bemüht sind, einen Begriff des Alterthums zu erwerben, nur Ruinen entgegenstehen, aus benen man sich nun wieder das kummerlich auszuerbauen hätte, wovon man noch keinen Begriff hat.

Mit bem, was man classischen Boben nennt, hat es eine andere Bewandtniß. Wenn man hier nicht phantastisch verfährt, sondern die Gegend real nimmt, wie sie daliegt, so ist sie boch immer der entscheidende Schauplat, der die größten Thaten bedingt; und so habe ich immer bisher den geologischen und landschaftlichen Blid benutzt, um Einbildungstraft und Empfindung zu unterdrücken, und mir ein freies klares Anschauen der Localität zu erhalten. Da schließt sich denn auf eine wundersame Weise die Geschichte lebendig an, und man begreift nicht, wie einem geschieht, und ich sühle die größte Sehnsucht, den Tacitus in Rom zu lesen.

Das Wetter darf ich auch nicht ganz hintansetzen. Da ich von Bologna die Apenninen herauftam, zogen die Wolken noch immer nach Norden; späterhin veränderten sie ihre Richtung und zogen nach dem trastmenischen See. Hier blieben sie hangen, zogen auch wohl gegen Mittag. Statt also daß die große Plaine des Po den Sommer über alle Wolken nach dem Tyroler Gedirg schiekt, sendet sie jest einen Theil nach den Apenninen; daher mag die Regenzeit kommen.

Man fängt nun au, die Oliven abzulefen. Sie thun es hier mit ben handen; an andern Orten schlagen sie mit Stöden brein. Rommt ein frühzeitiger Binter, so bleiben die übrigen bis gegen das Frühjahr hängen. heute habe ich auf sehr steinigem Boben die größten altesten Bäume gesehen.

Die Gunft ber Mufen, wie die ber Damonen, befucht uns nicht immer

jur rechten Zeit. Heute ward ich aufgeregt etwas auszubilden, das gar nicht an der Zeit ist. Dem Mittelpunkte des Katholicisuns mich nähernd, won Katholiken umgeben, mit einem Priester in Eine Sedie eingesperrt, indem ich mit reinstem Sinn die wahrhafte Natur und die edle Kunst zu beobachten und aufzusassen die mahrhafte Natur und die Seele, das dom ursprünglichen Ehristenthum alle Spur verloschen ist; ja wenn ich mir es in seiner Reinheit vergegemöärtigte, so wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, so muste mir schaubern, was nun auf jenen gemithlichen Ansängen ein unsörmliches, ja darockes Heidenthum lastet. Da siel mir der ewige Inde wieder ein, der Zeuge aller dieser windersamen Ent- und Auswicklungen gewesen, und so einen wunderlichen Zustand erlebte, das Christus selbst, als er zurüsstwumt, um sich nach den Frischten seiner Lehre umzusehen, in Gesahr geräth, zum zweitenmal gekreuzigt zu werden. Jene Legende: Venio iterum crucisigi, sollte mir bei dieser Lataskrophe zum Stoff dienen.

Dergleichen Traume schweben mir vor: benn aus Ungebuld weiter zu kommen, schlafe ich angekleibet, und weiß nichts Hübscheres, als vor Tag aufgeweckt zu werben, mich schnell in ben Wagen zu setzen, und zwischen Schlaf und Wachen bem Tag entgegen zu fahren, und dabei bie ersten besten Phantastebilder nach Belieben walten zu lassen.

# Citta Caftellana, ben 28. October 1786.

Den letzten Abend will ich nicht fehlen. Es ist noch nicht acht Uhr, und alles schon zu Bette; so kann ich noch zu guter Letzt des Bergangenen gedenken und mich auss Nächstkünftige freuen. Heute war ein ganz beiterer herrlicher Tag, der Morgen sehr kalt, der Tag klar und warm, der Abend etwas windig, aber sehr schön.

Bon Terni suhren wir sehr früh aus; Narni kamen wir hinauf, ehe es Tag war, und so habe ich die Brüde nicht gesehen. Thäler und Tiesen, Rähe und Fernen, köstliche Gegenden, alles Kalkgebirg, auch nicht eine Spur eines andern Gesteins. Otricoli liegt auf einem der von den ehemaligen Strömungen zusammengeschwemmten Kieshügel, und ist von Lava gedaut, jenseits des Flusses hergeholt.

Sobald man fiber bie Brude hintiber ist, findet man fich im vulcanischen Terrain, es seh nun unter wirklichen Laven ober unter früherm Gestein, durch Röstung und Schmelzung verändert. Man steigt einen Berg herauf, den man für graue Lava ansprechen möchte: sie enthält viele weiße, granatsörmig gebildete Arhstalle. Die Chaussee, die von der Höhe nach Citta Castellana geht, von eben diesem Stein, sehr schön glatt gesahren, die Stadt auf vulcanischen Tuff gedaut, in welchem ich Ascher, Bimsstein und Lavastilde zu entdeden glaubte. Bom Schlosse ist die Aussicht sehr schön; der Berg Soracte steht einzeln gar malerisch da, wahrscheinlich ein zu den Apenninen gehöriger Kallberg. Die vulcanisstrenden Strecken sind viel niedriger als die Apenninen, und nur das durchreißende Wasser hat aus ihnen Berge und Felsen gebildet, da denn herrlich malerische Gegenstände, überhangende Klippen und sonstige landsschaftliche Zufälligkeiten gebildet werden.

Morgen Abend also in Rom! Ich glaube es noch jetzt kaum, und wenn bieser Bunsch erfüllt ist, was soll ich mir nachher wünschen! Ich wüßte nichts, als daß ich mit meinem Fasanenkahn glücklich zu Hause landen und meine Freunde gesund, froh und wohlwollend antreffen möge.

#### Rom.

Rom, ben 1. Rovember 1786.

Endlich tann ich ben Mund aufthun, und meine Freunde mit Frob-Bergieben set mir bas Gebeimnig, und die gleichsam finn begrugen. unterirbifche Reife hierber! Raum magte ich mir felbst zu fagen, wohin ich ging; felbst unterwegs fürchtete ich noch, und nur unter ber Borta . bel Popolo war ich mir gewiß, Rom zu haben.

Und laft mich nun auch fagen, daß ich taufendmal, ja beständig eurer gebente, in ber Rabe ber Gegenstände, bie ich allein zu feben niemals glaubte. Rur ba ich jebermann mit Leib und Seele in Rorben gefeffelt, alle Anmuthung nach biefen Gegenben verschwunden sab, konnte ich mich entschließen, einen langen einfamen Weg zu machen, und ben Mittelbunkt zu suchen, nach bem mich ein unwiderstehliches Bedürfniß hingog. Ja die letzten Jahre wurde es eine Art von Krankheit, von der mich nur ber Anblick und bie Gegenwart heilen' konnte. Jest barf ich es gestehen; aulest burfte ich tein lateinisch Buch mehr anfeben, feine Beichnung einer italianischen Gegenb. Die Begierbe biefes Land zu sehen war überreif: ba fle befriedigt ift, werden mir Freunde und Baterland erft wieder recht aus bem Grunde lieb, und die Rückehr winschenswerth, ja um besto wunschenswerther, ba ich mit Sicherheit empfinde, daß ich so viele Schätze nicht zu eigenem Besitz und Privatgebrauch mitbringe, sondern daß fie mir und andern burchs gange Leben zur Leitung und Förberniß bienen follen.

Ja, ich bin endlich in biefer Hauptstadt ber Welt angelangt! Wenn ich fie in guter Begleitung, angeführt von einem recht verständigen Manne,

vor fünfzehn Jahren gesehen hätte, wollte ich mich glücklich preisen. Sollte ich sie aber allein, mit eigenen Augen sehen und besuchen, so ist es gut, daß mir diese Freude so spät zu Theil ward.

Ueber bas Throler Gebirg bin ich gleichsam weggeflogen. Berona, Bicenza, Babua, Benedig habe ich gut, Ferrara, Cento, Bologna flüchtig und Florenz taum geseben. Die Begierbe nach Rom zu tommen war fo groß, wuchs fo febr mit jedem Augenblide, bag tein Bleiben mehr war, und ich mich nur brei Stunden in Florenz aufhielt. Run bin ich bier und ruhig, und wie es scheint, auf mein ganzes Leben beruhigt. Denn es geht, man barf wohl fagen, ein neues Leben an, wenn man bas Sanze mit Augen sieht, bas man theilweise in- und auswendig tennt. Alle Traume meiner Jugend febe ich nun lebendig; bie erften Rupferbilber, beren ich mich erinnere — mein Bater hatte bie Brofpecten von Rom auf einem Borsaale aufgebängt - febe ich nun in Bahrheit, und alles mas ich in Gemalben und Zeichnungen, Rupfern und Holgschnitten, in Sops und Rort icon lange gefannt, fteht nun beisammen vor mir; wohin ich gebe, finde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Belt; es ift alles wie ich mir's bachte, und alles neu. Eben fo tann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ibeen fagen. Ich habe keinen gang nenen Gebanten gehabt, nichts gang fremd gefunden, aber die alten find fo bestimmt, fo lebenbig, so zusammenhängend geworben, bag sie für nen gelten tonnen.

Da Phymalions Elife, die er sich ganz nach seinen Wünschen geformt, und ihr so viel Wahrheit und Dasehn gegeben hatte, als ber Künstler vermag, endlich auf ihn zukam, und sagte: Ich bin's! wie anders war die Lebendige als der gebildete Stein.

Wie moralisch heilsam ist mir es benn auch, unter einem ganz sinnlichen Bolke zu leben, über bas so viel Rebens und Schreibens ist, bas jeder Fremde nach dem Maßstade beurtheilt, den er mitbringt! Ich verzeihe jedem, der sie tadelt und schilt; sie stehen zu weit von uns ab, und als Fremder mit ihnen zu verkehren, ist beschwerlich und kostspielig.

Einer ber Hauptbeweggrunde, die ich mir vorspiegelte, um nach Rom zu eilen, war das Fest Allerheiligen, der erste Rovember: benn ich

Rom, ben 3 November 1786.

dachte, geschieht dem einzelnen Heiligen so viel Shre, was wird es erst mit allen werden. Allein wie sehr betrog ich mich! Kein auffallend all-gemeines Fest hatte die römische Kirche beliebt, und jeder Orden mochte im besondern das Andenken seines Patrons im stillen seiern; denn das Ramenssest und der ihm zugetheilte Ehrentag ist's eigentlich, wo jeder in seiner Glorie erscheint.

Gestern aber, am Tage Allerselen, gelang mir's besser. Das Anbenken dieser seiert der Bapst in seiner Hauscapelle auf dem Quirinal.
Bedermann hat freien Zutritt. Ich eilte mit Tischbein auf den Monte
Cavallo. Der Platz vor dem Palaste hat was ganz Eigenes, Individuelles, so unregelmäßig als grandios und lieblich. Die beiden Kolossen
erblickte ich nun! Weder Auge noch Geist sind hinreichend, sie zu fassen.
Wir eilten mit der Menge durch den prächtig geräumigen Hof eine übergeräumige Treppe hinauf. In diesen Borsälen, der Capelle gegenüber,
in der Ansicht der Reihe von Zimmern, sühlt man sich wunderbar unter Einem Dache mit dem Statthalter Christi.

Die Function war angegangen, Papft und Carbinale schon in ber Kirche. Der heilige Bater, die schönste würdigste Männergestalt, Cartinale von verschiedenem Alter und Bildung.

Mich ergriff ein wunderbar Berlangen, das Oberhandt der Kirche möge den goldenen Mund aufthun und, von dem unaussprechlichen Heil der sellgen Seelen mit Entzilden sprechend, und in Entzilden versehen. Da ich ihn aber vor dem Altare sich nur hin und her bewegen sah, dald nach dieser, dald nach jener Seite sich wendend, sich wie ein gemeiner Pfasse gebärdend und murmelnd, da regte sich die protestantische Erbsinde, und mir wollte das bekannte und gewohnte Messopser hier leineswegs gesallen. Dat doch Christus schon als Knade durch mündliche Anslegung der Schrift, und in seinem Inglingsleden gewiß nicht schweizend gelehrt und gewirkt; denn er sprach gern, geistreich und gut, wie wir ans den Evangelien wissen. Was würde der sagen, dachte ich, wenn er hereinträte und sein Sbenbild auf Erden summend und hin und wieder vanlend anträse? Das Venio iterum crucisigi! siel mir ein, und ich supste meinen Gefährten, daß wir ins Freie der gewöldten und gemalten Säle kämen.

hier fanden wir eine Menge Personen, die köstlichen Gemälde aufmerkam betrachtenb; benn bieses Fest Allerseelen ist auch zugleich bas Fest `aller Kinstler in Rom. Ebenso, wie die Capelle ist der ganze Palast und die sämmtlichen Zimmer jedem zugänglich und diesen Tag für viele Stunden frei und offen; man braucht kein Trinkgeld zu geben, und wird von dem Castellan nicht gedrängt.

Die Bandgemälbe beschäftigten mich, und ich lernte ba neue, mir taum bem Namen nach bekannte treffliche Manner kennen, so wie zum Beispiel ben heitern Carlo Maratti, schäpen und lieben.

Borzüglich willommen aber waren mir die Meisterstille ber Kinftler, beren Art und Beise ich mir schon eingeprägt hatte. Ich sah mit Bewunderung die heilige Petronella von Guercino, ehemals in Sct. Peter, wo nun eine musivische Copie anstatt des Originals aufgestellt ist. Der Heiligen Leichnam wird aus dem Grabe gehoben, und dieselbe Person, neubelebt, in der himmelshöhe von einem göttlichen Rüngling empfangen. Was man auch gegen diese boppelte Handlung sagen mag, das Bild ist unschäsbar.

Noch mehr erstaunte ich vor einem Bilbe von Tigian. Es überleuchtet alle bie ich gesehen habe. Db mein Sim schon geubter, ober ob es wirklich bas vortrefflichste seb, weiß ich nicht zu unterscheiben. ungeheures Meggewand, bas von Stiderei, ja von getriebenen Golbfiguren ftarrt, umbult eine ansehnliche bischöfliche Gestalt. Den maffiven Sirtenftab in ber Linken, blidt er entzüdt in die Bobe, mit ber Rechten balt er ein Buch, woraus er fo eben eine göttliche Berührung empfangen zu haben scheint. hinter ihm eine schöne Jungfrau, die Balme in ber Sand, mit lieblicher Theilnahme nach bem aufgeschlagenen Buche binschauenb. Ein ernfter Alter bagegen gur Rechten, bem Buche gang nabe, scheint er beffen nicht zu achten: bie Schliffel in ber Band, mag er fich wohl eigenen Aufschluß zutrauen. Diefer Gruppe gegenüber ein nadter, wohlgebilbeter, gebundener, von Bfeilen verletter Jüngling, vor fich hinsebend, bescheiben ergebend. In bem Zwischenraume zwei Mönche, Rreuz und Lilie tragend, anbachtig gegen bie himmlischen gefehrt; benn oben offen ift bas halbrunde Gemäner, bas fie fammtlich umschließt. Dort bewegt fich in bochfter Glorie eine herabwarts theiluehmenbe Mutter. lebenbig muntere Rind in ihrem Schoofe reicht mit beiterer Gebarbe einen Rrang berüber, ja fcheint ihn berunterzuwerfen. Auf beiben Seiten schweben Engel, Rranze schon im Borrath haltenb. Ueber allen aber und über breifachem Strablentreise waltet bie bimmlische Tanbe, als Mittelpuntt und Schlufftein zugleich.

Wir sagen uns, hier muß ein heiliges, altes Ueberliefertes zum Grunde liegen, daß diese verschiedenen, unpassenden Bersonen so kunstreich und bedeutungsvoll zusammengestellt werden konnten. Wir fragen nicht nach Wie und Warum, wir laffen es geschehen und hewundern die unschähdere Kunst.

Beniger unverständlich, aber boch geheimnisvoll ist ein Wandbild von Guido in seiner Capelle. Die kindlich lieblichste, frömmste Jungfrau sitt still vor sich hin und näht; zwei Engel ihr zur Seite erwarten jeden Bink ihr zu dienen. Daß jugendliche Unschuld und Fleiß von den himmlischen bewacht und geehrt werde, sagt uns das liebe Bild. Es bedarf hier keiner Legende, keiner Auslegung.

Run aber zur Milberung des künstlerischen Ernstes ein heiteres Abenteuer. Ich bemerkte wohl, daß mehrere deutsche Künstler zu Tischbein als Bekannte tretend, mich beobachteten und sodann hin und wieder gingen. Er, der mich einige Augenblicke verlassen hatte, trat wieder zu mir und sagte: Da giedt's einen großen Spaß! das Gerucht Sie sehen hier, datte sich schon verbreitet, und die Künstler wurden auf den einzigen unbekannten Fremden ausmerksam. Nun ist einer unter uns, der schon längst behauptet, er seh mit Ihnen umgegangen, ja er wollte mit Ihnen in freundschaftlichem Berhältniß gelebt haben, woran wir nicht so recht glanden wollten. Dieser ward ausgesordert Sie zu betrachten und den Iweisel zu lösen; er versicherte aber kurz und gut, Sie sehen es nicht, und an dem Freuden keine Spur Ihrer Gestalt und Aussehens. So ist doch wenigstens das Incognito für den Moment gebeckt, und in der Folge giebt es etwas zu lachen.

Ich mischte mich nun freimuthiger unter die Künftlerschaar, und fragte nach den Meistern verschiedener Bilder, beren Kunstweise mir noch nicht bekannt geworden. Endlich zog mich ein Bild besonders an, den heiligen Georg, den Drachensberwinder und Jungfrauenbefreier vorstellend. Riemand konnte mir den Meister nennen. Da trat ein kleiner beschiedener, bisher lautloser Mann hervor und belehrte mich, es seh von Porden one, dem Benetianer, eines seiner besten Bilder, an dem man sein ganzes Berdienst erkenne. Run konnte ich meine Neigung gar wohl erklären: das Bild hatte mich angemuthet, weil ich mit der venezianischen Schule schon näher besannt, die Tugenden ihrer Meister besser zu schäten wußte.

Der belehrenbe Rünftler ift Beinrich Meyer, ein Schweizer, ber

mit einem Freunde Namens Rölla seit einigen Jahren hier studirt, die antiten Buften in Sepia vortrefflich nachbildet und in der Kunstgeschichte wohl ersahren ift.

Hom, ben 7. November 1786.

Nun bin ich sieben Tage hier, und nach und nach tritt in meine Seele der allgemeine Begriff dieser Stadt hervor. Wir gehen fleißig hin und wieder; ich mache mir die Plane des alten und neuen Roms bekannt, betrachte die Aninen, die Gebäude, befuche ein und die andere Billa; die größten Merkwürdigkeiten werden ganz langsam behandelt, ich thue nur die Augen auf, und sehe und gehe und komme wieder; denn man kann sich nur in Rom auf Nom vorbereiten.

Gestehen wir jedoch, es ist ein saures und trauriges Geschäft, das alte Rom aus dem neuen herauszuklauben, aber man muß es denn doch thun, und zuletzt eine unschätzbare Befriedigung hoffen. Man trifft Spuren einer Herrlichkeit und einer Zerstörung, die beide über unsere Begriffe gehen. Was die Barbaren stehen ließen, haben die Baumeister des neuen Roms verwüstet.

Wenn man so eine Existenz ansieht, die zweitausend Jahre und barüber alt ist, durch den Wechsel der Zeiten so mannichfaltig und vom Grund aus verändert, und doch noch derselbe Boden, derselbe Berg, ja oft dieselbe Säule und Mauer, und im Bolse noch die Spuren des alten Charakters, so wird man ein Mitgenosse der großen Rathschlüsse des Schickfals, und so wird es dem Betrachter von Ansang schwer zu entwickeln, wie Rom auf Rom solgt, und nicht allein das neue auf das alte, sondern die verschiedenen Epochen des alten und neuen selbst auf einander. Ich such nur' erst selbst die halbverbeckten Punkte herauszussühlen, dann lassen sich erst die schönen Borarbeiten recht vollständig nutzen; denn seit dem sünszehnten Jahrhundert die auf unsere Tage haben sich treffliche Künstler und Gelehrte mit diesen Gegenständen ihr ganzes Leben durch beschäftigt.

Und bieses Ungeheure wirft ganz ruhig auf uns ein, wenn wir in Rom hin und her eilen, um zu ben höchsten Gegenständen zu gelangen. Anderer Orten muß man das Bedeutende aufsuchen, hier werden wir bavon überdrängt und überfüllt. Wie man geht und steht, zeigt sich ein lanbschaftliches Bild aller Art und Weise, Paläste und Ruinen, Gärten und Wildniß, Fernen und Engen, Häuschen, Ställe, Triumphbögen und Säulen, oft alles zusammen so nahe, daß es auf Ein Blatt gebracht werden könnte. Man müßte mit tausend Griffeln schreiben; was soll hier Eine Feder! Und dann ist man Abends milde und erschöpft vom Schauen und Staunen.

Berzeihen mir jedoch meine Frennde, wenn ich klinftig wortkarg ersunden werde; während eines Reisezugs rafft man unterwegs auf was man kann; jeder Tag bringt etwas Reues, und man eilt auch darüber zu denken und zu urtheilen. Hier aber kommt man in eine gar große Shule, wo ein Tag so viel sagt, daß man von dem Tage nichts zu sagen wagen darf. Ja man thäte wohl, wenn man, Jahre lang hier verweilend, ein pythagoreisches Stillschweigen beobachtete.

Ich bin recht wohl. Das Wetter ist, wie die Römer sagen, brutto; es geht ein Mittagwind, Scirocco, der täglich mehr oder weniger Regen herbeiführt: ich kann aber diese Witterung nicht unangenehm sinden; es ist warm dabei, wie es bei uns im Sommer regnichte Tage nicht sind.

Tisch beins Talente, so wie seine Borsätze und Aunstabsichten, lerne ich nun immer mehr kennen und schätzen. Er legte mir seine Zeichnungen und Stazen vor, welche sehr viel Gutes geben und verklinden. Durch ben Aufenthalt bei Bodmer sind seine Gedanken auf die ersten Zeiten bes menschlichen Geschlechts geführt worden, da wo es sich auf die Erde gesetz fand und die Aufgabe lösen sollte, herr der Welt zu werden.

Als geistreiche Einleitung zu bem Ganzen bestrebte er sich das hohe Alter der Welt stunlich darzustellen. Berge, mit herrlichen Bäldern bewachsen, Schluchten, von Wasserbächen ausgerissen, ausgebrannte Bulcane, taum noch leise dampfend. Im Bordergrund ein mächtiger in der Erde übriggebliebener Stock eines vieljährigen Eichbaums, an dessen halbentblößten Burzeln ein hirsch die Stärke seines Geweihes versucht, so gut gedacht als lieblich ausgeführt.

Dann hat er auf einem höchst merkwürdigen Blatte den Mann zusgleich als Pferdebändiger und allen Thieren der Erde, der Luft und des Wassers, wo nicht an Stärke, doch an List überlegen dargestellt. Die Composition ist außerordentlich schön; als Oelbild müßte es eine große Wirkung thun. Eine Zeichnung davon mitssen wir nothwendig in Weimar bestigen. Sodann denkt er an eine Bersammlung der alten, weisen und geprüften Männer, wo er Gelegenheit nehmen wird wirkliche Gestalten darzustellen. Mit dem größten Enthuslasmus aber stizzirt er an einer Schlacht, wo sich zwei Parteien Reiterei wechselseitig mit gleicher Wuth angreisen, und zwar an einer Stelle wo eine ungeheure Felsschlucht sie trennt, über welche das Pferd nur mit größter Anstrengung hinübersetzen kann. An Bertheidigung ist hier nicht zu denken. Kühner Angriff, wilder Entschluß, Gelingen oder Sturz in den Abgrund. Dieses Bild wird ihm Gelegenheit geben, die Kenntnisse, die er von dem Pferde, dessen und Bewegung besitzt, auf eine sehr bedeutende Weise zu entsalten.

Diese Bilber sodann, und eine Reihe von folgenden und eingeschalteten, wünscht er durch ein Gedicht verknüpft, welches dem Dargestellten zur Erklärung diente und ihm dagegen wieder durch bestimmte Gestalten Körper und Reiz verliehe.

Der Gebaute ift schön; nur mußte man freilich mehrere Jahre gu- sammen sehn, um ein solches Wert auszuflihren.

Die Logen von Raphael und die großen Gemälde der Schule von Athen n. s. w. habe ich nur erst einmal gesehen, und da ist's als wenn man den Homer aus einer zum Theil verloschenen, beschädigten Handsschrift herausstudien sollte. Das Bergnitzen des ersten Eindrucks ist unvollkommen; nur wenn man nach und nach alles recht durchgesehen und studier hat, wird der Genuß ganz. Am erhaltensten sind die Deckentituke der Logen, die biblische Geschichten vorstellen, so frisch wie gestern gemalt, zwar die wenigsten von Raphaels eigener Hand, doch aber gar tresssich nach seinen Zeichnungen und unter seiner Ausschlacht.

Ich habe manchmal in früherer Zeit die wunderliche Grille gehabt, bag ich mir fehnlichst wünschte, von einem wohlunterrichteten Manne,

von einem kunst - und geschichtstundigen Engländer nach Italien geführt zu werden; und nun hat sich das alles indessen sehilder gebildet als ich hätte ahnen können. Tischbein lebte so lange hier als mein herzlicher Freund, er lebte hier mit dem Bunsche mir Rom zu zeigen; unser Bershältniß ist alt durch Briefe, neu durch Gegenwart; wo hätte mir ein wertherer Führer erscheinen können? Ist auch meine Zeit nur beschränkt, so werde ich doch das Wöglichste genießen und lernen.

Und bei alle bem sehe ich vorans, daß ich wünschen werde anzukemmen, wenn ich weggehe.

# Rom, ben 8. Rovember 1786.

Mein wunderliches und vielleicht grillenhaftes Halbincognito bringt mir Bortheile, an die ich nicht denken konnte. Da sich jedermann verspslichtet zu ignoriren wer ich seh, und also auch niemand mit mir von mir reden darf, so bleibt den Menschen nichts übrig als von sich selbst oder von Gegenständen zu sprechen, die ihnen interessant sind: dadurch ersahre ich nun umständlich, womit sich ein jeder beschäftigt oder was irgend Merkvolkrdiges entsteht und hervorgeht. Hofrath Reissenstein sand sind auch in diese Grille; da er aber den Ramen, den ich angenommen hatte, aus einer besondern Ursache nicht seiden konnte, so daronissitete er mich geschwind, und ich heiße nun der Baron gegen Rondanini über; dadurch din ich bezeichnet genug, um so mehr, als der Italiäner die Menschen nur nach den Bornamen oder Spisnamen benennt. Genug, ich habe meinen Willen und entgehe der unendlichen Unbequemlichkeit, von mir und meinen Arbeiten Rechenschaft geben zu mitssen.

Rom, ben 9. November 1786.

Manchmal stehe ich wie einen Augenblick still und überschaue die höchsten Gipfel des schon Gewonnenen. Sehr gern blicke ich nach Benedig zurück, auf jenes große Dasenn, dem Schoose des Meeres, wie Pallas aus dem Haupte Jupiters, entsprossen. Hier hat mich die Rotonda, so die äußere wie die innere, zu einer freudigen Berehrung ührer Großheit dewogen. In St. Peter habe ich begreifen lernen, wie die Kunst sowohl als die Ratur alle Masvergleichung ausheben kann. Und so hat mich

Apoll von Belvebere aus ber Wirklichkeit hinausgerückt. Denn wie von jenen Gebäuden die richtigsten Zeichnungen keinen Begriff geben, so ist es hier mit dem Original von Marmor gegen die Sppsabgusse, deren ich doch sehr schöne früher gekannt habe.

Rom, ben 10. November 1786.

Ich lebe nun hier mit einer Klarheit und Ruhe, von der ich lange kein Gefühl hatte. Meine Uebung, alle Dinge, wie sie sind, zu sehen und abzulesen, meine Treue, das Auge Licht sehn zu lassen, meine völlige Entäußerung von aller Prätention kommen mir einmal wieder recht zu Statten und machen mich im stillen höchst glücklich. Alle Tage ein neuer merkwürdiger Gegenstand, täglich frische, große, seltsame Bilder und ein Ganzes, das man sich lange benkt und träumt, nie mit der Einbildungskraft erreicht.

Heute war ich bei ber Pyramibe bes Cestius und Abends auf bem Palatin, oben auf ben Ruinen ber Kaiserpaläste, die wie Felsenwände ba stehen. hiervon läßt sich nun freilich nichts überliefern! Wahrlich, es gibt hier nichts Kleines, wenn auch wohl hie und da etwas Scheltenswerthes und Abgeschmackes; boch auch ein solches hat Theil an der allegemeinen Großheit genommen.

Rehre ich nun in mich selbst zurud, wie man boch so gern thut bei jeder Gelegenheit, so entbede ich ein Gefühl, das mich unendlich freut, ja das ich sogar auszusprechen wage. Wer sich mit Ernst hier umsteht und Augen hat zu sehen, muß solid werden, er muß einen Begriff von Solidität fassen, der ihm nie so lebendig ward.

Der Geist wird zur Tüchtigkeit gestempelt, gelangt zu einem Ernst ohne Trodenheit, zu einem gesetzten Wesen mit Freude. Mir wenigstens ift es, als wenn ich die Dinge dieser Welt nie so richtig geschätt hätte als hier. Ich freue mich der gesegneten Folgen auf mein ganzes Leben.

Und so laßt mich aufraffen wie es kommen will! die Ordnung wird sich geben. Ich bin nicht hier, um nach meiner Art zu genießen; bestleißigen will ich mich der großen Gegenstände, lernen und mich ausbilden, ehe ich vierzig Jahre alt werde.

Rom, ben 11. Rovember 1786.

Hente habe ich die Romphe Egeria besucht, dann die Rennbahn des Caracalla, die zerstörten Grabstätten längs der Bia Appia und das Grab der Metella, das einem erst einen Begriff von solidem Mauerwerk gibt. Diese Menschen arbeiteten für die Ewigkeit: es war auf alles calculirt, nur auf den Unsinn der Berwüster nicht, dem alles weichen mußte. Recht sehnlich habe ich dich herzugewilmscht. Die Reste der großen Wasserleitung sind höchst ehrwürdig. Der schone große Zweck, ein Boll zu tränken durch eine so ungeheure Anstalt! Abends kamen wir ans Coliseo, da es schon dämmerig war. Wenn man das ansieht, scheint wieder alles andere klein: es ist so groß, daß man das Asild nicht in der Seele behalten kann; man erinnert sich bessen nur kleiner wieder, und kehrt man dahin zurück, kommt es einem aufs neue größer vor.

#### Frascati, ben 15. Rovember 1786.

Die Gesellschaft ist zu Bette, und ich schreibe noch aus der Tuschmuschel, ans welcher gezeichnet worden ist. Wir haben ein paar schöne regensreie Tage hier gehabt, warm und freundlichen Sonnenschein, daß man den Sommer nicht vermist. Die Gegend ist sehr angenehm; der Ort liegt auf einem Higel, vielmehr an einem Berge, und jeder Schritt bietet dem Zeichner die herrlichsten Gegenstände. Die Aussicht ist undergränzt: man sieht Rom liegen und weiter die See, an der rechten Seite die Gebirge von Tivoli und so fort. In dieser lustigen Gegend sind Landhäuser recht zur Lust angelegt, und wie die alten Römer schon hier ihre Billen hatten, so haben vor hundert Jahren und mehr reiche und übermitthige Römer ihre Landhäuser auch auf die schönsten Flecke gepflanzt. Zwei Tage gehen wir schon hier herum, und es ist immer etwas Neues und Reizendes.

Und boch läßt sich kaum sagen, ob nicht die Abende noch vergnügter als der Tag hingehen. Sobald die stattliche Wirthin die messingene breisarmige Lampe auf den großen runden Tisch gesetzt und Folicissima notte! gesagt hat, versammelt sich alles im Kreise, und legt die Blätter vor, welche den Tag über gezeichnet und stizzirt worden. Darüber spricht man, ob der Gegenstand hätte günstiger ausgenommen werden sollen? ob der Charafter getrossen ist? und was solche erste allgemeine Fordernisse

find, wovon man fich schon bei bem ersten Entwurf Rechenschaft Hofrath ,Reiffenftein weiß biefe Sitzungen burch feine geben tann. Einsicht und Antorität zu ordnen und zu leiten. Diefe löbliche Anftalt aber fdreibt fich eigentlich von Philipp Badert ber, welcher bochft geschmacboll die wirklichen Aussichten zu zeichnen und auszuführen wußte. Rünftler und Liebhaber, Männer und Frauen, Alte und Junge ließ er nicht ruben; er munterte jeden auf, nach seinen Gaben und Rraften fich gleichfalls zu versuchen, und ging mit gutem Beispiel vor. eine Gesellschaft zu versammeln und zu unterhalten, bat Hofrath Reiffenstein nach der Abreise jenes Freundes treulich fortgesetzt, und wir finden wie löblich 'es fen, ben thätigen Antheil eines jeben zu weden. Ratur und Gigenschaft ber verschiebenen Gesellschaftsglieber tritt auf eine anmuthige Beife bervor. Tischbein zum Beispiel fieht als Siftorienmaler bie Landschaft gang anders an als ber Landschaftszeichner. bebeutenbe Gruppen und andere anmuthige vielfagenbe Gegenstände, ba wo ein anderer nichts gewahr wurde, und so gludt es ibm, auch manchen menschlichen naiven Zug zu erhaschen, es seh nun an Kinbern, Landleuten, Bettlern und andern bergleichen Raturmenschen, ober auch an Thieren, die er mit wenigen charafteristischen Strichen gar gludlich baraustellen weiß, und badurch ber Unterhaltung immer neuen angenehmen Stoff unterlegt.

Bill das Gespräch ausgehen, so wird gleichfalls nach haderts Bermächtniß in Sulzers Theorie gelesen, und wenn man gleich von einem höhern Standpunkte mit diesem Werke nicht ganz zusrieden sehn kann, so bemerkt man doch mit Bergnügen den guten Einfluß auf Personen, die auf einer mittlern Stufe der Bildung stehen.

Wir find zurud! Heute Nacht fiel ein entsetzlicher Regenguß mit Donner und Blipen; nun regnet es fort und ift immer warm babei.

Ich aber tann nur mit wenig Worten bas Glud biefes Tages bezeichnen. Ich habe bie Frescogemälbe von Dominichino in Andrea bella Balle, in gleichen die Farnesische Salerie von Carracci gesehen. Freilich zuviel filr Monate, geschweige für einen Tag.

Rom, ben 17. Rovember 1786.

Rom, ben 18. November 1786.

Es ist wieder schön Wetter, ein heller, freundlicher, warmer Tag. Ich sah in der Farnesina die Geschichte der Psphe, deren fardige Rachbildungen so lange meine Zimmer erheitern, dann zu St. Peter in Montorio die Berklärung von Raphael, alles alte Bekannte, wie Freunde, die man sich in der Ferne durch Brieswechsel gemacht hat, und die man nun von Angesicht sieht. Das Mitleben ist doch ganz was anders; jedes wahre Berhältniß und Misverhältniß spricht sich sogleich aus.

Anch finden sich aller Orten und Enden herrliche Sachen, von benen nicht so viel Rebens ist, die nicht so oft durch Aupfer und Nachbildungen in die Welt gestreut sind. Hiervon bringe ich manches mit, gezeichnet von guten jungen Alinstlern.

Dag ich mit Tifchbein schon fo lange burch Briefe in bem besten Berbaltniff stebe, daß ich ihm fo manchen Bunfch, fogar ohne Soffnung, nach Italien zu tommen, mitgetheilt, machte nufer Busammentreffen fogleich fruchtbar und erfreulich. Er hatte immer an mich gebacht und filt mich gesorgt. Auch was die Steine betrifft, mit welchen die Alten und Renen gebaut, ift er vollsommen zu Hause, er hat sie recht gründlich ftudirt: wobei ihm sein Rünftlerange und die Rünftlerlust an simnlichen Dingen febr zu Statten tommt. Gine fibr mich ausgewählte Sammlung von Dufterftiden bat er vor turgem nach Weimar abgefendet, Die mich bei meiner Burudfunft freundlich empfangen foll. Ein bebeutenber Rachtrag bat fich inbessen gefunden. Gin Geistlicher, ber sich jest in Frankreich aufbalt, und über bie antiten Steinarten ein Bert auszuarbeiten bacte, erhielt burch die Gunft ber Bropaganda ansehnliche Stude Marmor von ber Infel Baros. Diese wurden bier zu Mufterstilden verschnitten, und awölf verfchiebene Stude anch filt mich bei Seite gelegt, vom feinften bis jum gröbften Korn, von ber größten Reinheit umb bann minber und mehr mit Blimmer gemifcht, jene jur Bilbhauerei, biefe zur Architectur anwendbar. Bie viel eine genaue Kenntnif bes Materials, worin bie Rinfte gearbeitet, zu ihrer Beurtheilung hilft, fällt genugsam in die Augen.

Gelegenheit giebt's genug, bergleichen hier zusammen zu schleppen. Auf ben Ruinen bes Reronischen Palastes gingen wir burch frisch aufgebäuselte Artischolenlander, und konnten uns nicht enthalten die Taschen vollzusteden von Granit, Porphyr und Marmortäfelchen, die zu Taufenben hier herum liegen, und von der alten Herrlichkeit der damit überkleideten Bande noch als unerschöpfliche Zeugen gelten.

Nun muß ich aber auch von einem wunderbaren problematischen Bilbe sprechen, bas sich auf jene trefflichen Dinge noch immer gut sehen läst.

Schon vor mehreren Jahren hielt fich hier ein Frangofe auf, als Liebhaber ber Runft und Sammler befannt. Er tommt zum Befitz eines antiten Gemalbes auf Ralt, niemand weiß, woher; er lagt bas Bilb burch Menge restauriren, und hat es als ein geschätztes Wert in feiner Windelmann fpricht irgendwo mit Enthusiasmus bavon. Es stellt ben Ganymeb vor, ber bem Jupiter eine Schale Wein reicht und bagegen einen Ruß empfängt. Der Franzose stirbt und hinterläßt bas Bilb feiner Birthin als antit. Mengs ftirbt und fagt auf feinem Tobtenbette, es fen nicht antit: er habe es gemalt. . ftreitet alles gegen einander. Der eine behanptet, es feb von Dengs jum Scherz nur fo leicht hingemacht; ber andere Theil fagt, Menge babe nie fo etwas machen konnen, ja es fet beinahe für Raphael zu fcon. 3ch habe es gestern geseben und muß fagen, bag ich auch nichts Schoneres tenne als die Figur Ganymeds, Ropf und Ruden; bas andere ift viel restaurirt. Inbessen ist das Bild discreditirt, und die arme Frau will niemand von bem Schatz erlösen.

Rom, ben 20. November 1786.

Da uns die Erfahrung genugsam belehrt, daß man zu Gedichten jeder Art Zeichnungen und Aupfer wünscht, ja der Maler selbst seine aussichrlichsten Bilder der Stelle irgend eines Dichters widmet, so ist Tischeins Gedanke höchst beisallswürdig, daß Dichter und Künstler zusammen arbeiten sollten, um gleich vom Ursprunge herauf eine Einheit zu bilden. Die Schwierigkeit würde um vieles freilich vermindert, wenn es kleine Gedichte wären, die sich leicht übersehen und fördern ließen.

Tischbein hat auch hierzu sehr angenehme idpllische Gedanken, und es ist wirklich sonderbar, daß die Gegenstände, die er auf diese Weise

bearbeitet wünscht, von ber Art sind, daß weber dichtende noch bisdende Kunft, jede für sich, zur Darstellung hinreichend wären. Er hat mir davon auf unsern Spaziergängen erzählt, um mir Lust zu machen, daß ich mich darauf einlassen möge. Das Titelkupfer zu unserm gemeinsamen Werke ist schon entworfen; fürchtete ich mich nicht, in etwas Neues einzugeben, so könnte ich mich wohl verführen lassen.

Rom, ben 22. November 1786, am Cacilienfefte.

Das Anbenten biefes gludlichen Tages muß ich burch einige Zeilen lebhaft erhalten und was ich genoffen, wenigstens historisch mittheilen. Es war bas schönfte ruhigste Wetter, ein gang beiterer himmel und warme Sonne. 3ch ging mit Tischbein nach bem Betersplate, wo wir erft auf und abgebend, und wenn es uns zu warm wurde, im Schatten bes großen Obelists, ber eben für zwei breit genug geworfen wird. spazierten und Tranben verzehrten, die wir in der Rabe gefauft hatten. Dann gingen wir in bie Sirtinische Capelle, die wir auch bell und beiter. bie Gemälbe wohl erleuchtet fanden. Das jungste Gericht und die mannichfaltigen Gemalbe ber Dede von Dichel Angelo theilten unfere Be-Ich konnte nur seben und anstaunen. Die innere Sicherbeit und Mannlichfeit bes Meifters, feine Grofbeit geht über allen Ausbrud. Rachbem wir alles wieder und wieder gesehen, verließen wir dieses Seiligthum, und gingen nach ber Petersfirche, die von bem beitern himmel bas schönfte Licht empfing und in allen Theilen bell und flar erschien. Bir ergötten uns als genießenbe Menschen an ber Größe und ber Bracht. ohne durch allzu eften und zu verständigen Geschmad uns dießmal irre machen zu laffen, und unterbrückten jebes fcarfere Urtheil. Wir erfreuten uns bes Erfreulichen.

Endlich bestiegen wir das Dach der Kirche, wo man das Bild einer wohlgebauten Stadt im kleinen sindet. Häuser und Magazine, Brunnen, dem Ansehen nach, Kirchen und einen großen Tempel, alles in der Luft, und schöne Spaziergänge dazwischen. Wir bestiegen die Kuppel und besiehen die hellheitere Gegend der Apenninen, den Berg Soracte, nach Livoli die vulcanischen Hügel, Frascati, Castel Gandolfo und die Plaine und weiter das Meer. Nahe vor uns die ganze Stadt Rom, in ihrer Breite und Weite mit ihren Bergpalästen, Kuppeln n. s. w. Es rührte

sich keine Luft, und in dem kupfernen Anopf war es heiß wie in einem Treibhause. Nachdem wir das alles beherzigt hatten, stiegen wir herab, und ließen uns die Thüren zu den Gesimsen der Auppel, des Tambours und des Schiffs aufschließen; man kann um selbe herumgehen und diese Theile und die Kirche von oben betrachten. Als wir auf dem Gesimse des Tambours standen, ging der Papst unten in der Tiese vorbei, seine Nachmittagsandacht zu halten. Es sehlte uns also nichts zur Peterskirche. Wir stiegen völlig wieder herab, nahmen in einem benachbarten Gasthose ein fröhliches frugales Mahl, und setzen unsern Weg nach der Cäcilienskirche sort.

Biele Worte würde ich brauchen, um die Auszierung der ganz mit Menschen angestülten Kirche zu beschreiben. Mau sah eben keinen Stein der Architekten mehr. Die Säulen waren mit rothem Sammet überzogen und mit goldenen Tressen umwunden, die Capitäle mit gesticktem Sammet in ungesährer Capitälsorm, so alle Gesimse und Pseiler behangen und bedeckt. Alle Zwischenräume der Mauern mit lebhast gemalten Stüden bekleidet, daß die ganze Kirche mit Mosaik ausgelegt schien, und über zweihundert Wachsterzen brannten um und neben dem Pochaltar, so daß die ganze eine Wand mit Lichtern besetzt und das Schiss der Kirche vollkommen erleuchtet war. Die Seitengänge und Seitenaltäre eben so geziert und erhellt. Gegen dem Hochaltar über, unter der Orgel, zwei Gerüste, auch mit Sammet überzogen, auf deren einem die Sänger, auf dem andern die Instrumente standen, die anhaltend Musik machten. Die Kirche war voll gedrängt.

Eine schöne Art musicalischer Aufführung hörte ich hier. Wie man Biolin ober andere Concerte hat, so führen sie Concerte mit Stimmen anf, daß die eine Stimme, der Sopran zum Beispiel, herrschend ist, und Solo singt, das Chor von Zeit zu Zeit einfällt und ihn begleitet; es versteht sich, immer mit dem ganzen Orchester. Es thut gute Wirkung.

Ich muß endigen, wie wir den Tag enden mußten. Den Abend gelangten wir noch ans Opernhaus, wo eben die Litiganti aufgeführt wurden, und hatten bes Guten so viel genoffen, daß wir vorüber gingen.

Rom, ben 23. Rovember 1786.

Damit es mir benn aber boch mit neinem beliebten Incognito nicht wie bem Bogel Stranß ergehe, ber sich sur verstedt hält, wenn er ben Kopf verbirgt, so gebe ich auf gewisse Weise nach, meine alte These immersort behauptend. Den Fürsten von Liechtenstein, den Bruder der mir so werthen Gräsin Harrach, hebe ich gerne begrüßt und einigemal bei ihm gespeist, und konnte bald merken, daß diese meine Nachzgiebigkeit mich weiter sühren wilrde; und so kam es anch. Man hatte mir von dem Abdate Monti präludigt, von seinem Aristodem, einer Tragödie, die nächstens gegeben werden sollte. Der Berkasser, sagte man, wänsche sie nächstens gegeben werden sollte. Der Berkasser, sagte man, wänsche sie mir vorzulesen und meine Meinung darüber zu hören. Ich ließ die Sache fallen, ohne sie abzulehnen; endlich sand ich einmal den Dichter und einen seiner Freunde beim Fürsten, und das Stück ward vorzelesen.

Der Held ist, wie bekannt, ein König von Sparta, der sich wegen allerlei Gewissensscrupel selbst entleibt, und man gab mir auf eine artige Beise zu verstehen, der Berfasser des Werther würde wohl nicht übel sinden, wenn er in diesem Stücke einige Stellen seines trefslichen Buches benutzt sinde. Und so konnte ich selbst in den Manern von Sparta den erzürnten Manen des unglücklichen Jünglings nicht entgehen.

Das Stud hat einen sehr einsachen ruhigen Gang: die Gesimmungen wie die Sprache sind dem Gegenstande gemäß, fraftig und doch weiche muthig. Die Arbeit zeugt von einem sehr schönen Talente.

Ich versehlte nicht, nach meiner Weise, freilich nicht nach ber italiänischen, alles Gute und Lobenswirdige bes Stückes herauszuheben,
womit man zwar leiblich zufrieden war, aber boch mit süblicher Ungeduld
etwas mehr verlangte. Besonders sollte ich weissagen, was von dem
Esset des Stücks auf das Rublitum zu hoffen sen? Ich entschuldigte
mich mit meiner Untunde des Landes, der Borstellungsart und des Geschmacks, war aber anfrichtig genug hinzuzusetzen, daß ich nicht recht einsehe, wie die verwöhnten Römer, die ein completes Lustspiel von drei
Acten und eine complete Oper von zwei Acten als Zwischenspiel oder
eine große Oper mit ganz fremdartigen Ballets als Intermezzo zu sehen
gewohnt sehen, sich an dem eblen ruhigen Gang einer umunterbrochen
sortgehenden Tragödie ergöhen könnten. Alsbann schien mir auch der
Gegenstand des Selbstmordes ganz anger dem Kreise italiänischer

sich teine Luft, und in dem tupfernen Knopf war es heiß wie in einem Treibhause. Nachdem wir das alles beherzigt hatten, stiegen wir herab, und ließen uns die Thüren zu den Gesimsen der Luppel, des Tambours und des Schiffs aufschließen; man kann um selbe herumgehen und diese Theile und die Kirche von oben betrachten. Als wir auf dem Gesimse des Tambours standen, ging der Papst unten in der Tiese vorbei, seine Nachmittagsandacht zu halten. Es sehlte uns also nichts zur Beterstirche. Wir stiegen völlig wieder herab, nahmen in einem benachbarten Gasthose ein fröhliches frugales Mahl, und setzen unsern Weg nach der Cäcilienstürche fort.

Biele Worte wirbe ich branchen, um die Auszierung der ganz mit Menschen angesüllten Kirche zu beschreiben. Man sah eben keinen Stein der Architekten mehr. Die Säulen waren mit rothem Sammet überzogen und mit goldenen Tressen umwunden, die Capitäle mit gesticktem Sammet in ungefährer Capitälsorm, so alle Gesimse und Pfeiler behangen und bedeckt. Alle Zwischenräume der Mauern mit lebhaft gemalten Stücken belleidet, daß die ganze Kirche mit Mosaik ausgelegt schien, und über zweihundert Wachsterzen brannten um und neben dem Jochaltar, so daß die ganze eine Wand mit Lichtern besetzt und das Schiff der Kirche vollkommen erleuchtet war. Die Seitengänge und Seitenaltäre eben so geziert und erhellt. Gegen dem Hochaltar über, unter der Orgel, zwei Gerüfte, auch mit Sammet überzogen, auf deren einem die Sänger, auf dem andern die Instrumente standen, die anhaltend Musik machten. Die Kirche war voll gedrängt.

Eine schöne Art musicalischer Aufführung hörte ich hier. Wie man Biolin ober andere Concerte hat, so führen sie Concerte mit Stimmen auf, daß die eine Stimme, der Sopran zum Beispiel, herrschend ist, und Solo singt, das Chor von Zeit zu Zeit einfällt und ihn begleitet; es versteht sich, immer mit dem ganzen Orchester. Es thut gute Wirkung.

Ich muß endigen, wie wir den Tag enden mußten. Den Abend gelangten wir noch ans Opernhaus, wo eben die Litiganti aufgeführt wurden, und hatten des Guten so viel genoffen, daß wir vorliber gingen. Rom, ben 23. Rovember 1786.

Damit es mir benn aber boch mit meinem beliebten Incognito nicht wie dem Bogel Strauß ergehe, der sich str verstedt hält, wenn er den Kops verdirgt, so gebe ich auf gewisse Weise nach, meine alte These immersort behauptend. Den Filrsten von Liechtenstein, den Bruder der mir so werthen Gräsin Harrach, hebe ich gerne begrüßt und einigemal bei ihm gespeist, und konnte bald merken, daß diese meine Nachzgiedigkeit mich weiter sühren wilrde; und so kam es auch. Man hatte mir von dem Abbate Monti präludigt, von seinem Aristodem, einer Tragödie, die nächstens gegeben werden sollte. Der Berkasser, sagte man, wänsiche sie mir vorzulesen und meine Meinung darüber zu hören. Ich ließ die Sache fallen, ohne sie abzulehnen; endlich fand ich einmal den Dichter und einen seiner Freunde beim Fürsten, und das Stück ward vorgekesen.

Der Held ist, wie bekannt, ein König von Sparta, ber sich wegen allerlei Gewissensscrupel selbst entleibt, und man gab mir auf eine artige Beise zu verstehen, ber Berfasser des Werther würde wohl nicht übel sinden, wenn er in diesem Stüde einige Stellen seines trefflichen Buches berunt sinde. Und so konnte ich selbst in den Mauern von Sparta den erzürnten Manen des unglücklichen Jünglings nicht entgehen.

Das Stud hat einen sehr einsachen ruhigen Gang: die Gesimnungen wie die Sprache sind dem Gegenstande gemäß, fräftig und doch weichmuthig. Die Arbeit deugt von einem sehr schönen Talente.

Ich versehlte nicht, nach meiner Weise, freilich nicht nach ber italianischen, alles Gute und Lobenswirdige des Stüdes herauszuheben, womit man zwar leidlich zufrieden war, aber doch mit südlicher Ungeduld etwas mehr verlangte. Besonders sollte ich weissagen, was von dem Essert des Stüdes auf das Publikum zu hoffen seh? Ich entschuldigtemich mit meiner Unkunde des Landes, der Borstellungsart und des Geschmacks, war aber aufrichtig genug hinzuzuseten, daß ich nicht recht einsehe, wie die verwöhnten Römer, die ein completes Lustspiel von drei Acten und eine complete Oper von zwei Acten als Zwischenspiel oder eine große Oper mit ganz fremdartigen Ballets als Intermezzo zu sehen gewohnt sehen, sich an dem edlen ruhigen Gang einer ununterbrochen fortgehenden Tragödie ergözen könnten. Alsdann schien mir auch der Gegenstand des Selbstmordes ganz außer dem Kreise italiänischer Begriffe zu liegen. Daß man andere todtschlage, davon hätte ich fast Tag istr Tag zu hören, daß man sich aber selbst das liebe Leben raube oder es nur für möglich hielte; davon seh mir noch nichts vorgekommen.

Hierauf ließ ich mich gern umständlich unterrichten, was gegen meinen Unglauben einzuwenden sehn möchte, und ergab mich sehr gern in die plausibeln Argumente, versicherte auch, daß ich nichts mehr wünsche, als das Stüd aufführen zu sehen, und demselben mit einem Chor von Freunden den aufrichtigsten lautesten Beifall zu zollen. Diese Erklärung wurde freundlichst aufgenommen, und ich hatte alle Ursache, dießmal mit meiner Nachgiebigkeit zufrieden zu sehn; wie denn Fürst Liechtenstein die Gefälligkeit selbst ift und mir Gelegenheit geschafft hat, mit ihm gar manche Kunstschaft zu sehen, wozu besondere Erlaubniß der Besitzer und also eine höhere Einwirkung nötbig ist.

Dagegen aber reichte mein guter humor nicht hin, als die Tochter bes Prätenbenten bas fremde Murmelthier gleichfalls zu sehen verlangte. Das habe ich abgelehnt, und bin ganz entschieden wieder untergetancht.

Und boch ist das auch nicht die ganz rechte Art, und ich fühle hier sehr lebhaft, was ich schon früher im Leben bemerken konnte, daß der Mensch, der das Gute will, sich eben so thätig und rührig gegent andere verhalten musse, als der Eigennützige, der Kleine, der Böse. Einsehen läßt sich's gut; es ist aber schwer in diesem Sinne handeln.

### Rom, ben 24. November 1786.

Bon der Nation wäßte ich nichts weiter zu sagen, als daß es Naturmenschen sind, die, unter Pracht und Würde der Religion und der Rünste, nicht ein Haar anders sind, als sie in Höhlen und Wäldern auch sehn würden. Was allen Fremden auffällt, und was heute wieder die ganze Stadt reden, aber auch nur reden macht, sind die Todtschläge, die gewöhnlich vorkommen. Bier sind schon in unsern Bezirk in diesen drei Wochen ermordet worden. Heute ward ein braver Künstler Schwensdim un, ein Schweizer, Medailleur, der letzte Schiller von Hedlinger, überfallen, völlig wie Winkelmann. Der Mörder, mit dem er sich hersumbalgte, gab ihm an die zwanzig Stiche, und da die Wache hinzukam, erstach sich der Bösewicht selbst. Das ist sonst hier nicht Mode. Der Mörder erreicht eine Kirche und so ist's gut.

llnd so sollte ich benn, um auch Schatten in meine Gemälbe zu bringen, von Berbrechen und Unheil, Erdbeben und Wassersluth einiges melden; doch setzt das gegenwärtige Ausbrechen des Feuers des Besud die meisten Fremden hier in Bewegung, und man muß sich Gewalt anthun, um nicht mitsortgerissen zu werden. Diese Naturerscheinung hat wirklich etwas Klapperschlangenartiges und zieht die Menschen unwiderstehlich an. Es ist in dem Augenblick, als wenn alle Kunstschäpe Roms zu nichte würden; die sämmtlichen Fremden durchbrechen den Lauf ihrer Betrachtungen und eilen nach Reapel. Ich aber will ausharren, in Hossung, daß der Berg noch etwas für mich ausheben wird.

Rom, ben 1. December 1786.

Morit ift hier, ber uns burch Anton Reiser und bie Banderungen nach England merkultrig geworben. Es ist ein reiner trefflicher Mann, an bem wir viel Freude haben.

Hier in Rom, wo man so viel Fremde steht, die nicht alle der höhern Aunst wegen diese Hauptstadt der Welt besuchen, sondern auch wohl auf andere Art unterhalten sehn wollen, ist man auf allerlei vorbereitet. Es giebt so gewisse Halbkunste, welche Handgeschicklichkeit und Handwerkslust verlangen, worin man es hier sehr weit gebracht hat und die Fremden gern mit ins Interesse zieht.

Dahin gehört die Bachsmalerei, die einen jeden, der sich einigermaßen mit Basserfarben abgegeben hat, durch ihre Borarbeiten und Bordereitungen, sodann zuletzt durch das Einbrennen, und was sonst noch dazu gehört, mechanisch beschäftigen und einen oft geringen Kunstwerth durch die Neuheit des Unternehmens erhöhen kann. Es giebt geschickte Künstler, die hierin Unterricht geben, und unter dem Borwand der Anleitung oft das Beste bei der Sache thun, so daß zuletzt, wenn das von Bachs erhöhte und glänzende Bild in goldenen Rahmen erscheint, die schöllerin ganz überrascht von ihrem unbewußten Talent da steht. Eine andere artige Beschäftigung ist hohl geschnittene Steine in einen seinen Thon abzudrucken, welches auch wohl mit Medaillen geschieht, wo beide Seiten zugleich nachgebildet werden. Mehr Geschick, Ausmerksamkeit und

Fleiß erfordert benn endlich das Berfertigen der Glaspaften selbst. Zu allen diesen Dingen hat Hofrath Reiffenstein in seinem Hause, oder wenigstens in seinen nächsten Umgebungen, die nöthigen Geräthschaften und Anstalten.

Rom, ben 2. December 1786.

Jufällig habe ich hier Archenholtzens Italien gefunden. Wie so ein Geschreibe am Orte selbst zusammenschrumpst, eben als wenn man bas Büchlein auf Kohlen legte, daß es nach und nach braun und schwarz wilrbe, die Blätter sich frümmten und in Rauch aufgingen. Freilich hat er die Sachen gesehen; aber um eine großthuige verachtende Manier geltend zu machen, besitzt er viel zu wenig Kenntnisse und stolpert lobend und tadelnd.

Das schöne warme, ruhige Wetter, das nur manchmal von einigen Regentagen unterbrochen wird, ist mir zu Ende Novembers ganz was Neues. Wir gebrauchen die gute Zeit in freier Luft, die bose im Zimmer: Aberall sindet sich etwas zum Freuen, Lernen und Thun.

Am 28. November kehrten wir zur Sixtinischen Capelle zurück, ließen die Galerie aufschließen, wo man den Plafond-näher sehen kann; man drängt sich zwar, da sie sehr eng ist, mit einiger Beschwerlickeit und nut auscheinender Gesahr an den eisernen Stäben weg; deswegen auch die Schwindeligen zurückbleiben: alles wird aber durch den Anblick des größeten Meisterstlicks ersetzt. Und ich din in dem Augendlicke so für Michel Angelo eingenommen, daß mir nicht einmal die Natur auf ihn schweckt, da ich sie doch nicht mit so großen Augen wie er sehen kann. Wäre wur ein Mittel, sich solche Bilder in der Seele recht zu striven! Wenigskens was ich von Kupfern und Zeichnungen nach ihm erobern kann, bringe ich mit.

Bir gingen von da auf die Logen Raphaels, und taum darf ich sagen, daß man diese nicht ansehen durfte. Das Auge war von jenen großen Formen und der herrlichen Bollendung aller Theile so ausgeweitet und verwöhnt, daß man die geistreichen Spielereien der Arabesten nicht ansehen mochte, und die biblischen Geschichten, so schön sie sind, hielten

auf jene nicht Stich. Diese Werke nun öfter gegen einander zu seben, mit mehr Muße und ohne Borurtheil zu vergleichen, muß eine große Freude gewähren; benn aufangs ist doch alle Theilnahme nur einseitig.

Bon ba folichen wir, fast bei zu warmem Sonnenschein, auf bie Billa Bamfili, wo fehr schone Gartenpartien find, und blieben bis an ben Abend. Gine große, mit immergrinen Gichen und hoben Binien eingefaßte flache Biefe mar gang mit Maslieben aberfaet, Die ihre Ropfchen alle nach ber Sonne wendeten; mun gingen meine botanischen Speculationen an, benen ich ben anbern Tag auf einem Spaziergange nach bem Monte Mario, ber Billa Melini und Billa Madama weiter nachhing. Es ift gar intereffant zu bemerten, wie eine lebhaft fortgesetzte und burch ftarte Ralte nicht unterbrochene Begetation wirft: bier gibt's feine Rnospen, und man lernt erft begreifen was eine Rnospe fety. Der Erbbeerbaum (arbutus unedo) blubt jest wieber, inbem feine letten Fruchte reif werben; und so zeigt sich ber Drangebaum mit Bluthen, halb und gang reifen Früchten: boch werben lettere Baume, wenn fie nicht zwischen Gebauben fteben, nun bebedt. Ueber bie Chpreffe, ben respectabelften Baum, wenn er recht alt und wohl gewachsen ift, gibt's genug zu benten. werbe ich ben botanischen Garten besuchen, und hoffe ba manches zu erfahren. Ueberhaupt ist mit bem neuen Leben, bas einem nachbenkenden Menfchen die Betrachtung eines neuen Landes gewährt, nichts zu vergleichen. Db ich gleich noch immer berfelbe bin, fo meine ich bis aufs innerfte Anochenmart veranbert zu febn.

Für dießmal schließe ich, und werbe das nächste Blatt einmal ganz von Unbeil, Mord, Erdbeben und Unglud anfüllen, daß doch auch Schatten in meine Gemälbe komme.

Die Bitterung hat bisher meift von sechs zu sechs Tagen abgewechselt. Zwei ganz herrliche, ein trüber, zwei bis brei Regentage, und bann wieder schöne. Ich suche jeden nach seiner Art aufs beste zu nuten.

Doch immer sind mir noch diese herrlichen Gegenstände wie neue Bekanntschaften. Man hat nicht mit ihnen gelebt, ihnen ihre Eigenthunlichteit nicht abgewonnen. Einige reißen uns mit Gewalt an sich, daß man eine Zeit lang gleichglittig, ja ungerecht gegen andere wird. So

Rom, ben 3. December 1786.

hat zum Beispiel das Pantheon, der Apoll von Belvedere, einige kolssale Röpfe, und neuerlich die Sixtinische Capelle so mein Semilth eingenommen, daß ich daneben sast nichts mehr sehe. Wie will man sich aber, klein wie man ist, und ans Aleine gewohnt, diesem Edlen, Ungeheuern, Gebildeten gleichstellen? Und wenn mau es einigermaßen zurecht rücken möchte, so drängt sich abermals eine ungeheure Menge von allen Seiten zu, begegnet dir auf jedem Schritt, und jedes sorbert für sich den Tribut der Ausmerksamkeit. Wie will man sich da heransziehen? Anders nicht, als daß man es geduldig wirken und wachsen läßt, und auch fleißig auf das merkt, was andere zu unsern Gunsten gearbeitet haben.

Windelmanns Kunftgeschichte, übersetzt von Fea, die neue Ausgabe, ist ein sehr brauchbares Wert, das ich gleich angeschafft habe, und hier am Orte in guter, auslegender und belehrender Gesellschaft sehr nützlich finde.

Auch die römischen Alterthümer fangen mich an zu freuen. Geschichte, Inschriften, Münzen, von denen ich sonst nichts wissen mochte, alles drängt sich heran. Wie mir's in der Naturgeschichte erging, geht es auch hier: denn an diesen Ort knüpft sich die ganze Geschichte der Welt an, und ich zähle einen zweiten Geburtstag, eine wahre Wiedergeburt, von dem Tage, da ich Rom betrat.

# Rom, ben 5. December 1786.

In den wenigen Wochen, die ich hier bin, habe ich schon manchen Fremden kommen und gehen sehen, und mich siber die Leichtigkeit verwundert, mit welcher so viele diese würdigen Gegenstände behandeln. Gott seh Dank, daß mir von diesen Zugvögeln künftig keiner mehr imponirt, wenn er mir im Norden von Rom spricht, keiner mir die Eingeweide mehr erregt; denn ich hab's doch auch gesehen und weiß schon einigermaßen, woran ich bin.

## Rom, ben 8. December 1786.

Wir haben mitunter bie schönsten Tage. Der Regen, ber von Zeit ju Zeit fällt, macht Gras und Gartenkränter gefin. Die immergrunen Baume stehen auch hier hin und wieber, so bag man bas abgefallene

Laub ber übrigen taum vermißt. In ben Garten stehen Pomerangenbaume, voller Früchte, aus ber Erbe wachsenb und unbebedt.

Bon einer sehr angenehmen Spaziersahrt, die wir ans Meer machten, und von dem Fischsang daselbst dachte ich umständlich zu erzählen, als Abends der gute Morit, hereinreitend, den Arm brach, indem sein Pferd auf dem glatten römischen Pflaster ausglitschte. Das zerstörte die ganze Frende und brachte in unsern kleinen Cirkel ein boses Hauskreuz.

Rom, ben 13. December 1786.

Wie herzlich freut es mich, daß ihr mein Berschwinden so ganz wie ich wünschte, genommen habt! Bersöhnt mir nun auch jedes Gemüth, das daran dürfte Anstoß genommen haben! Ich habe niemand kränken wollen, und kann nun auch nichts sagen, um mich zu rechtsertigen. Gott behüte mich, daß ich jemals mit den Prämissen zu diesem Entschlusse einen Freund betrübe!

Ich erhole mich nun hier nach und nach von meinem salto mortale, und studire mehr als daß ich genieße. Rom ist eine Welt, und man brancht Jahre, um sich nur erst drinnen gewahr zu werden. Wie glücklich sinde ich die Reisenden, die sehen und gehen!

Heute früh sielen mir Windelmanns Briefe, die er aus Italien schrieb, in die Hand. Mit welcher Rührung habe ich sie zu lesen angefangen! Bor einunddreißig Jahren, in derselben Jahrszeit, kam er, ein noch ärmerer Rarr als ich, hierher, ihm war es auch so deutsch Ernst um das Gründliche und Sichere der Alterthümer und der Kunst. Wie brav und gut arbeitete er sich durch! Und was ist mir nun aber auch das Andenken dieses Mannes auf diesem Plate!

Außer ben Gegenständen der Ratur, die in allen ihren Theilen wahr und consequent ist, spricht doch nichts so laut, als die Spur eines guten verständigen Mannes, als die ächte Kunst, die eben so folgerecht ist als jene. Hier in Rom kann man das recht fühlen, wo so manche Willfürlichkeit gewüthet hat, wo so mancher Unsinn durch Macht und Geld versewigt worden.

Eine Stelle in Bindelmanns Brief an Franke freute mich befonders: "Man muß alle Sachen mit einem gewiffen Phlegma in Rom suchen; souft wird man für einen Franzosen gehalten. In Rom, glaube ich;

ift die hohe Schule für alle Welt, und auch ich bin geläutert und geprüft."

Das Gesagte paßt recht auf meine Art ben Sachen hier nachzusgehen, und gewiß, man hat außer Rom keinen Begriff, wie man hier geschult wird. Man muß so zu sagen wiedergeboren werden, und man sieht auf seine vorigen Begriffe wie auf Kinderschuhe zurück. Der gemeinste Mensch wird hier zu etwas; wenigstens gewinnt er einen ungemeinen Begriff, wenn es auch nicht in sein Wesen übergeben kann.

Dieser Brief kommt euch zum neuen Jahre. Alles Glüd zum Ansfange! vor Ende sehen wir uns wieder; und das wird keine geringe Freude sehn. Das vergangene war das wichtigste meines Lebens; ich mag nun sterben oder noch eine Weile dauern, in beiden Fällen war es gut. Jetzt noch ein Wort an die Kleinen!

Den Kindern mögt ihr folgendes lesen oder erzählen. Man merkt den Winter nicht; die Gärten sind mit immergrünen Bäumen bepflanzt; die Sonne scheint hell und warm; Schnee sieht man nur auf den entserntesten Bergen gegen Norden. Die Citronenbäume, die in den Gärten an den Wänden gepflanzt sind, werden nun nach und nach mit Decken von Rohr überbeckt, die Pomeranzenbäume aber bleiben frei stehen. Es hängen viele Hunderte der schönsten Frikchte au so einem Baum, der nicht wie bei uns beschnitten und in einen Klibel gepflanzt ist, sondern in der Erde frei und froh, in einer Reihe mit seinen Brüdern steht. Man kann sich nichts Lustigeres denken als einen solchen Andlick. Für ein geringes Trinkgeld ist man deren, so viel man will. Sie sind schon jest recht gut; im März werden sie noch besser seyn.

Reulich waren wir am Meere und ließen einen Fischzug thun: ba kamen die wunderlichsten Gestalten zum Borschein, an Fischen, Krebsen und seltsamen Unformen; anch der Fisch, der dem Berührenden einen elektrischen Schlag gibt.

Rom, ben 20. December 1786.

Und boch ist das alles mehr Milhe und Sorge als Genuß. Die Wiedergeburt, die mich von innen heraus umarbeitet, wirkt immer fort. Ich dachte wohl hier was Rechts zu lernen; daß ich aber so weit in die Schule zurlickgehen, daß ich so viel verlernen, ja durchaus umlernen

müßte, dachte ich nicht: nun bin ich aber einmal überzeugt, und habe mich ganz hingegeben, und je mehr ich mich selbst verlängnen muß, desto mehr freut es mich. Ich bin wie ein Baumeister, der einen Thurm auffähren wollte und ein schlechtes Fundament gelegt hatte; er wird es noch bei Zeiten gewahr und bricht gern wieder ab, was er schon aus der Erde gebracht hat, seinen Grundriß sucht er zu erweitern, zu veredeln, sich seines Grundes mehr zu versichern, und freut sich schon im voraus der gewissern Festigkeit des künstigen Baues. Gebe der Himmel, daß bei meiner Rücksehr auch die moralischen Folgen an mir zu sühlen sehn möchten, die mir das Leben in einer weitern Welt gebracht hat! Ia, es ist zugleich mit dem Kunststun der sittliche, welcher große Erneuerung leidet.

Dr. Münter ist hier, von seiner Reise nach Sicilien zurücksehrend, ein energischer heftiger Mann; seine Zweite kenne ich nicht. Er wird im Rai zu euch kommen und mancherlei zu erzählen wissen. Er reiste zwei Jahre in Italien. Mit den Italiänern ist er unzufrieden, welche die bebeutenden Empsehlungsschreiben, die er mitgebracht, und die ihm manches Archiv, manche geheime Bibliothek eröffnen sollten, nicht genugsam respectivt, so daß er nicht völlig zu seinen Walnschen gelangt.

Schöne Minzen hat er gesammelt und besitzt, wie er mir sagte, ein Manuscript, welches die Münzwissenschaft auf scharfe Kennzeichen, wie die Linnesschen sind, zurücksührt. Herber erkundigt sich wohl mehr darum; vielleicht wird eine Abschrift erlaubt. So etwas zu machen ist wöglich; gut, wenn es gemacht ist! Und wir milsen doch auch, früh oder spät, in dieses Fach ernstlicher hinein.

Rom, ben 25. December 1786.

Ich fange nun schon an, die besten Sachen zum zweitenmal zu sehen, wo denn das erste Staumen sich in ein Mitleben und reineres Gefühf des Berthes der Sache anslöst. Um den höchsten Begriff bessen, was die Menschen geleistet haben, in sich auszunehmen, muß die Seele erst zur vollkommenen Freiheit gelangen.

Der Marmor ift ein feltsames Material; bestwegen ift Apoll von Betvebere im Urbild so granzenlos erfreulich: benn ber höchste Hauch bes

lebenbigen, junglingefreien, ewig jungen Befens verfcwindet gleich im beften Gppabguf.

Gegen uns über im Palast Rondanini steht eine Medusenmaske, wo, in einer hohen und schönen Gesichtsform über Lebensgröße, das ängstliche Starren des Todes unsäglich trefflich ausgedrückt ist. Ich besitze schon einen guten Abguß, aber der Zauber des Marmors ist nicht übrig geblieben. Das Edle, Halbdurchsichtige des gelblichen, der Fleischfarbe sich nähernden Steins ist verschwunden. Der Gops sieht immer dagegen treidenhaft und tobt.

Und boch, was für eine Freude bringt es, zu einem Gypsgießer hineinzutreten, wo man die herrlichen Glieder der Statuen einzeln aus der Form hervorgehen sieht, und dadurch ganz neue Ansichten der Gestalten gewinnt. Alsdann erblickt man neben einander, was sich in Rom zerstreut befindet; welches zur Bergleichung unschätzbar dienlich ist. Ich habe mich nicht enthalten können, den kolossalen Kopf eines Impiters anzuschaffen. Er steht meinem Bette gegenstder wohl beleuchtet, damit ich sogleich meine Morgenandacht an ihn richten kann, und der uns, bei aller seiner Groß-heit und Wilrde, das lustigste Geschichten veranlaßt hat.

Unserer alten Wirthin schleicht gewöhnlich, wenn fie bas Bett ju machen hereinkommt, ihre vertraute Rate nach. Ich fag im großen Saale und borte bie Frau brinnen ihr Geschäft treiben. Auf einmal, febr eilig und heftig gegen ihre Gewohnheit, öffnet fie bie Thure, und ruft mich eilig ju tommen, um ein Wunder ju feben. Auf meine Frage: was es fen, erwieberte fie, die Rate bete Gott Bater an. habe biefem Thiere wohl langft angemerkt, daß es Berftand habe wic ein Chrift; biefes aber fep boch ein großes Bunber. Ich eilte mit eigenen Augen zu sehen, und es war wirklich wunderbar genug. Die Bufte fteht auf einem hoben Fufe, und ber Rorper ift weit unter ber Bruft abgefonitten, fo baf alfo ber Ropf in bie Bobe ragt. Run war bie Rate auf ben Tifch gesprungen, hatte ihre Pfoten bem Gott auf bie Bruft gelegt, und reichte mit ihrer Schnauge, indem sie die Blieber möglichft ausbehnte, gerabe bis an ben heiligen Bart, ben fie mit ber größten Rierlichkeit beleckte und fich weber burch die Juterjection ber Wirthin. noch burch meine Dazwischentunft im minbeften ftoren lieg. Der guten Frau ließ ich ihre Bermunberung, erflarte mir aber biefe feltfame Ratenanbacht baburch, bag biefes fcarf riechenbe Thier wohl bas Fett mochte gespürt haben, das sich aus der Form in die Bertiefungen des Bartes geseult, und dort verhalten hatte.

Rom, ben 29. December 1786.

Bon Tischbein muß ich noch vieles erzählen und rühmen, wie ganz original deutsch er sich aus sich selbst herausbildete, sodann aber dankbar melden, daß er die Zeit seines zweiten Ausenthalts in Rom über six mich gar freundschaftlich gesorgt hat, indem er mir eine Reihe Copien nach den besten Meistern sertigen ließ, einige in schwarzer Kreide, andere in Sepia und Aquarell, die erst in Deutschland, wo man von den Orizinalen entsernt ist, an Werth gewinnen und mich an das Beste erinznern werden.

Auf seiner Rünstlerlansbahn, da er sich erst zum Bortrat bestimmte, tam Tischbein mit bedeutenden Männern, besonders auch zu Zürich, in Berührung, und hatte an ihnen sein Gefühl gestärkt und seine Einsicht erweitert.

Den zweiten Theil ber zerstreuten Blätter brachte ich mit hierher, und war doppelt willsommen. Wie gut dies Blichlein auch bei wiederholtem Lesen wirkt, sollte wohl Herber zu seiner Belohnung recht umständlich ersahren. Tischbein wollte gar nicht begreisen, wie man so etwas habe schreiben können, ohne in Italien gewesen zu senn.

In biesem Künstlerwesen lebt man wie in einem Spiegelzimmer, wo man auch wider Willen sich selbst und andere oft wiederholt steht. Ich bemerkte wohl, daß Tischein mich öfters ausmerksam betrachtete, und nun zeigt sich's, daß er mein Porträt zu malen gedenkt. Sein Entwurf ist fertig; er hat die Leinwand schon ausgespannt. Ich soll in Lebensgröße, als Reisender, in einen weißen Mantel gehüllt, in freier Luft auf einem umgestlitzten Obelisten sitzend vorgestellt werden, die tief im Hintergrunde liegenden Ruinen der Campagna di Roma überschauend. Es giebt ein schönes Bild, nur zu groß für unsere nordischen Wohnungen. Ich werde wohl wieder dort unterkriechen, das Porträt aber wird keinen Blat sinden.

Wie viel Bersuche man übrigens macht, mich aus meiner Dunkelheit herauszuziehen, wie die Poeten mir schon ihre Sachen vorlesen oder vorlesen lassen, wie es nur von mir abhinge eine Rolle zu spielen, irrt mich nicht, und ist mir unterhaltend genug, da ich schon abgepaßt habe, wo es in Rom hinaus will: denn die vielen kleinen Cirkel zu den Füßen der Herrscherin der Welt deuten hie und da auf etwas Kleinstädtisches.

Ja, es ist hier wie allenthalben, und was mit mir und durch mich geschehen könnte, macht mir schon lange Beile ehe es geschieht. Man muß sich zu einer Partei schlagen, ihre Leidenschaften und Cabalen verssechten helsen, Künstler und Dilettanten loben, Mitwerber verkleinern, sich von Großen und Reichen alles gesallen lassen. Diese sämmtliche Litanei, um derentwillen man aus der Welt lausen möchte, sollte ich hier mitbeten, und ganz ohne Zweck?

Rein, ich gehe nicht tiefer, als nur um bas auch zu kennen, und bann auch von dieser Seite zu Hause zufrieden zu sein, und mir und andern alle Lust in die liebe weite Welt zu benehmen. Ich mill Rom sehen, das bestehende, nicht das mit jedem Jahrzehnt vorübergehende. Hätte ich Beit, ich wollte ste besser anwenden. Besonders liest sich Geschichte von hier aus ganz anders, als an jedem Ort der Welt. Anderwärts liest man von außen hinein, hier glaubt man von innen hinaus zu lesen: es lagert sich alles um uns her und geht wieder aus von uns. Und das gilt nicht allein von der römischen Geschichte, sondern von der ganzen Weltzeschichte. Kann ich doch von hier aus die Eroberer dis an die Wesser und die zurücklehrenden Triumphatoren in der wenn ich ein Maulasse sewarten: indessen habe ich mich von Korn und Geldspenden genährt, und nehme behaglich Theil an aller dieser Herrlichseit.

Mom, ben 2. Januar 1787.

Man mag zu Gunsten einer schriftlichen und mündlichen Ueberlieferung sagen was man will, in den wenigsten Fällen ist sie hinreichend: benn ben eigentlichen Charakter irgend eines Wesens kann sie doch nicht mittheilen, selbst nicht in geistigen Dingen. Hat man aber erst einen sichern Blid gethan, dann mag man gern lesen und hören: denn das schließt sich an an den lebendigen Eindruck; nun kam man denken und beurtbeilen.

Ihr habt mich oft ausgespottet und zurlickziehen wollen, wenn ich Steine, Kräuter und Thiere mit besonderer Reigung aus gewissen entschiedenen Gesichtspunkten betrachtete: nun richte ich meine Ausmerksamkeit auf den Baumeister, Bildhauer und Maler, und werde mich auch hier fünden lernen.

Rom, ben 4. Januar 1787,

Rach allem biesem muß ich noch von der Unschlissiseit reden, die mich wegen meines Aufenthalts in Italien anwandelt. In meinem letten Brief schrieb ich meinen Borsat, gleich nach Ostern von Rom zu gehen und meiner Heimath zuzurücken. Ich werde die dahin noch einige Schalen ans dem großen Ocean geschlärst haben und mein dringenbstes Bedürfnis wird befriedigt sehn. Ich din von einer ungeheuern Leidenschaft und Krankheit geheilt, wieder zum Lebensgenuß, zum Genuß der Geschichte, der Dichtlunft, der Alterthilmer genesen, und habe Borrath auf Jahre lang anszubilden und zu completiren.

Run aber kommen mir die freundlichen Stimmen, daß ich nicht eilen, daß ich mit vollständigerem Gewinn nach Hause kommen soll; ich erhalte einen glitigen, mitsthelenden Brief vom Herzog, der mich auf eine unbestimmte Zeit von meinen Pflichten losdindet und mich siber meine Ferne beruhigt. Mein Geist wendet sich dem ungeheuern Felde zu, das ich ganz unbetreten verlaffen müßte; so habe ich zum Beispiel im Fache der Münzen, der geschnittenen Steine noch gar nichts thun können. Windelmanns Geschichte der Kunst habe ich angefangen zu lesen und habe erst Aegupten zurückgelegt, und fühle wohl, daß ich nun erst wieder von vorn sehen muß; auch habe ich es in Absicht auf die ägyptischen Sachen gethan. Je weiter herauf, desto unübersehlicher wird die Kunst, und wer sichere Schritte thun will, muß sie langsam thun.

Das Carneval warte ich hier ab und gehe also etwa Aschermittwoch nach Reapel; ich nehme Tischbein mit, weil ich ihm Freude mache und in seiner Gesellschaft dreifach lebe. Bor Oftern bin ich wieder hier, wegen der Feierlichkeiten der Charwoche.

Run aber liegt Sicilien noch ba unten. Dahin wäre eine Reise nur mehr vorbereitet und im Herbste zu thun, auch nicht eine bloße Durch= und Umreise, die bald gemacht ist, wovon man aber nur das: 3ch hab's gesehen! für seine Dühe und Geld mitbringt. Man mitte in Balermo, nachher in Catania sich erft festseten, um sichere und nützliche Excursionen zu machen und vorher darüber Riedesel u. f. w. wohl studirt haben.

Bliebe ich also ben Sommer in Rom und studirte mich hier recht ein und bereitete mich auf Sicilien vor, wohin ich im September erst geben könnte und November und December bleiben milite, so würde ich erst Frühjahr 1788 nach Hause kommen können. Denn wäre noch ein medius terminus, Sicilien liegen zu lassen, einen Theil bes Sommers in Nom zu bleiben, sodann nach Florenz zu rücken und gegen den Herbst nach Hause zu ziehen.

Allein alle diese Aussichten werden mir durch des Herzogs Unfall verdunkelt. Seit den Briefen, die mir dieses Ereigniß melden, habe ich keine Ruhe, und ich möchte am liebsten mit den Fragmenten meiner Eroberungen beladen nach Oftern gleich ansbrechen, den obern Theil Italiens kurz abthun und im Juni wieder in Weimar sehn.

Ich bin zu einsam, um mich zu entscheiben, und schreibe diese ganze Lage so ausstührlich, daß Sie die Gitte haben mögen, in einem Concilio derer, die mich sieben und die Umstände zu Hause besser kennen, über mein Schicksal zu entscheiden, vorausgesetzt, wie ich betheuern kann, daß ich geneigter din zurückzukehren als zu bleiben. Das stärkste was mich in Italien hält, ist Tisch bein: ich werde nie und wenn auch mein Schicksal wäre, das schöne Land zum zweitenmal zu besuchen, so viel in so kurzer Zeit lernen können, als jetzt in Gesellschaft dieses ausgebildeten, ersahrenen, seinen, richtigen, mir mit Leib und Seele auhängenden Mannes. Ich sage nicht wie es mir schuppenweise von den Augen fällt. Wer in der Nacht steelt, hält die Dämmerung schon für Tag und einen grauen Tag filt helle: was ist's aber, wenn die Sonne ausgebt?

Dann habe ich mich bisher aller Welt enthalten, die mich so nach und nach zu faffen kriegt, und die ich auch wohl gern mit flüchtigen Bliden beobachtete.

Ich habe Fritz scherzend von meiner Aufnahme in ber Arcabia geschrieben: es ist auch nur barüber zu scherzen; benn bas Institut ist zu einer Armseligkeit zusammengeschwunden.

Montag über acht Tage wird das Trauerspiel des Abbate Monti aufgeführt: es ist ihm sehr bang und er hat Ursache; es ist ein unbandiges Bublicum, das von Moment zu Moment amussirt sein will, und sein Sthat hat nichts brillantes. Er hat mich gebeten mit in seine Loge zu gehen, nur ihm als Beichtvater in diesem kritischen Augenblicke beizustehen. Ein anderer wird meine Iphigenie übersetzen, ein britter Gott weiß was zu meinen Ehren thun. Sie sind side unter einander so ungsunsig, seder möchte seine Partei verstärken. Weine Laudsleute sind und wie mit einer Stimme für mich, daß wenn ich sie gehen ließe und nur ein wenig einstimmte, so singen sie noch hundert Thorheiten mit mir an und krönten mich zuletzt auf dem Capitol, worauf sie schon im Ernste gesonnen haben, so toll es ist, einen Fremden und Protestanten zum Protagonisten einer solchen Komödie aufzusuchen. Wie das alles aber zusammenhängt und wie ich ein großer Thor wäre zu glauben, daß das alles um meinetwillen geschähe, dereinst mündlich.

#### Rom, ben 6. Januar 1787.

Eben komme ich von Morit, bessen geheilter Arm heute ausgebunden worden. Es steht und geht recht gut. Bas ich diese vierzig Tage bei diesem Leidenden als Barter, Beichtvater und Bertrauter, als Finanzminister und geheimer Secretär erfahren und gelernt, mag uns in der Folge zu gute kommen. Die fatalsten Leiden und die edelsten Genüsse gingen diese Zeit her immer einander zur Seite.

In meiner Erquickung habe ich gestern einen Ausgust bes tolosfalen Imotopses, wovon das Original in der Billa Ludovisi steht, in den Saal gestellt. Es war dieses meine erste Liebschaft in Rom und nun besite ich sie. Reine Worte geben eine Ahnung davon: es ist wie ein Gesang Homers.

Ich habe aber auch für die Zukunft die Nähe einer so guten Gesellschaft wohl verdient: benn ich kann nun vermelden, daß Iphigenie endlich sertig geworden ist, d. h. daß sie in zwei ziemlich gleichlautenden Exemplaren vor mir auf dem Tische liegt, wovon das eine nächstens zu euch wandern soll. Rehmt es freundlich auf; denn freilich steht nicht auf dem Papier, was ich gesollt, wohl aber kann man errathen, was ich gewollt babe.

Ihr beklagtet ench schon einigemal über bunkle Stellen meiner Briefe, bie auf einen Drud hindeuten, ben ich unter ben herrlichsten Erscheinungen

erleibe. Hieran hatte biefe griechische Reifegefährtin nicht geringen Antheil, bie mich jur Thätigkeit nöthigte, wenn ich hatte schauen follen.

Ich erinnerte mich jenes trefflichen Freundes, der fich auf eine große Reise eingerichtet hatte, die man wohl eine Entbedungsreise hätte nennen können. Rachdem er einige Jahre daranf studirt und ötonomisirt, siel es ihm zulett noch ein, die Tochter eines angesehenen Hauses zu entsthern, weil er dachte, es ginge in Einem hin. Eben so frevelhaft entschloß ich mich Iphigenien nach Carlsbad mitzunehmen. An welchem Orte ich mich besonders mit ihr unterhalten, will ich klirzlich auszeichnen.

Als ich ben Brenner verließ, nahm ich fie aus bem größten Padet und stedte sie zu mir. Am Gardasee, als ber gewaltige Mittagswind die Bellen ans User trieb, wo ich wenigstens so allein war als meine Heldin am Gestade von Tauris, zog ich die ersten Linien der neuen Bearbeitung, die ich in Berona, Bicenza, Padua, am fleißigsten aber in Benedig fortsetze. Sodann aber gerieth die Arbeit in Stoden, ja ich ward auf eine neue Ersindung geführt, nämlich Iphigenie von Delphi zu schreiben, welches ich auch sogleich gethan hätte, wenn nicht die Zersstreuung und ein Pslichtgefühl gegen das ältere Stud mich abgehalten hätte.

In Rom aber ging die Arbeit in geziemender Stätigkeit fort. Abends beim Schlafengeheu bereitete ich mich aufs morgende Pensum, welches denn sogleich beim Erwachen angegriffen wurde. Mein Berfahren dabei war ganz einsach: ich schrieb das Stüd ruhig ab und ließ es Zeile silr Zeile, Periode für Periode regelmäßig erklingen. Was daraus entstanden ist, werdet ihr beurtheilen. Ich habe dabei mehr gelernt als gethan. Mit dem Stüde selbst ersolgen noch einige Bemerkungen.

Den 6. Januar 1787.

Daß ich auch einmal wieder von kirchlichen Dingen rebe, so will ich erzählen, daß wir die Christnacht herumschwärmten und die Rirchen besuchten, wo Functionen gehalten werden. Eine besonders ist sehr besucht, beren Orgel und Musik überhaupt so eingerichtet ist, daß zu einer Bastoralmusik nichts an Klängen abgeht, weder die Schalmeien der Hirten, noch das Zwitschern der Bögel, noch das Blöken der Schafe.

Am ersten Christfeste fab ich ben Bapft und bie gange Rlerifei in

der Beterskirche, da er zum Theil vor dem Thron, zum Theil vom Thron herab das Hochamt hielt. Es ist ein einziges Schauspiel in seiner Art, prächtig und würdig genug: ich din aber im protestantischen Diogenismus so alt geworden, daß mir diese Herrlichkeit mehr nimmt als gibt; ich möchte auch, wie mein frommer Borsahre, zu diesen geistlichen Beltüberwindern sagen: Berbeckt mir doch nicht die Sonne höherer Kunst und reiner Menschheit!

Heute, als am Dreikonigsfeste, habe ich die Messe nach griechischem Ritus vortragen sehen und hören. Die Ceremonien scheinen mir stattlicher, strenger, nachbenklicher und doch populärer als die lateinischen.

Anch da habe ich wieder gefühlt, daß ich für alles zu alt bin, nur fürs Wahre nicht. Ihre Ceremonien und Opern, ihre Umgänge und Ballete, es fließt alles wie Wasser von einem Wachstuchmantel an mir herunter. Eine Wirkung der Natur hingegen, wie der Sounenuntergang von Billa Madama gesehen, ein Wert der Aunst, wie die viel verehrte Inno, machen tiesen und belebenden Eindruck.

Run graut mir schon vor bem Theaterwesen. Die nächste Woche werden steben Buhnen eröffnet. Anfossi ist selbst hier und giebt Alezander in Indien; auch wird ein Chrus gegeben, und die Eroberung von Troja als Ballet. Das wäre was filr die Kinder.

#### Rom, ben 10. Januar 1787.

Hier folgt benn also bas Schmerzenskind: benn bieses Beiwort verbient Iphigenie aus mehr als Einem Sinne. Bei Gelegenheit, baß ich sie unsern Künftlern vorlas, strich ich verschiedene Zeilen an, von benen ich einige nach meiner Ueberzeugung verbesserte, die andern aber stehen lasse, ob vielleicht Herber ein paar Feberzüge hineinthun will. Ich habe mich daran ganz stumpf gearbeitet.

Denn warum ich die Prosa seit mehreren Jahren bei meinen Arbeiten vorzog, daran war doch eigentlich Schuld, daß unsere Prosodie in der größten Unssicherheit schwebt, wie denn meine einstähtigen, gelehrten, mitarbeitenden Freunde die Entscheidung mancher Fragen dem Gefühl, dem Geschmad anheim gaben, wodurch man denn doch aller Richtschnur ersmangelte.

Iphigenie in Jamben zu überfeten hatte ich nie gewagt, ware Goethe, fammtl. Berte. XIX.

mir in Morigens Prosodie nicht ein Leitstern erschienen. Der Umsgang mit dem Berfaffer, besonders während seines Krankenlagers, hat mich noch mehr darüber aufgeklärt, und ich ersuche die Freunde, darüber mit Wohlwollen nachzudenken.

Es ist auffallend, daß wir in unserer Sprache nur wenige Sylben sinden, die entschieden turz oder lang sind. Mit den andern verfährt man nach Geschmad oder Willfür. Nun hat Morit ausgeklügelt, daß es eine gewisse Rangordnung der Sylben gebe, und daß die dem Sinne nach bedeutendere gegen eine wenig bedeutendere lang seh, und jene kurz mache, dagegen aber auch wieder kurz werden könne, wenn sie in die Rähe von einer andern geräth, welche mehr Geistesgewicht hat. Hier ist denn doch ein Anhalten, und wenn auch damit nicht alles gethan wäre, so hat man doch indessen einen Leitsaden, an dem man sich hinschlingen kann. Ich habe diese Maxime öfters zu Rathe gezogen und sie mit meiner Empsindung übereinstimmend getrossen.

Da ich oben von einer Borlesung sprach, so muß ich boch auch, wie es damit zugegangen, kurzlich erwähnen. Diese jungen Männer, an jene stühern, heftigen, vordringenden Arbeiten gewöhnt, erwarteten etwas Berlichingisches, und konnten sich in den ruhigen Sang nicht gleich sinden; doch versehlten die eblen und reinen Stellen nicht ihre Wirkung. Tischein, dem auch diese fast gänzliche Entäußerung der Leidenschaft kaum zu Sinne wollte, brachte ein artiges Sleichniß oder Symbol zum Borschein. Er verglich es einem Opfer, dessen Rauch, von einem sansten Luftbruck niedergehalten, an der Erde hinzieht, indessen die Flamme freier die Höhe zu gewinnen sucht. Er zeichnete dieß sehr hübsch und bedeutend. Das Blättichen lege ich bei.

Und so hat mich benn diese Arbeit, über die ich bald hinanszukommen dachte, ein völliges Vierteljahr unterhalten und aufgehalten, mich beschäftigt und gequält. Es ist nicht das erstemal, daß ich das Wichtigste nebenber hue, und wir wollen darüber nicht weiter grillistren und rechten.

Einen hübschen geschnittenen Stein lege ich bei, ein Löwchen, bem eine Bremse vor der Rase schnurrt. Die Alten liebten diesen Gegenstand, und haben ihn oft wiederholt. Ich wünsche, daß ihr damit kunftig eure Briefe stegelt, damit durch diese Riemigkeit eine Art von Kunstecho von euch zu mir herüber schalle.

Rom, ben 13. Januar 1787.

Wie viel hatte ich jeden Tag zu sagen, und wie sehr halt mich Anstrengung und Zerstreuung ab, ein kluges Wort aufs Papier zu bringen. Dazu kommen noch die frischen Tage, wo es überall besser ist als in den Zimmern, die, ohne Ofen und Kamin, uns nur zum Schlafen oder Wisbehagen aufnehmen. Einige Borfälle der letzten Woche darf ich jedoch nicht unberührt lassen.

3m Balafte Giustiniani stebt eine Minerva, die meine gange Berehrung bat. Windelmann gebenkt ihrer taum, wenigstens nicht an ber rechten Stelle, und ich flible mich nicht wilrbig genug, über fie etwas ju fagen. Ale wir die Statue befahen und une lang babei aufhielten, ergablte uns die Frau des Eustode, es fen diefes ein ehemals beiliges Bilb gemefen, und bie Inglesi, welche von biefer Religion feven, pflegten es noch zu verebren, indem fie ibm die eine Sand fliften, die auch wirtlich gang weiß mar, ba bie übrige Statue braunlich ift. Auch feste fie bingu, eine Dame dieser Religion seh vor furzem ba gewesen, habe sich auf die Anie niedergeworfen und die Statue angebetet. Gine fo munberliche Handlung habe sie, eine Christin, nicht ohne Lachen ansehen tönnen und seh zum Saal hinausgelaufen, um nicht loszuplaten. ich and von der Statue nicht weg wollte, fragte sie mich, ob ich etwa eine Schone batte, Die Diefem Marmor abnlich fabe, baf er mich fo febr Das gute Beib kannte nur Anbetung und Liebe, aber von ber reinen Bewunderung eines herrlichen Bertes, von der brilberlichen Berchrung eines Menschengeistes tonnte fie teinen Begriff baben. Bir freuten uns fiber bas englische Frauenzimmer und gingen weg mit ber Begier umzukehren, und ich werbe gewiß balb wieder hingehen. meine Freunde ein naberes Wort boren, fo lefen fie, was Windelmann bom boben Stol ber Briechen fagt. Leiber führt er bort biefe Minerva nicht an. Wenn ich aber nicht irre, fo ist sie von jenem boben strengen Styl, ba er in ben schönen übergeht, Die Rnospe, indem fie fich öffnet, und nun eine Minerva, beren Charafter eben biefer Uebergang so wohl anstebt!

Run von einem Schauspiel anderer Art! Am Dreikönigstage, am Feste des Heils, bas den Heiben verklindigt worden, waren wir in der Propaganda. Dort ward in Gegenwart dreier Cardinäle und eines großen Aubitoriums erst eine Rede gehalten, an welchem Orte Maria die drei

Magier empfangen? im Stalle? ober wo sonst? dann nach verlesenen einigen lateinischen Gebichten ähnlichen Gegenstandes traten bei dreißig Seminaristen nach und nach auf, und lasen kleine Gedichte, jeder in seiner Landessprache: maladarisch, epirotisch, türkisch, moldanisch, ellenisch, persisch, colchisch, hebräisch, arabisch, sprisch, coptisch, saracenisch, armesnisch, hibernisch, madagascarisch, isländisch, boisch, ägyptisch, griechisch, isaurisch, äthiopisch u. s. w. und mehrere die ich nicht verstehen konnte. Die Gedichtchen schienen meist im Nationalspleenmaße versaßt, mit der Nationalbeclamation vorgetragen zu werden; denn es kamen darbarische Rhythmen und Tone hervor. Das Griechische klang, wie ein Stern in der Nacht erscheint. Das Auditorium lachte unbändig über die fremden Stimmen, und so ward auch diese Borstellung zur Farce.

Run noch ein Geschichtchen, wie lose man im heiligen Rom bas heilige behandelt. Der verstorbene Cardinal Albani war in einer solchen Festversammlung, wie ich sie eben beschrieben. Einer der Schüler fing in einer fremden Mundart an, gegen die Cardinale gewendet: Gnaja! gnaja! so daß es ungefähr klang wie: Canaglia! canaglia! Der Cardinal wendete sich zu seinen Mitbrüdern und sagte: Der kennt uns doch!

Rom, ben 15. Januar 1787.

Wie viel that Windelmann nicht, und wie viel ließ er uns zu wilnschen übrig. Mit den Materialien, die er sich zueignete, hatte er so geschwind gebaut, um unter Dach zu kommen. Lebte er noch, und er könnte noch frisch und gesund sehn, so wäre er der erste, der uns eine Umarheitung seines Werks gäbe. Was bätte er nicht noch beobachtet, was berichtigt, was benutt, das von andern nach seinen Grundsähen gethan und beobachtet, neuerdings ansgegraben und entdeckt worden! Und dann wäre der Cardinal Albani todt, dem zu Liebe er manches geschriesben, und vielleicht manches verschwiegen hat.

Rom, ben 15. Januar 1787.

Und so ift benn endlich auch Aristobem, und zwar sehr glücklich und mit bem größten Beifall, aufgeführt. Da Abbate Monti zu ben Hausverwandten bes Repoten gehört, und in ben oberen Ständen fehr geschätzt ist, so war von daher alles Gute zu hoffen. Auch sparten die Logen ihren Beifall nicht. Das Parterre war gleich von vorn herein durch die schöne Diction des Dichters und die trefsliche Recitation der Schauspieler gewonnen, und man versäumte keine Gelegenheit, seine Zufriedenheit an den Tag zu legen. Die deutsche Klinstlerbant zeichnete sich dabei nicht wenig aus, und es war dießmal ganz am Playe, da sie übershaupt ein wenig vorlaut ist.

Der Berfasser war zu Hause geblieben, voller Sorge wegen bes Gelingens des Stücks; von Act zu Act kamen günstige Botschaften, welche nach und nach seine Besorglichkeit in die größte Freude verwandelten. Run sehlt es nicht an Wiederholung der Borstellung, und alles ist in dem besten Gleise. So kann man durch die entgegengesetzesten Dinge, wenn nur jedes sein ausgesprochenes Berdienst hat, den Beisall der Renner erwerben.

Aber die Borstellung war auch sehr löblich, und ber Sauptacteur, ber das ganze Stück ausfüllt, sprach und spielte vortrefflich; man glaubte einen der alten Raiser auftreten zu sehen. Sie hatten das Costüm, das uns an den Statuen so sehr imponirt, recht gut in Theatertracht übersieht, und man sah dem Schauspieler an, daß er die Antiken studiet hatte.

Rom, ben 16. Januar 1787.

Ein großer Aunstwerlust steht Rom bevor. Der König von Neapel läßt ben Hercules Farnese in seine Resibenz bringen. Die Künstler trauern sammtlich; inbessen werben wir bei bieser Gelegenheit etwas sehen, bas unsern Borsahren verborgen blieb.

Gedachte Statue nämlich vom Kopf bis an die Aniee und sodann die untern Füße mit dem Sockel, worauf sie stehen, wurde auf Farnese-schem Grund und Boden gefunden, die Beine aber, vom Anie bis an die Anöchel sehlten, und wurden durch Guglielmo della Porta ersett. Auf diesen steht er nun bis auf den heutigen Tag. Indessen waren auf Borghesischem Grund und Boden die ächten alten Beine gefunden worden, die man denn auch in der Borgheseschen Billa ausgestellt sah.

Gegenwärtig gewinnt es Prinz Borghese über sich, und verehrt diese söftlichen Reste bem König von Reapel. Die Beine bes Porta werben abgenommen, die ächten an die Stelle geset, und man verspricht sich,

ob man gleich mit jenen bisher ganz wohl zufrieden gewesen, nunmehr eine ganz nene Anschauung und mehr harmonischen Genuß.

Rom, ben 18. Januar 1787.

Gestern, als am Feste bes heiligen Antonius Abbas, machten wir uns einen lustigen Tag: es war bas schönste Wetter von ber Welt, hatte bie Nacht Eis gefroren, und ber Tag war heiter und warm.

Es läßt sich bemerken, daß alle Religionen, die entweder ihren Cultus oder ihre Speculationen ausbehnten, zuletzt dahin gelangen mußten, daß sie auch die Thiere einigermaßen geistlicher Begunstigungen theilhaft werden ließen. Sanct Anton der Abt oder Bischof ist Batron der vierssüßigen Geschöpfe, sein Fest ein saturnalischer Feiertag für die soust belasten Thiere, so wie für ihre Wärter und Lenker. Alle Herrschaften müssen heute zu Hause bleiben oder zu Fuß gehen: man versehlt niemals, bedenkliche Geschichten zu erzählen, wie ungläubige Bornehme, welche ihre Kutscher an diesem Tage zu sahren genöthigt, durch große Unfälle gestraft worden.

Die Kirche liegt an einem so weitschichtigen Plat, daß er beinahe für öbe gelten könnte; heute ist er aber auf das lustigste belebt: Pferde und Maulthiere, deren Mähnen und Schweise mit Bändern schön, ja prächtig eingeslochten zu schauen, werden vor die kleine, von der Kirche etwas abstehende Capelle geführt, wo ein Priester, mit einem großen Webel versehen, das Weihwasser, das in Bütten und Kübeln vor ihm steht, nicht schonend, auf die muntern Geschöpfe derb losspritzt, manchmal sogar schalkhaft, um sie zu reizen. Andächtige Kutscher bringen größere oder kleinere Kerzen, die Herrschaften senden Almosen und Geschense, damit die kostdaren nützlichen Thiere ein Jahr über vor allem Unfall sicher bleiben mögen. Esel und Hornvieh, ihren Bestern eben so nützlich und werth, nehmen gleichfalls an diesem Segen ihr bescheiden Theil.

Rachber ergötzten wir uns an einer großen Wanderung unter einem fo glücklichen himmel, umgeben von den interessantesten Gegenständen, denen wir doch dießmal wenig Ausmerksamkeit schenkten, vielmehr Lust und Scherz in vollem Masse walten ließen.

Rom, ben 19. Januar 1787.

So hat benn ber große König, bessen Ruhm bie Welt erfüllte, bessen Thaten ihn sogar bes katholischen Paradieses werth machten, endlich auch bas Zeitliche gesegnet, um sich mit ben Heroen seines Gleichen im Schattenreiche zu unterhalten. Wie gern ist man still, wenn man einen solchen zur Ruhe gebracht hat.

Heute machten wir uns einen guten Tag, befahen einen Theil bes Capitols, ben ich bisher vernachlässigt, bann sesten wir über die Tiber, und tranken spanischen Bein auf einem neugelandeten Schiffe. In dieser Segend will man Romulns und Remus gefunden haben, und so kann man, wie an einem boppelt und dreisachen Pfingstfeste, zugleich vom beiligen Kunstgeiste, von der milbesten Atmosphäre, von antiquarischen Erinnerungen und von sussen Weine trunken werden.

Rom, ben 20. Januar 1787.

Bas im Anfang einen frohen Genuß gewährte, wenn man es oberflächlich hinnahm, bas brängt fich hernach beschwerlich auf, wenu man sieht, daß ohne gründliche Kenntniß boch auch ber wahre Genuß ermangelt.

Auf Anatomie bin ich so ziemlich vorbereitet, und ich habe mir die Kenntniß des menschlichen Körpers, bis auf einen gewissen Grad, nicht ohne Rühe erworden. Hier wird man durch die ewige Betrachtung der Statuen immersort, aber auf eine höhere Beise, darauf hingewiesen. Bei unserer medicinisch-chirurgischen Anatomie kommt es bloß darauf an, den Theil zu kennen, und hierzu dienk auch wohl ein klummerkicher Muskel. In Rom aber wollen die Theile nichts heißen, wenn sie nicht zugleich eine edle schöne Korm darbieten.

In dem großen Lazareth San Spirito hat man den Künstlern zu Lieb einen sehr schönen Muskelkörper dergestalt bereitet, daß die Schöneit besselben in Berwunderung sest. Er könnte wirklich für einen gesichundenen Halbgott, für einen Marspas gelten.

So pflegt man auch, nach Anleitung ber Alten, das Stelett nicht als eine künstlich zusammengereihte Knochenmaste zu studiren, vielmehr zugleich mit den Bändern, wodurch es schon Leben und Bewegung erbält.

Sage ich nun, daß wir auch Abende Berfpective findiren, fo zeigt

es boch wohl, daß wir nicht milfig find. Bei alle bem aber hofft man immer mehr zu thun, als wirklich geschieht.

Rom, ben 22. Januar 1787.

Bon bem beutschen Kunstsenn und bem bortigen Kunstleben tann man wohl sagen: Man bört läuten, aber nicht zusammenklingen. Bebenke ich jetzt, was für herrliche Sachen in unserer Nachbarschaft sind, und wie wenig sie von mir genutzt worden, so möchte ich verzweiseln; und bann kaun ich mich wieder auf den Ruchweg freuen, wenn ich hoffen kann, jene Meisterwerke zu erkennen, an benen ich nur herumtappte.

Doch auch in Rom ist zu wenig für den gesorgt, dem es Ernst ist, ins Ganze zu studiren. Er muß alles aus unendlichen, obgleich überreichen Trümmern zusammenstoppeln. Freilich ist wenigen Fremden reiner Ernst, etwas Rechts zu sehn und zu lernen. Sie folgen ihren Grillen, ihrem Dünkel, und das merken sich alle diesenigen wohl, die mit Fremden zu thun haben. Jeder Führer hat Absichten, jeder will irgend einen Handelsmann empfehlen, einen Künstler begünstigen; und warum sollte er es nicht? Denn schlägt der Unersahrene nicht das Bortresslichste aus, das man ihm andietet?

Einen außerordentlichen Bortheil hätte es der Betrachtung bringen können, ja es wäre ein eigenes Museum entstanden, wenn die Regierung, die doch erst die Erlaudniß geben muß, wenn ein Alterthum ausgeführt werden soll, fest darauf bestanden hätte, daß jedesmal ein Abguß gesliefert werden musse. Hätte aber auch ein Papst solch einen Gedanken gehabt, alles hätte sich widersetzt: denn man wäre in wenigen Jahren erschroden über Werth und Würde solcher ausgeführten Dinge, wozu man die Erlaudniß in einzelnen Fällen heimlich und durch allerlei Mittel zu erlangen weiß.

Schon früher, aber besouders bei der Aufführung des Aristo bem, erwachte der Patriotismus unserer beutschen Künstler. Sie unterließen nicht, Gutes von meiner Iphigenie zu reden; einzelne Stellen wurden wieder verlangt, und ich fand mich zuletzt zu einer Wiederholung des Ganzen genöthigt. Auch da entbedte ich manche Stelle, die mir gelenker

aus dem Munde ging, als sie auf dem Papier stand. Freilich ist bie Boesie nicht fürs Auge gemacht.

Dieser gute Auf erscholl nun bis zu Reiffenstein und Angelica, und da sollte ich benn meine Arbeit abermals produciren. Ich erbat mir einige Frist, trug aber sogleich die Fabel und den Gang des Stlicks mit einiger Umständlichkeit vor. Mehr als ich glaubte gewann sich diese Darstellung die Gunst gedachter Personen; auch Herr Zucchi, von dem ich es am wenigsten erwartet, nahm recht freien und wohlempfundenen Antheil. Dieses klärt sich aber dadurch sehr gut auf, daß das Stlick der Form nähert, die mau im Griechischen, Italiänischen, Französischen längst gewohnt ist, und welche demjenigen noch immer am besten zusat, welcher sich an die englischen Kühnheiten noch nicht gewöhnt hat.

### Rom, ben 25. Januar 1787.

Run wird es mir immer schwerer, von meinem Aufenthalte in Rom Rechenschaft zu geben: denn wie man die See immer tiefer findet, je weiter man hineingeht, so geht es auch mir in Betrachtung dieser Stadt.

Man tann bas Gegenwärtige nicht ohne bas Bergangene erkennen, und die Bergleichung von beiben erfordert mehr Zeit und Rube. bie Lage biefer Sauptstadt ber Welt führt uns auf ihre Erbauung gurud. Bir sehen balb, hier hat sich kein wanderndes, großes, wohlgeführtes Bolt niedergelaffen, und ben Mittelpunkt eines Reichs weislich festgefest; hier hat fein machtiger Flirft einen schicklichen Ort zum Wohnsitz einer Colonie bestimmt. Rein, Hirten und Gefindel haben fich bier querst eine Stätte bereitet; ein paar ruftige Junglinge baben auf bem Sugel ben Grund zu Balaften ber herren ber Welt gelegt, an beffen Fuß fie bie Billfitr des Ausrichters zwischen Morast und Schilf einst hinlegte. So find die sieben Sügel Roms nicht Erhöhungen gegen bas Land, bas hinter ihnen liegt, fie find es gegen bie Tiber und gegen bas uralte Bette ber Tiber, was Campus Martius ward. Erlaubt mir bas Frühjahr weitere Ercursionen, so will ich bie ungludliche Lage ausführlicher schilbern. Schon jest nehme ich ben herglichsten Antheil an bem Jammergeschrei und ben Somerzen ber Weiber von Alba, Die ihre Stadt gerftoren feben, und ben iconen, von einem tlugen Anführer gemählten Blat verlaffen muffen, um an ben Rebeln ber Tiber Theil zu nehmen, ben elenben Sügel Coelius zu bewohnen, und von da nach ihrem verlassenen Paradiese zurüczusehen. Ich kenne noch wenig von der Gegend, aber ich bin überzeugt, kein Ort ber ältern Böller lag so schlecht als Rom, und da die Römer endlich alles verschlungen hatten, mußten sie wieder mit ihren Landhäusern hinaus und an die Plätze der zerstörten Städte rücken, um zu leben und das Leben zu genießen.

Zu einer recht friedlichen Betrachtung gibt es Anlaß, wie viele Menschen hier im stillen leben, und wie sich jeder nach seiner Beise beschäftigt! Wir sahen bei einem Geistlichen, der, ohne großes angeborenes Talent, sein Leben der Kunst widmete, sehr interessante Copien tresslicher Gemälde, die er in Miniatur nachgebildet hat. Sein vorzüglichstes nach dem Abendmahl des Leonardo da Binci in Mailand. Der Moment ist genommen, da Christus den Jüngern, mit denen er vergnügt und freundschaftlich zu Tische sitzt, erklärt und sagt: Aber doch ist einer unter euch, der mich verräth. Man hofft einen Kupserstich entweder nach dieser Copie, oder nach andern, mit denen man sich beschäftigt. Es wird das größte Geschent sehn, wenn eine treue Nachbildung im großen Publicum erscheint.

Bor einigen Tagen besuchte ich ten Pater Jacquier, einen Franciskaner, auf Trinita be' Monti. Er ist Franzose von Geburt, burch
mathematische Schriften bekannt, hoch in Jahren, sehr angenehm und
verständig. Er kannte zu seiner Zeit die besten Manner, und hat sogar
einige Monate bei Boltaire zugebracht, der ihn sehr in Affection nahm.

Und so habe ich noch mehr gute solibe Menschen kennen lernen, bergleichen sich hier ungählige befinden, die ein pfäffisches Mißtrauen auseinander halt. Der Buchhandel gibt keine Berbindung, und die literarischen Reuigkeiten sind selten fruchtbar.

Und so geziemt es bem Einsamen, die Einsieder aufzusuchen. Denn seit ber Aufführung des Aristodem, zu bessen Gunsten wir uns wirklich thätig erwiesen hatten, führte man mich abermals in Bersuchung: es lag aber nur zu klar am Tage, daß es nicht um mich zu thun sew; man wollte seine Partei verstärken, mich als Instrument brauchen, und wenn ich hätte hervorgehen und mich erklären wollen, hätte ich auch als Phantom eine kurze Rolle gespielt. Nun aber, da sie sehen, daß mit mir nichts anzusangen ist, lassen sie mich gehen, und ich wandle meinen sichern Weg fort.

Ja, meine Existenz hat einen Ballast bekommen, ber ihr die gehörige Schwere giebt; ich fürchte mich nun nicht mehr vor den Gespenstern, die so ost mit mir spielten. Seyd auch guten Muths! ihr werdet mich oben halten und mich zu euch zurückziehen.

Rom, ben 28. Januar 1787.

Zwei Betrachtungen, die durch alles durchgehen, welchen sich hinzugeben man jeden Augenblick aufgefordert wird, will ich, da sie mir klar geworden, zu bezeichnen nicht versehlen.

Buerst also wird man, bei dem ungeheuren und doch nur trümmerhaften Reichthum dieser Stadt, bei jedem Kunstgegenstande ausgesordert, nach der Zeit zu fragen, die ihm das Dasehn gegeben. Durch Windelmann sind wir dringend ausgeregt, die Spochen zu sondern, den verschiedenen Styl zu erkennen, dessen sich die Böller bedienten, den sie in Folge der Zeiten nach und nach ausgebildet und zuleht wieder verbildet. Hiervon überzeugte sich jeder wahre Kunstfreund: anerkennen thun wir alle die Richtigkeit und das Gewicht der Forderung.

Aber wie nun zu dieser Einsticht gelangen! Borgearbeitet nicht viel, ber Begriff richtig und herrlich aufgestellt, aber das Einzelne im ungewissen Dunkel. Eine vieljährige entschiedene Uebung des Auges ist nöthig, und man muß erst lernen, um fragen zu können. Da hilft kein Zaudern und Zögern: die Ausmerksamkeit auf diesen wichtigen Punkt ist nun einmal rege, und jeder dem es Ernst ist, sieht wohl ein, daß auch in diesem Felde kein Urtheil möglich ist, als wenn man es historisch entwickeln kann.

Die zweite Betrachtung beschäftigt sich ausschließlich mit der Kunst der Griechen und sucht zu erforschen, wie jene unverzleichlichen Klinstler versuhren, um aus der menschlichen Gestalt den Kreis göttlicher Bildung zu entwickeln, welcher vollkommen abgeschlossen ist, und worin kein Hauptscharakter so wenig als die Uebergänge und Bermittelungen sehlen. Ich habe eine Bermuthung, daß sie nach eben den Gesehen versuhren, nach welchen die Natur verfährt und denen ich auf der Spur din. Nur ist noch etwas anderes dabei, das ich nicht auszusprechen wüsste.

Rom, ben 2. Februar 1787.

Bon ber Schönheit, im vollen Monbichein Rom zu burchgeben, bat man, ohne es gesehen zu haben, keinen Begriff. Alles einzelne wird von ben großen Maffen bes Lichts und Schattens verfclungen, und nur bie gröften allgemeinsten Bilber stellen sich bem Auge bar. Geit brei Tagen baben wir bie bellsten und berrlichsten Nächte wohl und vollständig genoffen. Einen vorzitglich schönen Anblid gewährt bas Colifeo. Es wird Nachts zugeschloffen; ein Eremit wohnt barin, an einem Rirchelchen, und Bettler niften 'in ben verfallenen Gewölben. Sie hatten auf flachem Boben ein Feuer angelegt, und eine ftille Luft trieb ben Rauch erft auf ber Arena bin, daß ber untere Theil ber Ruinen bebect mar, und die ungeheuern Mauern oben brüber finfter berausragten: wir ftanben am Gitter und faben bem Bhanomen ju; ber Mond ftant boch und beiter. Nach und nach zog sich ber Rauch burch bie Banbe, Luden und Deffnungen; ihn beleuchtete ber Mond wie einen Nebel. Der Anblick war köftlich. Go muß man bas Bantheon, bas Rapitol beleuchtet feben, ben Borhof ber Betersfirche und andere große Straffen und Plate. Und fo haben Sonne und Mond, eben wie ber Menschengeist, hier ein gang anderes Geschäft als anderer Orten, bier, wo ihrem Blid ungeheure und boch gebildete Daffen entgegen fteben.

Rom, ben 13. Februar 1787.

Eines Glüdfalls muß ich erwähnen, obgleich eines geringen. Doch alles Glüd, groß ober klein, ist von Einer Art, und immer erfreulich. Anf Trinità be' Monti wird ber Grund zum neuen Obelisk gegraben: bort ist eben alles aufgeschiktetes Erdreich von Ruinen der Gärten des Lucullus, die nachher an die Raiser kamen. Mein Perrüdenmacher geht frühe bort vorbei und findet im Schutte ein flach Stud gebrannten Thon mit einigen Figuren, wäscht's und zeigt es uns. Ich eigne es mir gleich zu. Es ist nicht gar eine Hand groß, und scheint von dem Rande einer großen Schiffel zu sehn. Es stehen zwei Greife an einem Opsertische; sie sind von der schönsten Arbeit und freuen mich ungemein. Stünden sie auf einem geschnittenen Stein, wie gern würde man damit siegeln!

Bon vielen andern Sachen sammelt's sich auch um nich, und nichts Bergebliches ober Leeres, welches bier unmöglich ware, alles unterrichtenb

und bebeutend. Am liebsten ift mir benn aber boch, was ich in ber Seele mitnehme, und was, immer wachsend, sich immer vermehren kann.

Mom, ben 15. Februar 1787.

Bor meiner Abreise nach Neapel konnte ich einer nochmaligen Borlesung meiner Iphigenie nicht entgehen. Madame Angelica und 
hofrath Reiffenstein waren die Zuhörer, und selbst Herr Zucchi
batte darauf gedrungen, weil es der Wunsch seiner Gattin war; er arbeitete indeß an einer großen architektonischen Zeichnung, die er in Decorationsart vortrefslich zu machen versteht. Er war mit Elevisseau in Dalmatien, hatte sich überhaupt mit ihm afsociirt, zeichnete die Figuren zu den Gebäuden und Ruinen, die jener herausgab, und lernte dabei so viel Perspective und Essect, daß er sich in seinen alten Tagen auf eine würdige Weise auf dem Papier damit vergnisgen kann.

Die zarte Seele Angelica nahm bas Stud mit unglaublicher Innigkeit auf; sie versprach mir eine Zeichnung baraus aufzustellen, die ich zum Andenken bestigen sollte. Und nun gerade, als ich mich von Rom zu scheiden bereite, werbe ich auf eine zarte Weise mit diesen wohlwollenden Bersonen verbunden. Es ist mir zugleich ein angenehmes und schmerzliches Gefühl, wenn ich mich überzeuge, daß man mich ungern wegläßt.

Rom, ben 16. Februar 1787.

Die gläckliche Ankunft ber Iphigenie ward mir auf eine überraschende und angenehme Weise verkindigt. Auf dem Wege nach der Oper brachte man mir den Brief von wohlbekannter Hand, und diesmal doppelt willkommen mit dem Löwchen gestegelt, als vorläusiges Wahrzeichen des glücklich angelangten Packets. Ich drängte mich in das Opernhaus, und suchte mir mitten unter dem fremden Bolk einen Platz unter dem großen Lüstre zu verschaffen. Hier fühlte ich mich nun so nah an die Meinigen gerückt, daß ich hätte aushüpfen und sie umarmen mögen. Herzlich danke ich, daß mir die uackte Ankunst gemeldet worden: möget ihr ener Nächstes mit einem guten Worte des Beisalls begleiten!

hier folgt das Berzeichnis wie die Exemplare, die ich von Goschen zu erwarten habe, unter die Freunde vertheilt werden sollen: benn ob es

mir gleich ganz gleichgültig ift, wie bas Publicum diese Sache betrachtet, so wünschte ich doch dadurch meinen Freunden einige Freude bereitet zu haben.

Man unternimmt nur zu viel. Denke ich an meine vier letzten Bände im ganzen, so möchte mir schwindelnd werden: ich muß sie einzeln angreisen, und so wird es gehen.

Hätte ich nicht beffer gethan, nach meinem ersten Entschluß biese Dinge fragmentarisch in die Welt zu schiden, und neue Gegenstände, an benen ich frischern Autheil nehme, mit frischem Muth und Kräften zu unternehmen! Thäte ich nicht beffer Iphigenien von Delphi zu schreiben, als mich mit den Grillen des Tasso herumzuschlagen! Und doch habe ich auch dahinein schon zu viel von meinem Eigenen gelegt, als daß ich es fruchtlos ausgeben follte.

3ch habe mich auf ben Borfaal ans Kamin gefett, und die Barme eines dießmal gut genährten Feuers giebt mir frifden Duth ein neues Blatt anzufangen: benn es ift boch gar zu fcon, bag man mit seinen neuesten Gebanken fo weit in die Ferne reichen, ja feine nächsten Umgebungen burch Borte borthin verfeten tann. Das Wetter ift gang berrlich; Die Tage nehmen merklich ju; Lorbeern und Buchebaume bluben, auch bie Manbelbaume. Seute fruh überraschte mich ein wunderfamer Anblid: ich fab von ferne hohe stangenabnliche Baume, über und über von bem schönsten Biolet bekleibet. Bei naberer Untersuchung mar es ber Baum, in unfern Treibhaufern unter bem Ramen Jubenbaum befannt, bem Botaniter ale cercis siliquastrum. Seine violetten Schmetterlingsblumen bringt er unmittelbar aus dem Stamme hervor. Abgeholzt ben letzten Winter waren bie Stangen, bie ich vor mir fab, aus beren Rinbe bie wohlgebildete und gefärbte Blume zu Taufenben hervorbrach. Die Raslieben bringen wie Ameifen aus bem Boben; Crocus und Abonis erscheinen feltener, aber besto zierlicher und zierenber.

Was wird mir nicht erst das mittägigere Land für Freuden und Kenntnisse geben, aus denen sitr mich neue Resultate hervortreten! Es ist mit natürlichen Dingen wie mit der Kunst: es ist so viel darüber geschrieben, und jeder der sie sieht, kann sie doch wieder in neue Combination setzen.

Denke ich an Reapel, ja gar nach Sicilien, so fällt es einem sowohl in ber Erzählung als in Bilbern auf, daß in biesen Paradiesen ber Welt

sich sogleich die vulcanische Hölle so gewaltsam aufthut und seit Jahrtausenden die Wohnenden und Genießenden aufschreckt und irre macht. Doch schlage ich mir die Hosffnung jener vielbedeutenden Ansichten gern aus dem Sinne, um vor meiner Abreise die alte Hauptstadt der Welt noch recht zu benutzen.

Seit vierzehn Tagen bin ich von Morgen bis in die Nacht in Bewegung; was ich noch nicht gesehen, suche ich auf. Das Borzüglichste wird zum zweiten- und brittenmal betrachtet, und nun ordnet sich's einigermaßen: benn indem die Hauptgegenstände an ihre rechte Stelle kommen, so ist für viele mindere dazwischen Platz und Naum. Meine Liebschaften reinigen und entscheiden sich, und nun erst kann mein Gemüth dem Größern und Aechtesten mit gelassener Theilnahme sich entgegenheben. Dabei sindet man denn wohl den Künstler beneibenswerth, der durch Rachbildung und Nachahmung auf alle Weise jenen großen Intentionen sich mehr nähert, sie besser begreift als der bloß Beschauende und Denkende. Doch muß am Ende jeder thun was er vermag; und so spanne ich denn alle Segel meines Geistes auf, um diese Küsten zu umschissen.

Das Kamin ist dießmal recht durchgewärmt, und die schönsten Rohlen aufgehäuft, welches bei uns selten geschieht, weil nicht leicht jemand Lust und Zeit hat, dem Raminseuer ein paar Stunden Ausmerksamkeit zu widmen. Und so will ich denn dieses schöne Klima benutzen, um einige Bemerkungen aus meiner Schreibtafel zu retten, die schon halb verloschen sind.

Am 2. Februar begaben wir uns in die Sixtinische Capelle zur Function, bei welcher die Kerzen geweiht werden. Ich sand mich gleich sehr unbehaglich, und zog mit den Freunden bald wieder hinaus. Denn ich dachte: Das sind ja gerade die Kerzen, welche seit dreihundert Jahren diese herrlichen Gemälde verdistern, und das ist ja eben der Weihrauch, der mit heiliger Unverschämtheit die einzige Kunstsonne nicht nur umwöllt, sondern von Jahr zu Jahren mehr trübe macht und zuletzt gar in Finsterniß versenkt.

Darauf suchten wir das Freie und kamen nach einem großen Spaziergange auf San Onofrio, wo Taffo in einem Winkel begraben liegt. Auf der Alosterbibliothek steht seine Buste. Das Gesicht ist von Wachs, und ich glaube gern, daß es tiber seinen Leichnam abgesormt seh. Nicht ganz scharf, und hie und da verdorben, deutet es doch im ganzen mehr, als irgend ein anderes seiner Bildnisse auf einen talentvollen, zarten, feinen, in sich geschloffenen Mann.

So viel für dießmal. Jest will ich an bes ehrlichen Bolkmann zweiten Theil, ber Rom enthält, um auszuziehen, was ich noch nicht gesehen habe. Ehe ich nach Neapel reise, muß die Ernte wenigstens niederzgemäht sehn; sie in Garben zu binden, werden auch schon gute Tage kommen.

Rom, ben 17. Februar 1787.

Das Better ift unglaublich und unfäglich schön, ben ganzen Februar bis auf vier Regentage ein reiner heller himmel, gegen Mittag fast zu warm. Run fucht man bas Freie, und wenn man bisber fich nur mit Göttern und Selben abgeben mochte, so tritt die Lanbschaft auf einmal wieder in ihre Rechte, und man heftet sich an die Umgebungen, die der berrlichste Tag belebt. Manchmal erinnere ich mich, wie ber Kilmftler in Norben ben Strobbachern und verfallenen Schlöffern etwas abzugewinnen fucht, wie man fich an Bach und Busch und gerbrockeltem Gestein berumbrudt, um eine malerische Wirkung zu erhaschen, und ich tomme mir gang wunderbar vor, um fo mehr als jene Dinge nach fo langer Bewohnheit einem noch immer ankleben; nun habe ich mir aber feit vierzehn Tagen einen Duth gefaßt, und bin mit Heinen Blattern hinausgegangen, burch die Tiefen und Soben ber Billen, und habe mir, ohne viel Befinnens, fleine auffallenbe, mabrhaft fübliche und römische Gegenftanbe entworfen, und fnche nun, mit Sulfe bes guten Glude, ihnen Licht und Schatten zu geben. Es ift gang eigen, bag man beutlich feben und wiffen tann, was gut und beffer ift; will man fich's aber zueignen, fo fcwinbet's gleichsam unter ben Sanben, und wir greifen nicht nach bem Rechten, sondern nach bem, was wir zu faffen gewohnt find. Rur durch geregelte Uebung konnte man vorwärts kommen; wo aber follte ich Zeit und Sammlung finden! Indeffen fühle ich mich benn boch burch bas leibenschaftliche vierzehntägige Streben um vieles gebeffert.

Die Künftler belehren mich gern; benn ich saffe geschwind. Nun ift aber bas Gesaßte nicht gleich geleistet: etwas schnell zu begreifen ist ja ohnehin die Eigenschaft des Geistes, aber etwas recht zu thun, dazu gehört die Uebung des ganzen Lebens.

Und doch soll der Liebhaber, so schwach er auch nachstrebt, sich nicht abschrecken lassen. Die wenigen Linien, die ich auss Papier ziehe, oft übereilt, selten richtig, erleichtern mir jede Borstellung von sinnlichen Dingen; denn man erhebt sich ja eher zum Allgemeinen, wenn man die Gegenstände genauer und schärfer betrachtet. Mit dem Künstler nur muß man sich nicht vergleichen, sondern nach seiner eigenen Art versahren: denn die Ratur hat für ihre Kinder gesorgt; der Geringste wird nicht, auch durch das Dasehn des Tresslichsten, an seinem Dasehn gehindert. Ein kleiner Mann ist auch ein Mann! und dabei wollen wir's denn bewenden lassen.

Ich habe zweimal das Meer gesehen, erst das adriatische, dann das mittelländische, nur gleichsam zum Besuch. In Neapel wollen wir bestannter werden. Es rückt alles auf einmal in mir herauf; warum nicht früher, warum nicht wohlseiler! Wie viele tausend Sachen, manche ganz nen und von vorn hätte ich mitzutheilen!

Rom, ben 18. Februar 1787. Abends, nach verklungener Carnevalethorheit.

Ich lasse bei meiner Abreise Mority ungern allein. Er ist auf gutem Wege, boch wie er silr sich geht, so sucht er sich gleich beliebte Schlupswinkel. Ich habe ihn ausgemuntert an Herber zu schreiben; ber Brief liegt bei: ich wünsche eine Antwort, die etwas Dienliches und Hillsreiches enthalte. Es ist ein sonderbar guter Mensch; er wäre viel weiter, wenn er von Zeit zu Zeit Personen gefunden hätte, fähig und liebevoll genug, ihn über seinen Zustand auszuklären. Gegenwärtig kann er kein gesegneteres Berhältnis anknüpsen, als wenn ihm Herder erlaubt mauchmal zu schreiben. Er beschäftigt sich mit einem lobenswürdigen antiquarischen Unternehmen, das wohl verdient gesördert zu werden. Freund Herder wird nicht leicht eine Mühe besser angewendet und gute Lehre kaum in einen fruchtbarern Boden gelegt haben.

Das große Porträt, welches Tischbein von mir unternommen, wächst ichon aus der Leinwand heraus. Der Künstler hat sich durch einen sertigen Bildhauer ein kleines Modell von Thon machen lassen, welches gar zierlich mit einem Mantel drapirt worden. Danach malt er sleißig: denn es sollte freilich vor unserer Abreise nach Reapel schon auf einen gewissen Punkt

gebracht febu, und es gebort schon Beit bazu, eine so große Leinwand mit Farben auch nur zu bebecken.

Rom, ben 19. Februar 1787.

Das Wetter fährt fort über allen Ausbrud fcon zu fenn; beute war ein Tag, ben ich mit Schmerzen unter ben Rarren zubrachte. Dit Anbruch ber Nacht erholte ich mich auf ber Billa Medicis; Neumond ift eben vorbei, und neben ber garten Monbfichel konnte ich die gange buntle Scheibe fast mit blogen Augen, burchs Berspectiv gang beutlich seben. Ueber ber Erbe schwebt ein Duft bes Tags über, ben man nur aus Gemälben und Zeichnungen bes Claube kennt, bas Phanomen in ber Natur aber nicht leicht fo icon fleht als bier. Run kommen mir Blumen aus ber Erbe, bie ich noch nicht tenne, und neue Bluthen von ben Baumen; bie Manbeln bluben, und machen eine neue luftige Erfcheinung zwifchen ben bunkelgrunen Gichen; ber himmel ift wie ein hellblauer Taffet, von ber Sonne beschienen. Wie wird es erft in Reapel fen! Bir finden bas meifte schon grun. Deine botanischen Grillen beträftigen fich an allem biefem, und ich bin auf bem Bege, neue fcone Berbaltniffe zu entbeden, wie bie Ratur, folch ein Ungeheures, bas wie nichts aussieht, aus bem Einfachen bas Mannichfaltigfte entwickelt.

Der Besuv wirft Steine und Afche aus, und bei Nacht fieht man ben Gipfel glühen. Gebe uns die wirkende Natur einen Lavasing. Nun kann ich kaum erwarten, bis auch diese großen Gegenstände mir eigen werden.

Rom, ben 21. Februar 1787. Afchermittwoch.

Nun ist der Narrheit ein Ende! Die unzähligen Lichter gestern Abend waren noch ein toller Spectakel. Das Carneval in Rom muß man gesehen haben, um den Bunsch völlig loszuwerden, es je wiederzussehen. Zu schreiben ist davon gar nichts; bei einer mündlichen Darstellung möchte es allenfalls unterhaltend sehn. Was man dabei unangenehm empfindet, daß die innere Fröhlichkeit den Menschen sehlt, und es ihnen an Gelde mangelt, das bischen Luft, was sie noch haben mögen, auszulassen. Die Großen sind von wieden und halten zurück, der Mittelsussen.

mann unvermögend, das Bolk lahm. An den letzten Tagen war ein unglaublicher Lärm, aber keine Herzensfreude. Der himmel, so unendlich rein und schön, blickte so ebel und unschuldig auf diese Possen.

Da man aber boch bas Nachbilden hier nicht lassen kann, so sind jur Lust der Kinder Masten bes Carnevals und römische eigenthümliche Kleidungen gezeichnet, dann mit Farben angestrichen worden, da sie denn ein sehlendes Capitel bes Orbis pictus den lieben Kleinen erseben mögen.

Ich benute die Augenblide zwischen dem Einpacken, um noch einiges nachzuholen. Morgen gehen wir nach Reapel. Ich frene mich auf das Reue, das unaussprechlich schön sehn soll, und hoffe in jener paradiesischen Ratur wieder neue Freiheit und Lust zu gewinnen, hier im ernsten Kom wieder an das Studium der Kunst zu gehen.

Das Einpaden wird mir leicht; ich thue es mit leichterem Herzen als vor einem halben Jahre, da ich mich von allem loslöste, was mir so lieb und werth war. Ja, es ist schon ein halbes Jahr, und von den vier Monaten, in Rom zugedracht, habe ich keinen Augenblick verloren; welches zwar viel heißen will, aber doch nicht zu viel gesagt ist.

Daß Iphigenie angekommen, weiß ich; moge ich am Fuße bes Besub ersahren, bag ihr eine gute Aufnahme zu Theil geworben.

Mit Tischein, ber so einen herrlichen Blid in Natur als Kunst hat, biese Reise zu machen ist für mich von ber größten Wichtigkeit; boch tönnen wir, als ächte Deutsche, uns boch nicht losmachen von Borfägen und Aussichten auf Arbeit. Das schönste Papier ist gekauft, und wir nehmen uns vor barauf zu zeichnen, obgleich die Menge, die Schönheit und der Glanz der Gegenstände höchst wahrscheinlich unserm guten Willen Gränzen setzt.

Eins habe ich über mich gewonnen, daß ich von meinen poetischen Arbeiten nichts mitnehme als Taffo allein, zu ihm habe ich die beste hoffnung. Wäßte ich nun, was ihr zu Iphigenien sagt, so könnte mir dieß zur Leitung dienen; benn es ist doch eine ähnliche Arbeit, der Gegenstand fast noch beschränkter als jener, und will im einzelnen noch mehr ausgearbeitet sehn: doch weiß ich noch nicht, was es werden kann. Das Borhandene muß ich ganz zerstören; das hat zu lange gelegen, und

weber die Bersonen, noch der Plan, noch der Ton, haben mit meiner jezigen Ansicht die mindeste Berwandtschaft.

Beim Aufräumen fallen mir einige eurer lieben Briefe in die Hand, und da treffe ich beim Durchlesen auf den Borwurf, daß ich mir in weinen Briefen widerspreche. Das kann ich zwar nicht werken — denn was ich geschrieben habe, schiede ich gleich fort — es ist mir aber selbst sehr wahrscheinlich: denn ich werde von ungeheuern Mächten hin und wieder geworfen, und da ist es wohl natürlich, daß ich nicht immer weiß wo ich stehe.

Man erzählt von einem Schiffer, ber, von einer stürmischen Racht auf der See überfallen, nach Hause zu steuern trachtete. Sein Söhnchen, in der Finsterniß an ihn geschmiegt, fragte: Bater, was ist denn das für ein närrisches Lichtchen dort, das ich bald über uns, bald unter uns sehe? Der Bater versprach ihm die Erklärung des andern Tags, und da sand es sich, daß es die Flamme des Leuchtthurms gewesen, die einem von wilden Wogen auf und nieder geschaufelten Auge bald nuten, bald oben erschien.

Auch ich steure auf einem leidenschaftlich bewegten Meere dem Hasen zu, und halte ich die Gluth des Leuchtthurms nur scharf im Auge, wenn sie mir auch den Platz zu verändern scheint, so werde ich doch zuletzt am User genesen.

Bei der Abreise fällt einem boch immer jedes frühere Scheiden und auch das künftige letzte unwillkurlich in den Sinn, und mir drängt sich, dießmal stärker als sonst, dabei die Bemerkung auf, daß wir viel zu viel Boranstalten machen, um zu leben. Denn so kehren auch wir, Tischbein und ich, so vielen herrlichkeiten, sogar unserm wohlausgestatteten eigenen Museum den Rücken. Da stehen nun drei Junonen zur Bergleichung neben einander, und wir verlassen sie, als wenn's keine wäre!

# Meapel.

Belletri, ben 22. Februar 1787.

Bei guter Zeit sind wir hier angelangt. Schon vorgestern versinsterte sich das Wetter; die schönen Tage hatten uns trübe gebracht, doch deuteten einige Luftzeichen, daß es sich wieder zum Guten bequemen werde, wie es denn auch eintras. Die Wolken trennten sich nach und nach, hie und da erschien der blaue Himmel, und endlich beleuchtete die Sonne unsere Bahn. Wir kamen durch Albano, nachdem wir vor Geuzano an dem Eingang eines Parks gehalten hatten, den Prinz Chigi, der Besther, auf eine wunderliche Weise hält, nicht unterhält; desthalb anch nicht will, daß sich jemand darin umsehe. Hier bildet sich eine wahre Wildniß: Bäume und Gesträuche, Kräuter und Ranken wachsen wie sie wollen, verdorren, stürzen um, verfaulen; das ist alles recht, und nur desto besser. Der Platz vor dem Eingang ist unsäglich schön. Eine hohe Maner schließt das Thal, eine vergitterte Pforte läst hineinblicken, dann steigt der Hügel answärts, wo dann oben das Schloß liegt. Es gäbe das größte Bild, wenn es ein rechter Klinstler unternähme.

Run darf ich nicht weiter beschreiben und sage nur, daß, als wir von der höhe die Gebirge von Sezza, die pontinischen Sampse, das Meer und die Inseln erblickten, daß in dem Moment ein starter Streisregen über die Sampse nach dem Meer zog, Licht und Schatten, abwechselnd und bewegt, die öde Fläche gar mannichfaltig belebten. Sehr schön wirken hierzu mehrere von der Sonne erleuchtete Rauchsäulen, die aus zerstreuten, kaum sichtbaren Hütten emporstiegen.

Belletri liegt sehr angenehm auf einem vulcanischen-Sügel, der nur gegen Norden mit andern zusammenhängt, über brei himmelsgegenden aber ben freiesten Anblick gewährt. Run befahen wir das Cabinet des Cavaliere Borgia, welcher, begünstigt durch die Berwandtschaft mit dem Cardinal und der Propaganda, treffliche Alterthümer und sonstige Merkwürdigkeiten hier zusammenstellen konnte: ägyptische Götzen, aus dem härtesten Steine gebildet, kleinere Metallsiguren früherer und späterer Zeit, in der Gegend ausgegrabene, aus Thon gebrannte, flach erhobene Bildwerke, durch welche veranlaßt, man den alten Bolskern einen eigenen Styl zuschreiben will.

Bon allerlei andern Raritäten besitht das Museum mancherlei. Ich merkte mir zwei chinesische Tuschkästchen, wo auf den Stüden des einen die ganze Zucht der Seidenwürmer, auf dem andern der Reisbau vorgestellt ist, beides höchst naiv genommen und ausstührlich gearbeitet. Das Rästchen, so wie die Einwicklung desselben, sind ausnehmend schön und dürfen sich neben dem von mir schon gelobten Buch auf der Bibliothek der Propaganda wohl sehen lassen.

Es ist freilich unverantwortlich, daß man diesen Schatz so nahe bei Rom hat und benselben nicht öfter besucht. Doch mag die Unbequemplichkeit einer jeden Ausstucht in diesen Gegenden und die Gewalt des römischen Zauberkreises zur Entschuldigung dienen. Als wir nach der Herberge gingen, riesen und einige vor ihren Hausthüren sitzende Weiber an, ob wir nicht auch Alterthümer zu kausen Lust hätten? Und als wir uns danach sehr begierig erwiesen, holten sie alte Kessel, Feuerzaugen nebst anderem schlechten Hausgeräthe, und wollten sich zu Tod lachen, uns angesührt zu haben. Als wir uns deßhalb entrüsteten, brachte unser Führer die Sache wieder ins gleiche: denn er versicherte, daß dieser Spaß hergebracht seh, und daß alle Fremden denselben Tribut entrichten müsten.

Dieß schreibe ich in einer sehr übeln Herberge, und fühle in mir weber Kraft noch Behagen weiter fortzufahren. Also die freundlichste gute Nacht!

Fenbi, ben 23. Februar 1787.

Schon früh um brei Uhr waren wir auf bem Bege. Als es tagte, fanben wir uns in ben pontinischen Sünupfen, welche kein so übles Ansehen haben, als man sie in Rom gemeiniglich beschreibt. Man kann zwar ein so großes und weitläufiges Unternehmen, als bie beabsichtigte

Anstrodnung ist, auf der Durchreise nicht beurtheilen, allein es scheint mir doch, daß die Arbeiten, welche der Bapst angeordnet, die gewünschten Endzwede wenigstens zum größten Theil erreichen werden. Man denke sich ein weites Thal, das sich von Norden nach Silben mit wenigem Falle hinzieht, ostwärts gegen die Gebirge zu vertieft, westwärts aber gegen das Meer zu erhöht liegt.

Der ganzen Länge nach in gerader Linie ist die alte Bia Appia wieder hergestellt, an der rechten Seite derselben der Hauptcanal gezogen und das Wasser sließt darin gelind hinab: dadurch ist das Erdreich der rechten Seite nach dem Meere zu ausgetrocknet und dem Feldbau überantwortet; so weit das Ange sehen kann, ist es bebaut oder könnte es werden, wenn sich Pächter fänden, einige Flecke ausgenommen die allzu tief liegen.

Die linke Seite, nach bem Gebirg zu, ist schon schwerer zu behauseln. Zwar geben Quercanale unter ber Chaussee in ben Hauptcanal; ba jedoch ber Boben gegen die Berge zu abfällt, so kann er auf diese Beise nicht vom Basser befreit werden. Man will, sagt man, einen zweiten Canal am Gebirge herführen. Große Streden, besonders gegen Terracina, sind mit Beiden und Pappeln angestogen.

Eine Posistation besteht aus einer bloßen langen Strobhütte. Tischbein zeichnete sie und genoß zur Belohnung dasilr ein Bergnigen, das nur er völlig zu genießen weiß. Auf dem abgetrockneten Terrain hatte sich ein Schimmel losgemacht, der, sich seiner Freiheit bedienend, auf dem braunen Boden wie ein Lichtstrahl hin und wieder suhr; wirklich war es ein herrlicher Anhlick, durch Tischbeins Entzücken erst recht bedeutend.

Da wo sonst der Ort Meza stand, hat der Papst ein großes und schönes Gebäude, als den Mittelpunkt der Fläche bezeichnend, aufrichten lassen. Der Anblick desselben vermehrt Hoffnung und Zutrauen für das ganze Unternehmen. Und so rücken wir immer sort, uns lebhaft untershaltend, wohl eingedenk der Warnung, daß man auf diesem Wege nicht einschlasen blirfe; und freilich erinnerte uns der blaue Dunst, der schon in dieser Jahrszeit in gewisser Höhe über den Boden schwebte, an eine gefährliche Luftschicht. Desto erfreulicher und erwilnschter war uns die Felsenlage von Terracina; und kaum hatten wir uns daran vergnügt, als wir das Meer gleich davor erblickten. Kurz darauf ließ uns die

andere Seite des Stadtberges ein Schauspiel neuer Begetation sehen. Indianische Feigen trieben ihre großen setten Blätterkörper zwischen niedrigen graulichgrünen Myrten, unter gelbgrünen Granatbäumen und sahlgrünen Olivenzweigen. Am Wege sahen wir neue, noch nie gesehene Blumen und Stränche. Narcissen und Abonis blühten auf den Wiesen. Man behält das Meer eine Zeit lang rechts; die Kalkselsen aber bleiben links in der Nähe. Diese sind die Fortsetzung der Apenninen, welche sich von Tivoli herziehen und ans Meer anschließen, wovon sie, erst durch die Campagna di Roma, dann durch die frascatanischen, albanischen, velletrischen Bulcane und endlich durch die pontinischen Simpse getrennt wurden. Der Monte Circello, das Borgebirg Terracina gegenstber, wo die pontinischen Sümpse sich endigen, mag gleichsalls aus gereihten Kalksselsen.

Wir verließen das Meer und kamen bald in die reizende Seene von Fondi. Dieser kleine Raum fruchtbaren und bebauten Erdreichs, von einem nicht allzurauhen Gebirg umschlossen, muß jedermann anlachen. Noch hängt die Mehrzahl der Orangen an den Bäumen, die Saat steht grün; durchaus Weizen, Oliven auf den Aedern, das Städtchen im Grunde. Ein Palmbaum zeichnet sich aus und ward begrüßt. So viel sür diesen Abend! Berzeihung der lausenden Feder! Ich muß schreiben ohne zu denken, damit ich nur schreibe! Der Gegenstände sind zu viel, der Ausenthalt zu schlecht und doch meine Begierde allzu groß, einiges dem Papier anzuvertrauen. Mit einbrechender Nacht kamen wir an, und es ist nun Zeit Ause zu suchen.

Sant' Agata, ben 24. Februar 1787.

In einer kalten Kammer muß ich Nachricht von einem schönen Tage geben. Als wir aus Fondi heraussuhren, ward es eben helle, und wir wurden sogleich durch die über die Mauern hängenden Pomeranzen auf beiden Seiten des Wegs begrüßt. Die Bäume hängen so voll als man sich's nur denken kann. Obenher ist das junge Laub gelblich, unten aber und in der Mitte von dem saftigsten Grün. Mignon hatte wohl Recht sich dahin zu sehnen.

Dann fuhren wir burch wohlgeaderte und bestellte Beizenfelber, in schidlichen Raumen mit Oliven bepflanzt. Der Bind bewegte sie und

brachte die silberne Unterstäche ber Blätter ans Licht; die Aeste bogen sich leicht und zierlich. Es war ein grauer Morgen; ein starker Nordwind versprach alles Sewölf völlig zu vertreiben.

Dann zog ber Weg im Thale hin, zwischen steinichten, aber gut gebauten Aeckern, die Saat vom schönsten Grün. An einigen Orten sah man geräumige, runde, gepflasterte Pläte, mit niedrigen Mäuerchen umgeben; hier drischt man die Frucht sogleich aus, ohne sie in Garben nach hause zu fahren. Das Thal ward schmäler, der Weg ging bergan; Kalffelsen standen nacht an beiden Seiten. Der Sturm war heftiger hinter uns her. Es sielen Graupeln, die sehr langsam thauten.

Einige Mauern antiker Gebäube mit netzförmiger Arbeit überraschten uns. Auf der Höhe sind die Plätze felsig, doch mit Olivenbäumen bespstanzt, wo nur das geringste Erdreich sie aufnehmen konnte. Nun über eine Plaine mit Oliven, sodann durch ein Städtchen. Eingemauert sanden wir nun Altäre, antike Grabsteine, Fragmente aller Art in den Gartenumfriedigungen, dann trefflich gemauerte, jetzt aber mit Erdreich ansgefüllte Untergeschosse alter Landhäuser, nunmehr von Olivenwällden bewachsen. Dann erblickten wir den Besud, eine Rauchwolke auf seinem Scheitel.

Molo di Gasta begrüßte uns abermals mit den reichsten Bomeranzenbäumen. Wir blieben einige Stunden. Die Bucht vor dem
Städtchen gewährt eine der schönsten Aussichten; das Meer spült dis
beran. Folgt das Auge dem rechten User und erreicht es zuletzt das Hornende des halben Mondes, so sieht man auf einem Felsen die Festung Gasta, in mäßiger Ferne. Das linke Horn erstreckt sich viel weiter;
erst sieht man eine Reihe Gebirge, dann den Besuv, dann die Inseln. Ich liegt fast der Mitte gegensiber.

Hier fand ich am Ufer die ersten Seefterne und Seeigel ausgespült, ein schönes grünes Blatt, wie das feinste Belinpapier, dann aber merkwürdige Geschiebe, am hänsigsten die gewöhnlichen Kalksteine, sodann aber auch Serpentin, Jaspis, Duarze, Kieselbreccien, Granite, Porphyre, Rarmorarten, Glas von grüner und blauer Farbe. Die zuletzt genannten Steinarten sind schwerlich in dieser Gegend erzeugt, sind wahrscheinlich Irihmmer alter Gebäude, und so sehen wir denn, wie die Welle vor unsern Augen mit den Herrlichleiten der Borwelt spielen darf. Wir verweilten gern und hatten unsere Lust an der Natur der Menschen, die

sich beinahe als Wilde betrugen. Bon Molo sich entfernend, hat man immer schöne Aussicht, wenn sich auch das Meer verliert. Der letzte Blick barauf ist eine liebliche Seebucht, die gezeichnet ward. Run folgt gutes Fruchtseld, mit Aloen eingezännt. Wir erblickten eine Basser-leitung, die sich vom Gebirg her nach unkenntlichen verworrenen Ruinen zog.

Dann folgt die Uebersahrt über den Fluß Garigliano. Man wandert sodann durch ziemlich fruchtbare Gegenden auf ein Gebirg los. Richts Auffallendes. Endlich der erste vulcanische Aschenhügel. Hier beginnt eine große herrliche Gegend von Bergen und Gründen, über welche zuletzt Schneegipfel hervorragen. Auf der nähern Höhe eine lange, wohl in die Augen fallende Stadt. In dem Thal liegt Sant' Agata. Ein ansehnlicher Gasthof, wo ein lebhaftes Fener in einem Kamin, das als Cabinet angelegt ist, braunte. Indessen ist unsere Stude kalt, keine Fenster, nur Läden, und ich eile zu schließen.

Reapel, ben 25. Februar 1787.

Enblich auch hier glüdlich und mit guten Borbebeutungen angekommen. Bon ber Tagsreise nur so viel. Sant' Agata verließen wir mit Sonnensaufgang; ber Wind blies heftig hinter uns her, und bieser Nordost hielt ben ganzen Tag an: erst Nachmittag ward er herr von den Wolken; wir litten von Kälte.

Unser Weg ging wieder durch und über vulcanische Hügel, wo ich nur noch wenige Kalkselsen zu bemerken glaubte. Endlich erreichten wir die Plaine von Capua; bald darnach Capua selbst, wo wir Mittag hielten. Nachmittag that sich ein schönes slaches Feld vor uns auf. Die Chaussee geht breit zwischen grünen Weizenseldern durch; der Weizen ist wie ein Teppich und wohl spannenhoch. Pappeln sind reihenweise auf den Feldern gepflanzt, hoch ausgezweigt und Wein hinangezogen. So geht es die Neapel hinein. Ein klarer, herrlich lockerer Boden und gut gearbeitet. Die Weinstöcke von ungewöhnlicher Stärke und Höhe, die Ranken wie Nese von Pappel zu Pappel schwebend.

Der Besud blieb uns immer zur linken Seite, gewaltsam dampfend, und ich war still für mich erfreut, daß ich diesen merkwürdigen Gegenstand endlich auch mit Augen sah. Der himmel ward immer klarer, und

zulett schien die Sonne recht heiß in unsere enge rollende Wohnung. Bei ganz rein heller Atmosphäre kamen wir Reapel näher; und nun sanden wir uns wirklich in einem andern Lande. Die Gebände mit flachen Dächern beuten auf eine andere Himmelsgegend; inwendig mögen ste nicht sehr freundlich sehn. Alles ist auf der Straße, sitzt in der Sonne so lange sie scheinen will. Der Reapolitaner glaubt im Bestt des Paradieses zu sehn und hat von den nördlichen Ländern einen sehr tranrigen Begriff: Sempre neve, case di legno, gran ignoranza, ma danari assai. Solch ein Bild machen sie sich von unserm Zustande! Zur Erbauung sämmtlicher deutschen Böllerschaften heißt die Charafteristist übersetzt: Immer Schnee, hölzerne Häuser, große Unwissendeit, aber Geld genug.

Reapel felbst kundigt sich froh, frei und lebhaft an; unzählige -Reuschen rennen durch einander, der König ist auf der Jagd, die Königin guter Hoffnung, und so kann's nicht besser gehen.

# Reapel, Montag ben 26. Februar 1787.

Alla Locanda del Sgr. Moriconi al Largo del Castello. Unter dieser eben so heiter als prächtig klingenden Aufschrift würden uns Briese ans allen vier Theisen der Welt nunmehr aufsinden. In der Gegend des am Meere liegenden großen Castells erstreckt sich eine große Weitung, die man, obgleich von allen vier Seiten mit Häusern umgeben, nicht Platz, sondern Weite (largo) genannt hat, wahrscheinlicher Weise von den ersten Zeiten her, da dieses noch ein unbegränztes Feld war. Hier nun tritt an der einen Seite ein großes Echaus herein und wir sasten Fuß in einem geräumigen Echaale, der einen freien und frohen Ueberblick über die immer bewegte Fläche gewährt. Ein eiserner Balkon zieht sich außen an mehreren Fenstern vorbei, selbst um die Ecke hin. Man währde davon nicht wegkommen, wenn der scharfe Wind nicht äußerst sählbar wäre.

Der Saal ist munter becorirt, besonders aber die Dede, deren Arabesten in hundert Abtheilungen schon die Nähe von Pompeji und herculanum verkünden. Das wäre nun alles schön und gut, aber keine Feuerstätte, kein Kamin ist zu bemerken, und der Februar übt denn doch auch hier seine Rechte. Ich sehnte mich nach einiger Erwärmung.

Man brachte mir einen Dreifuß, von ber Erbe bergestalt erhöht,

daß man die Hände bequem darüber halten konnte. Auf demfelben war ein flaches Becken befestigt; dieses enthielt ganz zarte glühende Kohlen, gar glatt mit Asche bedeckt. Hier gilt es nun hanshältisch sehn, wie wir es in Rom schon gelernt. Mit dem Ohr eines Schlöffels zieht man von Zeit zu Zeit die oberflächliche Asche behutsam weg, so daß von den Kohlen wieder etwas an die freie Luft gelange. Wollte man jedoch ungednloig die Gluth auswihlen, so würde man einen Augenblick größere Wärme spilren, aber sehr bald die ganze Gluth erschöpft haben, da denn das Becken abermals, gegen Erlegung einer gewissen Summe, zu füllen wäre.

Ich befand mich nicht ganz wohl und hätte freilich mehr Bequemlichteit gewilnscht. Eine Schilfmatte diente gegen die Einflüsse des Estrichs; Belze sind nicht gewöhnlich und ich entschloß mich eine Schiffertutte, die wir aus Scherz mitgenommen hatten, anzuziehen, die mir gute Dienste leistete, besonders nachdem ich sie mit einem Kofferstrick um den Leib befestigt hatte: da ich mir denn als Mittelding zwischen Matrosen und Capuziner sehr komisch vorkommen mußte. Tischbein, der von Besuchen bei Freunden zurücksehrte, konnte sich des Lachens nicht enthalten.

Reapel, ben 27. Februar 1787.

Gestern brachte ich den Tag in Ruhe zu, um eine kleine körperliche Unbequemlichkeit erst abzuwarten; heute ward geschwelgt und die Zeit mit Anschauung der herrlichsten Gegenstände zugebracht. Man sage, erzähle, male was man will, hier ist mehr als alles! Die Ufer, Buchten und Busen des Meeres, der Besud, die Stadt, die Borstädte, die Castelle, die Lusträume!

Wir sind auch noch Abends in die Grotte des Posilippo gegangen, da eben die untergehende Sonne zur andern Seite hereinschien. Ich verzieh es allen, die in Reapel von Sinnen kommen und erinnerte mich mit Rührung meines Baters, der einen unauslöschlichen Eindruck besonders von den Gegenständen, die ich heute zum erstenmal sah, erhalten hatte. Und wie man sagt, daß einer dem ein Gespenst erschienen, nicht wieder froh wird, so konnte man umgekehrt von ihm sagen, daß er nie ganz unglücklich werden konnte, weil er sich immer wieder nach Reapel dachte. Ich bin nun nach meiner Art ganz stille, und mache nur, wenn's gar zu toll wird, große, große Augen.

Reapel, ben 28. Februar 1787.

Heute besuchten wir Philipp Hadert, ben berühmten Lanbschaftsmaler, ber eines besondern Bertrauens, einer vorzüglichen Gnade des Königs und der Königin genießt. Man hat ihm einen Flügel des Palastes Francavilla eingeräumt, den er mit Künstlergeschmad möbliren ließ, und mit Zufriedenheit bewohnt. Es ist ein sehr bestimmter kluger Mann, der, bei unausgesetztem Fleiß, das Leben zu genießen versteht.

Dann gingen wir ans Meer und sahen allerlei Fische und wunderliche Gestalten aus den Wellen ziehen. Der Tag war herrlich, die Tramontane leidlich.

### Reapel, ben 1. Marg 1787.

Schon in Rom hatte man meinem eigensinnigen Einsteblerstune mehr als mir lieb war, eine gesellige Seite abgewonnen. Freisich scheint es ein wunderlich Beginnen, daß man in die Welt geht, um allein bleiben zu wollen. So hatte ich denn auch dem Fürsten von Waldelt dicht widerstehen können, der mich auss freundlichste einlud, und durch Rang und Einstuß mir Theilnahme an manchem Guten verschaffte. Raum waren wir in Reapel angekommen, wo er sich schon eine Zeit lang aushielt, als er uns einladen ließ, mit ihm eine Fahrt nach Bozzuoli und der ansliegenden Gegend zu machen. Ich dachte heute schon auf den Besuv; Tischein aber nöthigt mich zu jener Fahrt, die, an und für sich angenehm, bei dem schönsten Wetter, in Gesellschaft eines so vollkommenen und unterrichteten Fürsten, sehr viel Freude und Rutzen verspricht. Auch haben wir schon in Rom eine schöne Dame gesehen nebst ihrem Gemahl, von dem Fürsten unzertrennlich; diese soll gleichfalls von der Partie sehn, und man hosft alles Erfreuliche.

Auch bin ich dieser eblen Gesellschaft durch frühere Unterhaltung genauer bekannt. Der Fürst nämlich fragte bei unserer ersten Bekanntsschaft, womit ich mich jetzt beschäftige, und meine Iphigenie war mir so gegenwärtig, daß ich sie einen Abend umständlich genug erzählen kounte. Man ging drauf ein; aber ich glaubte doch zu merken, daß man etwas Lebhasteres, Wilberes von mir erwartet hatte.

Abende.

Bon dem heutigen Tage wäre schwerlich Rechenschaft zu geben. Wer hat es nicht ersahren, daß die stücktige Lefung eines Buchs, das ihn unwiderstehlich fortriß, auf sein ganzes Leben den größten Einfluß hatte, und schon die Wirkung entschied, zu der Wiederlesen und ernstliches Betrachten kaum in der Folge mehr hinzuthun konnte! So ging es mir einst mit Sakontala; und geht es uns mit bedeutenden Menschen nicht gleicher Beise? Eine Wassersahrt dis Pozzu oli, seichte Landsahrten, heitere Spaziergänge durch die wundersamste Gegend von der Welt. Unterm reinsten Himmel der unsicherste Boden. Trümmer undenkbarer Wohlhäbigkeit, zerlästert und unerfreulich. Siedende Wasser, Schwesel aushanchende Grüfte, dem Pflanzenleben widerstrebende Schlackenberge, kahle widerliche Räume, und dann doch zuletzt eine immer üppige Begetation, eingreisend wo sie nur irgend vermag, sich über alles Ertöbtete erhebend um Landseen und Väche umher, ja den herrlichsten Eichwald an den Wänden eines alten Kraters behauptend.

Und so wird man zwischen Natur und Bölkerereignissen hin und wieder getrieben. Man wänscht zu denken, mad fühlt sich dazu zu unzgeschickt. Indessen lebt der Lebendige lustig fort, woran wir es denn auch nicht sehlen ließen. Gebildete Personen, der Welt und ihrem Wesen angehörend, aber auch durch erustes Geschick gewarnt, zu Betrachtungen ausgelegt. Unbegränzter Blick über Land, Meer und Himmel, zurückgerusen in die Nähe einer liebenswirdigen jungen Dame, Huldigung anzunehmen gewohnt und geneigt.

Unter allem diesem Taumel jedoch versehlte ich nicht manches anzumerken. Bu klinftiger Redaction wird die an Ort und Stelle benutte Karte und eine slüchtige Zeichnung von Tischbein die beste Hilly geben; heute ist mir nicht möglich auch nur das mindeste hinzuzufligen.

Reapel, ben 2. Mary 1787.

Daß tein Reapolitaner von feiner Stadt weichen will, daß ihre Dichter von der Glüdfeligkeit der hiefigen Lage in gewaltigen Superbeln singen, ift ihnen nicht zu verdenken, und wenn auch noch ein paar Besuve in der Rachbarschaft stünden. Man mag sich hier an Rom gar nicht

jurud erinnern: gegen die hiefige freie Lage kommt einem die Hauptstadt ber Belt im Tibergrunde wie ein altes übelplacirtes Rloster vor.

Das See- und Schiffwesen gewährt auch ganz neue Zustände. Die Fregatte nach Palermo ging mit reiner starker Tramontane gestern ab. Dießmal hat sie gewiß nicht über sechsundbreißig Stunden auf der Fahrt zugebracht. Mit welcher Sehnsucht sah ich den vollen Segeln nach, als das Schiff zwischen Capri und Capo Minerva durchsuhr und endlich rerschwand. Wenn man jemand Geliebtes so fortsahren sähe, müßte man vor Sehnsucht sterben! Jest weht der Scirocco; wenn der Wind karter wird, werden die Wellen um den Molo lustig genug sehn.

Hels, wo jeder seinem Freitage, war die große Spaziersahrt des Abels, wo jeder seine Equipagen, besonders Pferde producirt. Man tann unmöglich etwas Zierlicheres sehen als diese Geschödse hier: es ist tas erstemal in meinem Leben, daß mir das herz gegen sie aufgeht.

#### Reapel, ben 3. Darg 1787.

Den 2. Marz bestieg ich ben Befuv, obgleich bei trubem Wetter und unmölltem Gipfel. Kabrend gelangte ich nach Refing, fobann anf einem Maulthiere ben Berg zwischen Beingarten binanf; nun zu Fuß über bie Lava vom Jahre einunbfiebzig, bie ichon feines, aber festes Mood auf fich erzeugt hatte. Dann an ber Seite ber Lava ber; bie Sutte bes Einfiedlers blieb mir links auf ber Sobe. Ferner ben Afchenberg hinauf, welches eine faure Arbeit ift. Zwei Drittheile biefes Gipfels waren mit Bolten bebedt. Endlich erreichten wir ben alten, nun ausgefüllten Krater, fanden die neuen Laven von zwei Monaten vierzehn Tagen, ja eine fcwache von fünf Tagen fcon erkaltet. Wir ftiegen über fie an einem erft aufgeworfenen vulcanischen Bügel hinauf; er bampfte aus allen Enden. Der Rauch zog von uns weg, und ich wollte nach bem Krater geben. Wir waren ungefähr fünfzig Schritte in ben Dampf binein, ale er fo ftart wurde, bag ich taum meine Schube feben tonnte. Das Schnupftuch vorgehalten half nichts; ber Führer war mir auch verschwunden, die Tritte auf den ausgeworfenen Lavabrödchen unsicher: ich fant für gut umzukehren, und mir ben gewünschten Anblid auf einen heitern Tag und verminderten Rauch zu sparen. Indeß weiß ich doch auch, wie schlecht es fich in folder Atmosphäre Athem holt.

Uebrigens war der Berg ganz still: weder Flamme, noch Braufen, noch Steinwurf, wie er doch die ganze Zeit her trieb. Ich habe ihn mun recognoscirt, um ihn förmlich, sobald das Wetter gut werden will, zu belagern.

Die Laven, die ich fand, waren mir meist bekannte Gegenstände. Ein Phänomen habe ich aber entbeckt, das mir sehr merkwürdig schien, und das ich näher untersuchen, nach welchem ich mich bei Kennern und Sammlern erkundigen will. Es ist eine tropssteinsörmige Bekleidung einer vulcanischen Esse, die ehemals zugewöldt war, jest aber aufgeschlagen ist, und aus dem alten, nun ausgesüllten Krater herausragt. Dieses seste, grauliche, tropssteinsörmige Gestein scheint mir durch Sublimation der allerseinsten vulcanischen Ausdünstungen ohne Mitwirkung von Feuchtigkeit und ohne Schmelzung gebildet worden zu sehn. Es giebt zu weiteren Gedanken Gelegenheit.

Heute, ben 3. März, ift ber himmel bedeckt, und ein Scirocco weht: jum Bosttage gutes Wetter.

Sehr gemischte Menschen, schöne Pferde und wunderliche Fische habe ich bier übrigens schon genug gesehen.

Bon ber Lage ber Stadt und ihren Herrlichkeiten, die so oft beschrieben und belobt sind, kein Wort! Vedi Napoli e poi muori! sagen sie hier. Siehe Reapel, und stirb!

Hier schiede ich einige gedrängte Blätter als Nachricht von dem Einstande, den ich hier gegeben. Auch ein an der Ede angeschmauchtes Convert eures letzten Brieses, zum Zeugniß, daß er mit auf dem Besuv gewesen. Doch muß ich euch nicht, weder im Traume noch im Bachen, von Gesahr umgeben erscheinen; sehd versichert, da wo ich gehe, ist nicht mehr Gesahr, als auf der Chausse nach Belvedere. Die Erde ist überall des Herrn! kann man wohl bei dieser Gelegenheit sagen. Ich such keine Abenteuer aus Borwitz noch Sonderbarkeit, aber weil ich meist klar din und dem Gegenstand bald seine Eigenthilmsichkeit abgewinne, so kann ich mehr thun und wagen als ein anderer. Nach Sicilien ist's nichts weniger als gefährlich. Bor einigen Tagen suhr die Fregatte nach Palermo mit günstigem Nordostwind ab; sie ließ Capri rechts und hat gewiß den Weg in sechsundbreißig Stunden zurückgelegt. Drüben sieht

es auch in der Wirklichkeit nicht so gefährlich aus, als man es in der Ferne zu machen beliebt.

Bom Erdbeben spürt man jest im untern Theile von Italien gar nichts; im obern ward neulich Rimini und nahliegende Orte beschädigt. Es hat wunderliche Launen: man spricht hier davon wie von Wind und Wetter, und in Thuringen von Feuersbrünsten.

Mich frent, daß ihr nun mit der neuen Bearbeitung der Iphigenie ench befreundet; noch lieber wäre mir's, wenn ench der Unterschied fühlbarer geworden wäre. Ich weiß was ich daran gethan habe, und darf davon reden, weil ich es noch weiter treiben könnte. Wenn es eine Freude ist das Gute zu genießen, so ist es eine größere, das Bessere zu empfinden, und in der Kunst ist das Beste gut genug.

#### Reapel, ben 5. Marg 1787.

Den zweiten Fastensonntag benusten wir, von Kirche zu Kirche zu wandern. Wie in Rom alles höchst ernsthaft ist, so treibt sich hier alles lustig und wohlgemuth. Auch die neapolitanische Malerschule begreift man nur zu Neapel. Hier sieht man mit Berwunderung die ganze Borderseite einer Kirche von unten dis oben gemalt, über der Thüre Christus, der die Käuser und Berkäuser zum Tempel hinaustreibt, welche zu beiden Seiten, munter und zierlich, erschreckt die Treppen herunterpurzeln. Innerhald einer andern Kirche ist der Raum über dem Eingang reichhaltig mit einem Frescogemälde geziert, die Bertreibung Heliodors vorstellend. Luca Giordano mußte sich freilich sputen, um solche Flächen auszussüllen. Auch die Kanzel ist nicht immer, wie anderwärts, ein Latheber, Lehrstuhl sihr eine einzelne Berson, sondern eine Galerie, auf welcher ich einen Capuziner hin und her schreiten und bald von dem einen, bald von dem andern Ende dem Bolt seine Sündhaftigkeit vorhalten sah. Was wäre da nicht alles zu erzählen!

Aber weber zu erzählen noch zu beschreiben ist die Herrlichkeit einer Bollmondnacht, wie wir sie genossen, durch die Straßen über die Plätze wandelnd, auf der Chiaja, dem unermestlichen Spaziergang, sodann am Meeresuser hin und wieder. Es übernimmt einen wirklich das Gefühl von Unendlichkeit des Raums. So zu träumen ist denn doch der Mühe werth.

Bon einem trefflichen Manne, ben ich biefe Tage fennen gelernt, muß ich fürglich bas allgemeinste erwähnen. Es ift Ritter Filangieri, bekannt burch sein Werk über bie Gesetzgebung. Er gehört ju ben ehrwürdigen jungen Männern, welche bas Glud ber Menschen und eine löbliche Freiheit berfelben im Auge behalten. An feinem Betragen taun man ben Solbaten, ben Ritter und Weltmann erkennen; gemilbert ift jeboch biefer Anstand burch ben Ausbruck eines garten sittlichen Gefühls, welches, über bie gange Person verbreitet, aus Wort und Wefen gar Auch er ift feinem Ronige und beffen Ronig= aumuthig bervorleuchtet. reich im Bergen verbündet, wenn er auch nicht alles billigt mas geschiebt: aber auch er ist gebruckt burch bie Furcht vor Joseph bem 3weiten. Das Bilb eines Despoten, wenn es auch nur in ber Luft schwebt, ift eblen Menschen schon fürchterlich. Er sprach mit mir gang offen, was Neapel von jenem ju fürchten babe. Er unterhalt fich gern über Monte quien, Beccaria, auch über feine eigenen Schriften, alles in bemfelben Beifte bes besten Wollens und einer berglichen, jugenblichen Luft bas Gute gu wirten. Er mag noch in ben Dreifigen fteben.

Gar balb machte er mich mit einem alten Schriftsteller bekannt, an beffen unergründlicher Tiefe sich biese neuern italiänischen Gesetzfreunde höchlich erquicken und erbauen, er heißt Giambattista Bico, sie ziehen ihn dem Montesquieu vor. Bei einem flüchtigen Ueberblick des Buches, das sie mir als ein Heiligthum mittheilten, wollte mir scheinen, hier sehen sibhllinische Borahnungen des Guten und Rechten, das einst kommen soll oder sollte, gegründet auf ernste Betrachtungen des Ueberlieferten und des Lebens. Es ist gar schön, wenn ein Boll solch einen Aeltervater besitzt; den Deutschen wird einst Hanann ein ähnlicher Coder werden.

Reapel, ben 6. Marg 1787.

Obgleich ungern, boch aus treuer Geselligkeit, begleitete Tischbein mich heute auf ben Besub. Ihm, bem bilbenben Künstler, ber sich nur immer mit ben schönften Menschen- und Thiersormen beschäftigt, ja bas Ungeformte selbst, Felsen und Landschaften, burch Sinn und Geschmad vermenschlicht, ihm wird eine solche surchtbare, ungestalte Ausbäufung, bie sich immer wieder selbst verzehrt und allem Schönheitsgefühl ben Krieg anklindigt, ganz abscheulich vorkommen.

Bir suhren auf zwei Calessen, weil wir uns als Selbstführer durch das Gewithl der Stadt nicht durchzuwinden getrauten. Der Fahrende schreit unaufhörlich: Plat, Plat,! damit Esel, Holz oder Rehrichttragende, entgegen rollende Calessen, lastschleppende oder freiwandelnde Menschen, Kinder und Greise sich vorsehen, ausweichen, ungehindert aber der scharfe Trab fortgesett werde.

Der Weg durch die äußersten Vorstädte und Gärten sollte schon auf etwas Plutonisches hindeuten. Denn da es lange nicht geregnet, waren von dickem aschgrauem Staube die von Natur immergrünen Blätter überbeckt, alle Dächer, Gurtgesimse, und was nur irgend eine Fläche bot, gleichfalls übergraut, so daß nur der herrliche blaue Himmel und die hereinscheinende mächtige Sonne ein Zeugniß gab, daß man unter den Lebendigen wandle.

Am Fuße des steilen Hanges empfingen uns zwei Führer, ein älterer und ein jüngerer, beides tüchtige Leute. Der erste schleppte mich, der zweite Tischbein den Berg hinauf. Sie schleppten, sage ich: denn ein solcher Führer umgürtet sich mit einem ledernen Riemen, in welchen der Reisende greift und, hinauswärts gezogen, sich an einem Stabe, auf seinen eigenen Füßen, desto leichter emporhilft. So erlangten wir die Fläche, über welcher sich der Legelberg erhebt, gegen Norden die Trilimmer der Somma.

Ein Blid westwärts über die Gegend nahm, wie ein heilsames Bad, alle Schmerzen der Anstrengung und alle Mübigkeit hinweg, und wir umkreisten nunmehr den immer qualmenden, Stein und Asche auswersenden Regelberg. So lange der Raum gestattete in gehöriger Entsernung zu bleiben, war es ein großes geisterhebendes Schauspiel. Erst ein gewaltsamer Donner, der aus dem tiessten Schlunde hervortönte, sodann Steine, größere und kleinere, zu Tausenden in die Lust geschleudert, von Aschemoolken eingehüllt. Der größte Theil siel in den Schlund zwild. Die andern nach der Seite zu getriebenen Broden, auf die Außenseite des Regels niederfallend, machten ein wunderbares Geräusch: erst plumpten die schwerern, und hüpsten mit dumpfem Geton an die Regelzsiete hinab, die geringern klapperten hinterdrein, und zuletzt rieselte die Asche nieder. Dieses alles geschah in regelmäßigen Pausen, die wir durch ein ruhiges Zählen sehr wohl abmessen konnten.

Zwischen ber Somma und bem Regelberge ward aber ber Raum

enge genug; schon fielen mehrere Steine um uns her und machten ben Umgang unerfreulich. Tischbein fühlte sich nunmehr auf bem Berge noch verdrießlicher, da dieses Ungethum, nicht zufrieden häßlich zu sehn, auch noch gefährlich werden wollte.

Wie aber durchaus eine gegenwärtige Gefahr etwas Reizendes hat, und den Widerspruchsgeist im Menschen auffordert ihr zu trozen, so bedachte ich, daß es möglich sehn muffe in der Zwischenzeit von zwei Eruptionen den Regelberg hinauf, an den Schlund zu gelangen, und auch in diesem Zeitraum den Ruckweg zu gewinnen. Ich rathschlagte hierliber mit den Führern, unter einem überhängenden Felsen der Somma, wo wir, in Sicherheit gelagert, uns an den mitgebrachten Borräthen erquicken. Der jüngere getraute sich das Bagstuck mir mir zu bestehen: unsere Huttöpfe fütterten wir mit leinenen und seidenen Tuchern, wir stellten uns bereit, die Stäbe in der Hand, ich seinen Gürtel fassend.

Noch flapperten bie fleinen Steine um uns herum, noch riefelte bie Afche, als ber ruftige Jungling mich schon über bas glübenbe Gerölle binaufrig. Bier ftanben wir an bem ungeheuern Rachen, beffen Rauch eine leife Luft von uns ablentte, aber zugleich bas Innere bes Schlundes verhillte, ber ringeum aus taufend Rigen bampfte. Durch einen Zwischenraum bes Qualmes erblicte man bie und ba geborftene Felfenwande. Der Aublid war weber unterrichtend noch erfreulich, aber eben befrwegen, weil man nichts fab, verweilte man, um etwas beranszuseben. Das rubige Bablen war verfaumt; wir ftanben auf einem fcarfen Ranbe vor bem ungeheuern Abgrund. Auf einmal erscholl ber Donner, Die furchtbare Labung flog an uns vorbei: wir budten uns unwillfürlich, als wenn uns bas vor ben niebersturgenben Massen gerettet batte; Die kleinern Steine flapperten schon, und wir, ohne ju bebenken, bag wir abermals eine Baufe por uns hatten, frob bie Gefahr überftanben zu haben, tamen mit ber noch riefelnben Afche am Fuße bes Regels an, Bite und Schultern genugfam eingeafchert.

Bon Tischbein aufs freundlichste empfangen, gescholten und erquidt, tonnte ich nun den älteren und neueren Laven eine besondere Aufmertsamkeit widmen. Der betagte Führer wußte genan die Jahrgänge zu bezeichnen. Aeltere waren schon mit Asche bedeckt und ausgeglichen, neuere, besonders die langsam gestossenen, boten einen seltsamen Anblid: benn indem sie, fortschleichend, die auf ihrer Oberstäcke erstarrten Massen eine

Zeit lang mit sich hinschleppen, so muß es boch begegnen, daß diese von Beit zu Zeit stoden, aber, von den Gluthströmen noch fortbewegt, über einander geschoben, wunderbar zackig erstarrt verharren, seltsamer als im ähnlichen Fall die über einander getriebenen Sisschollen. Unter diesem geschwolzenen wüsten Wesen fanden sich auch große Blocke, welche, angeschlagen, auf dem frischen Bruch einer Urgebirgsart völlig ähnlich sehen. Die Führer behaupteten, es sehen alte Laven des tiessten Grundes, welche der Berg manchmal auswerfe.

Auf unserer Rüdfehr nach Neapel wurden mir kleine Häuser merkwürdig, einstöckig, sonberbar gebaut, ohne Fenster, die Zimmer nur durch die auf die Straße gehende Thüre erleuchtet. Bon früher Tageszeit bis in die Racht sitzen die Bewohner davor, da sie sich denn zuletzt in ihre Höhlen zurückziehen.

Die auf eine etwas verschiebene Weise am Abend tumultuirenbe Stadt entlockte mir den Wunsch einige Zeit hier verweilen zu können, um das bewegliche Bild nach Kräften zu entwerfen. Es wird mir nicht so wohl werden.

### Reapel, Mittwoch ben 7. Marg 1787.

Und so hat, mir diese Woche Tischbein redlich einen großen Theil der Kunstschätze von Neapel gezeigt und auszelegt. Er, ein trefflicher Thierkenner und Zeichner, machte mich schon früher ausmerksam auf einen Bsetchops von Erz im Palast Colombrano. Wir gingen heute dahin. Dieser Kunstrest steht gerade der Thorsahrt gegenstder, im Hose in einer Rische über einem Brunnen, und setzt in Erstaunen; was muß das Haupt erst mit den sibrigen Gliedern zu einem Ganzen verdunden, sür Wirfung gethan haben! Das Pferd im ganzen war viel größer als die auf der Marcusksrche: auch läßt hier das Haupt, näher und einzeln besichaut, Charakter und Kraft nur desto deutlicher erkennen und bewundern. Der prächtige Stirnknochen, die schnaubende Nase, die ausmerkenden Ohren, die starre Mähne — ein mächtig ausgeregtes, frästiges Geschöpf!

Bir kehrten uns um, eine weibliche Statue zu bemerken, die über dem Thorwege in einer Rifche ftand. Sie wird für die Nachbildung einer Tänzerin schon von Windelmann gehalten, wie denn solche Kunftelerinnen in lebendiger Bewegung auf das mannichfaltigste dasjenige

vorstellen, was die bilbenden Meister uns als erstarrte Nymphen und Gottinnen aufbewahren. Sie ist sehr leicht und schön, der Kopf war abgebrochen, ist aber gut wieder aufgeset, übrigens nichts baran versehrt, und verdiente wohl einen bessern Platz.

Reapel, ben 9. Darg 1787.

Hente erhalte ich die liebsten Briese vom 16. Februar. Schreibet nur immer fort! Ich habe meine Zwischenposten wohl bestellt, und werde es auch thun, wenn ich weiter gehen sollte. Gar sonderbar kommt es mir vor, in so großer Entsernung zu lesen, daß die Freunde nicht zusammenkommen: und doch ist oft nichts natürlicher, als daß man nicht zusammenkommt, wenn man so nahe beisammen ist.

Das Wetter hat sich verbunkelt, es ist im Wechseln: das Frühjahr tritt ein, und wir werden Regentage haben. Noch ist der Gipfel des Besud nicht heiter geworden, seit ich droben war. Diese letzten Nächte sah man ihn manchmal flammen, jetzt hält er wieder inne; man erwartet stärkern Ausbruch.

Die Stilrme bieser Tage haben uns ein herrliches Meer gezeigt; ba ließen sich die Bellen in ihrer wilrdigen Art und Gestalt studiren: die Ratur ist doch das einzige Buch, das auf allen Blättern großen Gehalt bietet. Dagegen gibt mir das Theater gar keine Freude mehr. Sie spielen hier in der Fasten geistliche Opern, die sich von den weltlichen in gar nichts unterscheiden, als daß keine Ballete zwischen den Acten eingeschaltet sind; übrigens aber so bunt als möglich. Im Theater San Carlo sühren sie auf: Zerstörung von Jerusalem durch Nebukadnezar. Mir ist es ein großer Guckasten; es scheint, ich bin sür solche Dinge verdorben.

Heute waren wir mit dem Flirsten von Walbeck auf Capo di Monte, wo die große Sammlung von Gemälden, Münzen u. dgl. sich befindet, nicht angenehm aufgestellt, doch kostbare Sachen. Mir bestimmen und bestätigen sich nunmehr so viele Traditionsbegriffe. Was von Minzen, Gemmen, Basen einzeln, wie die gestutzten Citronenbäume, nach Norden kommt, sieht in Masse hier ganz anders aus, da wo diese Schätze einsheimisch sind: denn wo Werke der Kunst rar sind, gibt auch die Rarität ihnen einen Werth; hier lernt man nur das Wilrdige schätzen.

Sie bezahlen jest großes Gelb für bie etrurifchen Bafen; und

gewiß finden sich schone und treffliche Stude darunter. Kein Reisender, ber nicht etwas davon besitzen wollte. Man schlägt sein Gelb nicht so boch an als zu Hause; ich fürchte selbst noch verführt zu werden.

Reapel, Freitag ben 9. Darg 1787.

Das ist das Angenehme auf Reisen, daß auch das Gewöhnliche durch Reuheit und Ueberraschung das Ansehen eines Abenteuers gewinnt. Als ich von Capo di Monte zurucktam, machte ich noch einen Abendbesuch bei Filangieri, wo ich auf dem Canapé neben der Hausfrau ein Frauenzimmer sitzend fand, deren Aeußeres mir nicht zu dem vertrauslichen Betragen zu passen schien, dem sie sich ganz ohne Zwang hingab. In einem leichten, gestreisten, seidenen Fähnchen, den Kopf wunderlich ausgeputzt, sah die kleine niedliche Figur einer Putzmacherin ähnlich, die, sür die Zierbe anderer sorgend, ihrem eigenen Aussehen wenig Ausmerksamkeit schenkt. Sie sind so gewohnt ihre Arbeit bezahlt zu sehen, daß sie nicht begreisen, wie sie sür sich selbst etwas gratis thun sollen. Durch meinen Eintritt ließ sie sich in ihrem Plaudern nicht stören, und brachte eine Menge possierliche Geschichten vor, welche ihr dieser Tage begegnet, oder vielmehr durch ihre Strubeleien veranlaßt worden.

Die Dame vom Hause wollte mir auch zum Wort verhelfen, sprach über die herrliche Lage von Capo di Monte und die Schätze daselbst. Das muntere Weibchen dagegen sprang in die Höhe und war, auf ihren Küßen stehend, noch artiger als zuvor. Sie empfahl sich, rannte nach der Thüre und sagte mir im Borbeigehen: Filangieri's kommen diese Lage bei mir zu Tische; ich hoffe Sie auch zu sehen! Fort war sie, ehe ich noch zusagen konnte. Nun vernahm ich, es seh die Prinzessin \*, mit dem Hause nah verwandt. Filangieri's waren nicht reich und lebten in anständiger Einschränkung. So dachte ich mir das Prinzesschen auch, da ohnehin solche hohe Titel in Neapel nicht selten sind. Ich merkte mir den Namen, Tag und Stunde und zweiselte nicht mich am rechten Orte zu gehöriger Zeit einzussinden.

Reapel, Sonntag ben 11. Marg 1787.

Da mein Aufenthalt in Reapel nicht lange bauern wird, so nehmie ich gleich die entferntern Bunkte zuerst; bas Rähere giebt sich. Mit

Tifchbein fuhr ich nach Bompeji; ba wir denn alle bie berrlichen Anfichten links und rechts neben uns liegen faben, welche, burch fo manche lanbschaftliche Zeichnung uns wohl befannt, nunmehr in ihrem zusammenhängenben Glanze erschienen. Pompeji fest jedermann wegen feiner Enge und Rleinheit in Bermunberung. Schmale Straffen, obgleich gerabe und an ber Seite mit Schrittplatten verfeben, fleine Baufer ohne Fenfter, aus ben Sofen und offenen Galerien bie Zimmer nur burch bie Thuren erleuchtet. Selbst öffentliche Werfe, Die Bant am Thor, Der Tempel, fobann auch eine Billa in ber Rabe, mehr Mobell und Buppenfchrant als Diefe Zimmer, Bange und Galerien aber aufs beiterfte gemalt, Die Wandflachen einformig, in der Mitte ein ausführliches Gemalbe, jest meift ausgebrochen, an Ranten und Enben leichte und geschmachvolle Arabesten, aus welchen sich auch wohl niedliche Rinderund Nomphengestalten entwideln, wenn an einer andern Stelle aus mächtigen Blumengewinden wilde und gahme Thiere hervorbringen. Und fo beutet ber jetige gang wufte Buftanb einer erft burch Stein und Afchenregen bebeckten, bann aber burch bie Aufgrabenben geplunderten Stadt auf eine Runft = und Bilberluft eines gangen Bolfes, von ber jest ber eifrigfte Liebhaber weber Begriff, noch Gefühl, noch Beburfnif bat.

Bebenkt man die Entfernung bieses Orts vom Besuv, so kann die bebedende vulcanische Masse weber durch ein Schleudern, noch durch einen Windstoß hierher getrieben sehn; man muß sich vielmehr vorstellen, daß diese Steine und Asche eine Zeit lang wolfenartig in der Luft geschwebt, die endlich über diesem unglücklichen Orte niedergegangen.

Wenn man sich nun dieses Ereigniß noch mehr versinnlichen will, so benke man allenfalls ein eingeschneites Bergdorf. Die Räume zwischen ben Gebäuden, ja die zerdrückten Gebäude selbst wurden ausgefüllt, allein Mauerwerk mochte hie und da noch herausstehen, als früher oder später der Higel zu Weindergen und Gärten benutzt wurde. So hat nun gewiß mancher Eigenthümer, auf seinen Antheil niedergrabend, eine bedeutende Borlese gehalten. Mehrere Zimmer fand man leer und in der Ecke des einen einen Hausen Alsche, der mancherlei kleines Hausgeräthe und Kunstarbeiten versteckte.

Den wunderlichen, halb unangenehmen Eindruck diefer mumifirten Stadt wufchen wir wieder aus den Gemuthern, als wir in der Laube, zunächst des Meeres, in einem geringen Gasthof sigend, ein frugales

Rahl verzehrten und uns an der himmelsbläue, an des Meeres Glanz und Licht ergötzten, in hoffnung, wenn dieses Fledchen mit Weinlaub bebedt sehn würde, uns hier wieder zu sehen und uns zusammen zu ergötzen.

Räher an der Stadt stellen mir die kleinen Häuser wieder auf, die als volkkommene Rachbildungen der Pompejanischen dastehen. Wir erbaten und die Erlaubnis in eins hinein zu treten und fanden es sehr reinlich eingerichtet. Nett geflochtene Rohrstühle, eine Kommode ganz vergoldet, mit dunten Blumen staffirt und lackirt, so daß nach so vielen Jahrhunderten, nach unzähligen Beränderungen diese Gegend ihren Bewohnern ähnliche Lebensart und Sitte, Neigungen und Liebhabereien einstößt.

#### Reapel, Montag ben 12. Marg 1787.

Heute schlich ich beobachtend, meiner Weise nach, durch die Stadt und notirte mir viele Punkte zu dereinstiger Schilderung derselben, davon ich leider gegenwärtig nichts mittheilen kann. Alles deutet dahin, daß ein glückliches, die ersten Bedürsnisse reichlich andietendes Land auch Menschen von glücklichem Naturell erzeugt, die ohne Kümmerniß erwarten können, der morgende Tag werde bringen was der heutige gebracht und deshalb sorgenlos dahin leben. Augenblickliche Befriedigung, mäßiger Genuß, vorsübergehender Leiden heiteres Dulden! Bon dem letztern ein artiges Beispiel.

Der Morgen war kalt und feuchtlich: es hatte wenig geregnet. Ich gelangte auf einen Plat wo die großen Quadern des Pflasters reinlich gesehrt erschienen. Zu meiner Berwunderung sah ich auf diesem völlig ebenen gleichen Boden eine Anzahl zerlumpter Anaben im Areise kauzend, die Hände gegen den Boden gewendet, als wenn sie sich wärmten. Erst hielt ich's fär eine Posse; als ich aber ihre Mienen völlig ernsthaft und beruhigt sah, wie dei einem befriedigten Bedürfniß, so strengte ich meinen Scharssinn möglichst an, er wollte mich aber nicht begünstigen. Ich mußte daher fragen, was denn diese Aesschap zu der sonderbaren Positur verleite und sie in hiesen regelmäßigen Areis versammle.

Hierauf ersuhr ich daß ein anwohnender Schmied auf bieser Stelle eine Rabschiene heiß gemacht, welches auf folgende Beise geschieht. Der eiserne Reif wird auf den Boden gelegt und auf ihn im Kreise so viel

Sichenspäne gehäuft, als man nöthig hält ihn bis auf den erforderlichen Grad zu erweichen. Das entzündete Holz brennt ab, die Schiene wird ums Rad gelegt und die Afche sorgfältig weggekehrt. Die dem Pflaster mitgetheilte Wärme benutzen sogleich die kleinen Huronen und rühren sich nicht eher von der Stelle, als die sie sie ben letzten warmen Hauch ausgesogen haben. Beispiele solcher Genügsamkeit und ausmerksamen Benutzens dessen was sonst verloren ginge, giebt es dier unzählige. Ich sinde in diesem Boll die lebhafteste und geistreichste Industrie, nicht um reich zu werden, sondern um sorgenfrei zu leben.

Abenbe.

Damit ich ja gur bestimmten Zeit beute bei bem wunderlichen Brinzefichen ware und bas Saus nicht verfehlte, berief ich einen Lobnbedienten. Er brachte mich vor bas Hofthor eines großen Palastes, und ba ich ihr keine so prachtige Wohnung zutraute, buchstabirte ich ihm noch einmal aufs beutlichste ben Namen: er versicherte, daß ich recht seb. Run fand ich einen geräumigen Sof, einfam und ftill, reinlich und leer, von Sauptund Seitengebäuben umgeben. Bauart, Die bekannte heitere neapolitanifche, so auch die Farbung. Gegen mir über ein großes Portal und eine breite gelinde Treppe. An beiben Seiten berfelben binaufwarts in toftbarer Livrée Bedienten gereiht, Die fich, wie ich an ihnen vorbei ftieg, aufs tieffte budten. 3ch fcbien mir ber Gultan in Wielands Feenmabrchen, und fafte mir nach beffen Beispiel ein Berg. Run empfingen mich bie bobern Bausbebienten, bis endlich ber anftanbigfte bie Thure eines großen Saals eröffnete, ba fich benn ein Raum vor mir aufthat, ben ich eben so heiter, aber auch so menschenleer fand als bas übrige. und Abgeben erblidte ich in einer Seitengalerie etwa fir vierzig Berfonen, prachtig, bem Gangen gemäß, eine Tafel bereitet. Ein Beltgeiftlicher trat berein; ohne mich zu fragen wer ich fen, noch woher ich tomme, nahm er meine Gegenwart als bekannt an, und fprach von ben allgemeinsten Dingen. .

Ein paar Flilgelthuren thaten fich auf, hinter einem ältlichen Herrn, ber hereintrat, gleich wieber verschlossen. Der Geistliche ging auf ihn los, ich auch: wir begrußten ihn mit wenigen höslichen Worten, die er mit bellenden, stotternden Tonen erwiederte, so daß ich mir keine Splbe

bes bottentottischen Dialette entrathfeln tonnte. 216 er fich ans Ramin gestellt, zog fich ber Beiftliche zurud und ich mit ihm. Ein ftattlicher Benedictiner trat berein, begleitet von einem jungern Gefährten; auch er begrußte ben Wirth, auch er wurde angebellt, worauf er fich benn zu uns ans Fenfter gurlidzog. Die Orbensgeiftlichen, besonders bie eleganter gekleibeten, haben in ber Gesellschaft die gröften Borglige; ihre Kleibung deutet auf Demuth und Entfagung, indem fie ihnen zugleich entschiedene Burbe verleiht. In ihrem Betragen tonnen fie, ohne fich wegzuwerfen, unterwürfig erscheinen und bann, wenn sie wieber ftrad auf ihren Buften fteben, kleibet fie eine gewiffe Selbstgefälligkeit fogar wohl, welche man allen übrigen Ständen nicht zu gute geben ließe. So war diefer Mann. Ich fragte nach Monte Cassino; er lub mich babin und versprach mir bie beste Aufnahme. Indeffen hatte fich ber Saal bevöllert: Officiere, Hofleute, Beltgeiftliche, ja sogar einige Capuziner waren gegenwärtig. Bergebens suchte ich nach einer Dame, und baran sollte es benn auch nicht fehlen. Abermals ein paar Flügelthüren thaten sich auf und schlossen fic. Eine alte Dame war hereingetreten, wohl noch alter als ber herr, und nun gab mir die Gegenwart ber Sausfrau die völlige Berficherung, daß ich in einem fremben Balaft, ben Bewohnern völlig unbefannt fen. Schon wurden die Speisen aufgetragen, und ich hielt mich in der Räbe ber geiftlichen Herren, um mit ihnen in das Baradies des Tafelzimmers zu schläpfen, als auf einmal Kilangieri mit seiner Gemablin bereintrat, sich entschuldigend, daß er sich verspätet habe. Aurz barauf sprang Bringeschen auch in ben Saal, fuhr unter Anixen, Beugungen, Ropfniden an allen vorbei auf mich los.

Es ift recht schön, daß Sie Wort halten! rief sie. Setzen Sie sich bei Tasel zu mir! Sie sollen die besten Bissen haben. Warten Sie nur! ich muß mir erst den rechten Blat aussuchen; dann setzen Sie sich gleich an mich.

So aufgefordert folgte ich ben verschiedenen Winkelzugen, die sie machte, und wir gelangten endlich jum Sitze, die Benedictiner gerade gegen uns über, Filangieri an meiner andern Seite.

Das Effen ist durchaus gut, sagte sie: alles Fastenspeisen, aber ausgesucht; das Beste will ich Ihnen andeuten. Jest muß ich aber die Psassen. Die Kerls kann ich nicht ausstehen; sie huden unserm Hause tagtäglich etwas ab. Was wir haben, sollten wir selbst mit Freunden verzehren!

Die Suppe war herumgegeben; ber Benedictiner af mit Anstand.

Bitte sich nicht zu geniren, Hochwürden! rief sie aus. Ift etwa der Löffel zu klein? Ich will einen größern holen lassen: die Herren sind ein tüchtiges Maulvoll gewohnt.

Der Pater versetzte, es seh in ihrem fürstlichen hause alles so vortrefflich eingerichtet, daß ganz andere Gafte als er eine volltommenste Zufriedenheit empfinden würden.

Bon den Pastetchen nahm sich der Pater nur eine; sie rief ihm zu, er möchte doch ein halb Dutzend nehmen; Blätterteig, wisse er ja, verdaue sich leicht genug.

Der verständige Mann nahm noch ein Bastetchen, für die gnädige Attention dankend, als habe er den lästerlichen Scherz nicht vernommen. Und so mußte ihr auch bei einem derbern Backwerk Gelegenheit werden ihre Bosheit auszulassen: denn als der Pater ein Stlick austach und es auf seinen Teller zog, rollte ein zweites nach.

Ein brittes, rief sie, Herr Pater! Sie scheinen einen guten Grund legen zu wollen!

Wenn so vortreffliche Materialien gegeben sind, hat der Baumeister leicht arbeiten! versetzte der Pater.

Und so ging es immer fort, ohne daß sie eine andere Pause gemacht hätte, als mir gewissenhaft die besten Bissen zuzutheilen.

Ich sprach indessen mit meinem Nachbar von den ernstesten Dingen. Ueberhaupt habe ich Filangieri nie ein gleichgültiges Wort reben hören. Er gleicht darin, wie in manchem andern, unserm Freunde Georg Schlosser, nur daß er, als Neapolitaner und Weltmann, eine weichere Natur und einen bequemern Umgang hat.

Diese ganze Zeit war den geistlichen Herren von dem Muthwillen meiner Nachbarin keine Ruhe gegönnt; besonders gaben ihr die zur Fastenzeit in Fleischgestalt verwandelten Fische unerschöpflichen Anlaß, gott- und sittenlose Bemerkungen anzubringen, besonders aber auch die Fleisches- lust hervorzuheben und zu billigen, daß man sich wenigstens an der Form ergöte, wenn auch das Wesen verboten set.

Ich habe mir noch mehr solcher Scherze gemerkt, die ich jedoch mitzutheilen nicht Muth habe. Dergleichen mag sich im Leben und aus einem schönen Munde noch ganz erträglich ausnehmen, schwarz auf weiß dagegen wollen sie mir selbst nicht mehr gefallen. Und dann hat freche Berwegenheit das Sigene, daß sie in der Gegenwart erfreut, weil sie in Erstaunen setzt, erzählt aber erscheint fie uns beleidigend und widerlich.

Das Dessert war aufgetragen und ich stürchtete, nun gehe es immer so fort; unerwartet aber wandte sich meine Nachbarin ganz beruhigt zu mir und sagte: ben Sprakuser sollen die Pfassen in Ruhe verschlucken! Es gelingt mir doch nicht einen zu Tode zu ärgern, nicht einmal daß ich ihnen den Appetit verderben könnte. Nun lassen Sie uns ein vernilnstiges Bort reden! Denn was war das wieder sit ein Gespräch mit Filangieri! Der gute Mann! er macht sich viel zu schaffen. Schon oft habe ich ihm gesagt: Wenn ihr neue Gesetze macht, so mitsen wir uns wieder neue Milhe geben, um auszussumen, wie wir auch die zunächst übertreten können; bei den alten haben wir es schon weg. Sehen Sie nur einmal, wie schön Neapel ist! Die Menschen leben seit so vielen Jahren sorglos und vergnügt, und wenn von Zeit zu Zeit einmal einer gehängt wird, so geht alles übrige seinen herrlichen Gang.

Sie that mir hierauf ben Borfchlag, ich solle nach Sorrento geben, wo sie ein großes Gut habe; ihr Haushofmeister werbe mich mit ben besten Fischen und bem köstlichsten Milchkalbsteisch (mungana) heraussstatern. Die Bergluft und die himmlische Ausstabt sollten mich von aller Philosophie curiren: bann wollte sie selbst kommen und von den sämmtslichen Runzeln, die ich ohnehin zu früh einreißen lasse, solle keine Spur übrig bleiben; wir wollten zusammen ein recht lustiges Leben führen.

Reapel, ben 13. Marg 1787.

Anch heute schreibe ich einige Worte, damit ein Brief den andern treibe. Es geht mir gut, doch sehe ich weniger als ich sollte. Der Ort inspirirt Nachläffigkeit und gemächlich Leben, indessen wird mir das Bild ber Stadt nach und nach runder.

Sonntag waren wir in Pompeji. Es ist viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig, das den Nachkommen so viel Freude gemacht hätte. Ich weiß nicht leicht etwas Interessanteres. Die Häuser sind klein und eng, aber alle inwendig aufs zierlichste gemalt. Das Stadtthor merkwürdig, mit den Gräbern gleich daran. Das Grab einer Priesterin als Bank im Halbeirtel, mit steinerner Lehne, daran die Inschrift mit großen Buchstaden eingegraben. Ueber die Lehne hinaus sieht man das Meer

und die untergebende Sonne. Ein herrlicher Plat, bes schönen Gebantens werth.

Wenschen sind durchaus nathrlich und leicht gesinnt. Wir aßen zu Torre dell' Annunziata, zunächst des Meeres taselnd. Der Tag war höchst schön, die Aussicht nach Castell a Mare und Sorrento nah und köstlich. Die Gesellschaft fühlte sich so recht an ihrem Wohnplatz; einige meinten, es müsse ohne den Andlick des Meers doch gar nicht zu leben sehn. Mir ist schon genug, daß ich das Bild in der Seele habe, und mag nun wohl gelegentlich wieder in das Bergland zurücksehren. Glücklicherweise ist ein sehr treuer Landschaftsmaler hier, der das Gefühl der freien und reichen Umgebung seinen Blättern mittheilt. Er hat schon einiges für mich gesarbeitet.

Die vesuvianischen Producte habe ich auch nun gut studirt; es wird boch alles anders, wenn man es in Berbindung sieht. Eigentlich sollte ich den Rest meines Lebens auf Beobachtung wenden; ich würde manches auffinden, was die menschlichen Kenntnisse vermehren dürfte. Herbern bitte zu melden, daß meine botanischen Ausklärungen weiter und weiter geben; es ist immer dasselbe Princip, aber es gehört ein Leben dazu, um es durchzusühren. Bielleicht bin ich noch im Stande die Hauptlinien zu ziehen.

Nun freue ich mich auf bas Museum von Portici. Man sieht es sonst zuerst; wir werden es zulest sehen. Noch weiß ich nicht, wie es weiter mit mir werden wird: alles will mich auf Ostern nach Rom zurlick haben. Angelica hat aus meiner Iphigenie ein Bild zu malen unternommen; der Gebanke ist sehr glucklich, und sie wird ihn trefslich ausssuhren. Den Moment, da sich Orest in der Rähe der Schwester und des Freundes wiedersindet. Das, was die drei Personen hinter einander sprechen, hat sie in eine gleichzeitige Gruppe gebracht und jene Worte in Gebärden verwandelt. Man sieht auch hieran, wie zurt sie fühlt und wie sie sich zuzueignen weiß was in ihr Fach gehört. Und es ist wirklich die Achse des Studs.

Lebt wohl und liebt mich! Hier find mir die Menschen alle gut, wenn sie auch nichts mit mir anzusangen wissen; Tischbein bagegen bestriedigt sie besser, er malt ihnen Abends gleich einige Köpfe in Lebensgröße vor; wobei und worliber sie sich wie Neuseelander bei Erblichung eines Kriegsschiffes gebärden. Hiervon sogleich die lustige Geschichte!

Tischein hat nämlich die große Gabe Götter- und Heldengestalten in Lebensgröße und darüber mit der Feder zu umreißen. Er schraffirt wenig hinein und legt mit einem breiten Pinsel den Schatten tüchtig an, so daß der Kopf rund und erhaben da steht. Die Beiwohnenden schauten mit Berwunderung, wie das so leicht ablief, und freuten sich recht herzlich darüber. Nun kam es ihnen in die Finger, auch so malen zu wollen; sie sasten die Pinsel und — malten sich Bärte wechselsweise und besubelten sich die Sesichter. Ist darin nicht etwas ursprüngliches der Menschengattung? Und es war eine gebildete Gesellschaft, in dem Hause eines Mannes, der selbst recht wacker zeichnet und malt. Man macht sich von diesem Geschlecht keine Begriffe, wenn man sie nicht gesehen hat.

#### Caferta, Mittwoch ben 14. Darg 1787.

Bei Hadert in seiner höchst behaglichen Wohnung, die ihm in dem alten Schlosse gegönnt ist. Das neue, freilich ein ungeheurer Palast, etaurialartig, ins Biereck gebaut, mit mehreren Hösen, königlich genug. Die Lage außerordentlich schön, auf der fruchtbarsten Soene von der Belt; und doch erstrecken sich die Gartenanlagen dis ans Gebirge. Da sührt nun ein Aquäduct einen ganzen Strom heran, um Schloß und Gegend zu tränken, und die ganze Wassermasse kann, auf künstlich angelegte Felsen geworfen, zur herrlichsten Cascade gebildet werden. Die Gartenanlagen sind schön und gehören recht in eine Gegend, welche ganz Garten ist.

Das Schloß, wahrhaft königlich, schien mir nicht genug belebt, und unser einem können die ungeheuren leeren Räume nicht behaglich vortommen. Der König mag ein ähnliches Gesühl haben: benn es ist im Gebirge für eine Anlage gesorgt, die, enger an den Menschen sich ansschießend, zur Jagd = und Lebenslust geeignet ist.

# Caferia, Donnerstag ben 15. Marg 1787.

Hadert wohnt im alten Schloffe gar behaglich; es ist räumlich genug für ihn und Gäste. Immerfort beschäftigt mit Zeichnen ober Malen, bleibt er boch gesellig, und weiß die Menschen an sich zu ziehen, indem er einen jeden zu seinem Schüler macht. Auch mich hat er ganz

gewonnen, indem er mit meiner Schwäche Gebuld hat, vor allen Dingen auf Bestimmtheit der Zeichnung, sodann auf Sicherheit und Klarheit der Haltung dringt. Drei Tinten stehen, wenn er tuscht, immer bereit, und indem er von hinten hervorarbeitet und eine nach der andern braucht, so entsteht ein Bild, man weiß nicht woher es kommt. Wenn es nur so leicht auszuführen wäre als es aussieht! Er sagte zu mir mit seiner gewöhnlichen bestimmten Aufrichtigkeit: Sie haben Anlage, aber Sie können nichts machen. Dleiben Sie achtzehn Monat bei mir, so sollen Sie etwas hervorbringen was Ihnen und andern Freude macht.

Ist bas nicht ein Text, über ben man allen Dilettanten eine ewige Predigt halten sollte? Bas fie mir fruchtet, wollen wir erleben.

Bon bem besondern Bertrauen, womit ihn die Königin beehrt, zeugt nicht allein, daß er den Prinzessinnen praktischen Unterricht giebt, sondern vorzüglich, daß er über Kunst, und was daran gränzt, Abends öfters zu belehrender Unterhaltung gerusen wird. Er legt dabei Sulzers Börterbuch zum Grunde, woraus er nach Belieben und Ueberzeugung einen ober den andern Artikel wählt.

Ich mußte das billigen und babei über mich selbst lächeln. Belch ein Unterschied ist nicht zwischen einem Menschen, der sich von innen aus auferbauen und einem, der auf die Welt wirken und sie zum Hausgesbrauch belehren will! Sulzers Theorie war mir wegen ihrer falschen Grundmaxime immer verhaßt, und nun sah ich, daß dieses Bert noch viel mehr enthielt, als die Leute brauchen. Die vielen Kenntnisse, die hier mitgetheilt werden, die Denkart, in welcher ein so waderer Mann als Sulzer sich beruhigte, sollten die nicht für Weltleute hinreichend sepn?

Mehrere vergnügte und bebeutende Stunden brachten wir bei dem Restaurator Anders zu, welcher, von Rom berufen, auch hier in dem alten Schlosse wohnt, und seine Arbeiten, für die sich der König intersessirt, emsig fortsetzt. Bon seiner Gewandtheit alte Bilder wieder herzustellen darf ich zu erzählen nicht anfangen, weil man zugleich die schwere Aufgabe und die glüdliche Lösung, womit sich diese eigene Handwertstunst beschäftigt, entwicklum mußte.

Caferta, ben 16. Darg 1787.

Die lieben Briefe vom 19. Februar kommen heute mir zur Hand, und gleich soll ein Wort dagegen abgehen. Wie gern mag ich, an die Freunde benkend, zur Besinnung kommen.

Reapel ift ein Paradies; jedermann lebt in einer Art von trunkener Selbstvergessenheit. Mir geht es eben so: ich erkenne mich kaum, ich seine mir ein ganz anderer Mensch. Gestern dachte ich: Entweder du warft sonst toll oder du bist es it.

Die Reste des alten Capua, und was sich daran knüpft, habe ich nun von hier aus auch besucht.

In bieser Gegend lernt man erst verstehen, was Begetation ist, und warum man den Acker baut. Der Lein ist schon nahe am Blühen, und der Beizen anderthalb Spannen hoch. Um Caserta das Land völlig eben, die Acker so gleich und klar gearbeitet wie Gartenbeete. Alles mit Bappeln besetz, an denen sich die Rebe hinausschlingt, und ungeachtet solcher Beschattung trägt der Boden noch die vollsommenste Frucht. Wenn nun erst das Frühjahr mit Gewalt eintritt! Bisher haben wir dei schöner Sonne sehr kalte Winde gehabt; das macht der Schnee in den Bergen.

In vierzehn Tagen muß sich's entscheiben, ob ich nach Sicilien gebe. Roch nie bin ich so sonderbar in einem Entschluß hin und her gebogen worden. Heute kommt etwas, das mir die Reise anräth, morgen ein Umstand, der ste abräth. Es streiten sich zwei Geister um mich.

Im Bertrauen zu den Freundinnen allein, nicht daß es die Freunde vernehmen! Ich merke wohl, daß es meiner Iphigenie wunderlich gegangen ist: man war die erste Form so gewohnt, man kannte die Ausbrücke, die man sich bei öfterem Hören und Lesen zugeeignet hatte; nun klingt das alles anders, und ich sehe wohl, daß im Grunde mir niemand sür die unendlichen Bemühungen dankt. So eine Arbeit wird eigentlich nie sertig, man muß sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Möglichste gethan hat.

Doch das soll mich nicht abschrecken mit Tasso eine ähnliche Operation vorzunehmen. Lieber wilrse ich ihn ins Fener: aber ich will bei meinem Entschluß beharren, und da es einmal nicht anders ist, so wollen wir ein wunderlich Werk daraus machen. Deshalb ist mir's ganz angenehm, daß es mit dem Abdruck meiner Schriften so langsam geht. Und dann ist es doch wieder gut, sich in einiger Ferne vom Setzer bedroht

ju feben. Bunderlich genug, bag man ju ber freiesten Sandlung bech einige Röthigung erwartet, ja forbert.

Wenn man in Rom gern ftubiren mag, so will man hier nur leben; man vergift fich und die Welt, und für mich ift es eine wunderliche Empfindung, nur mit genießenden Menfchen umzugeben. Samilton, ber noch immer ale englischer Gefandter bier lebt, bat nun, nach fo langer Runftliebhaberei, nach fo langem Naturstubium, ben Gipfel aller Natur= und Runstfreude in einem fconen Dabchen gefunden. Er bat fie bei fich, eine Englanderin von etwa zwanzig Jahren. Sie ift fehr foon und wohlgebaut. Er hat ihr ein griechifch Bewand machen laffen, bas fie trefflich kleibet: bagu lost fie ihre Saare auf, nimmt ein paar Shawls und macht eine Abwechselung von Stellungen, Gebarben, Mienen u. f. w., daß man zulett wirklich meint, man träume. schaut, was so viele taufend Rünftler gerne geleiftet hatten, bier gang fertig, in Bewegung und überraschenber Abwechselung. Stebend, Inicend, fitent, liegent, ernft, traurig, nedifch, ausschweifent, buffertig, lodent, brobend, ängstlich u. f. w., eines folgt aufs andere und aus bem andern. Sie weiß zu jebem Ansbrud bie Falten bes Schleiers zu mablen, zu wechseln, und macht fich hundert Arten von Ropfput mit benfelben Tüchern. Der alte Ritter halt bas Licht bagu, und hat mit ganger Seele fich biefem Gegenstand ergeben. Er findet in ihr alle Antifen, alle iconen Brofile ber ficilianischen Mungen, ja ben Belvebereischen Apoll selbst. So viel ift gewiß, ber Spaß ist einzig! Wir haben ihn schon zwei Abende genoffen. Beute fruh malt fie Tifchbein.

Bom Berfonal bes Hofs und ben Berhältniffen was ich erfahren und combinirt, muß erft gepruft und geordnet werben. Beute ift ber König auf die Wolfsjagd; man hofft wenigstens fünfe zu erlegen.

Reapel, ben 17. Dary 1787.

Benn ich Borte schreiben will, so fteben mir immer Bilber vor Mugen, bes fruchtbaren Lanbes, bes freien Meeres, ber buftigen Inseln, bes rauchenben Berges, und mir fehlen bie Organe bas alles barzustellen.

hier zu Lande begreift man erft, wie es bem Menfchen einfallen

konnte, das Feld zu bauen, hier wo der Acker alles bringt, und wo man drei dis fluf Ernten des Jahrs hoffen kann. In den besten Jahren will man auf demselben Acker dreimal Mais gebaut haben.

Ich habe viel gesehen und noch mehr gedacht: die Welt eröffnet sich mehr und mehr; auch alles was ich schon lange weiß, wird mir erst eigen. Belch ein früh wissendes und spät übendes Geschöpf ist doch der Mensch!

Nur Schabe, daß ich nicht in jedem Augenblick meine Beobachtungen mittheilen kann; zwar ist Tischbein mit mir, aber als Mensch und Künstler wird er von tausend Gedanken hin und her getrieben, von hundert Bersonen in Auspruch genommen. Seine Lage ist eigen und wunderbar; er kann nicht freien Theil an eines andern Existenz nehmen, weil er sein eigenes Bestreben so eingeengt fühlt.

Und boch ist die Welt nur ein einfach Rad, in dem ganzen Umkreise sich gleich und gleich, das uns aber so wunderlich vorkommt, weil wir selbst mit herumgetrieben werden.

Bas ich mir immer sagte, ist eingetroffen, daß ich so manche Phanomene der Natur und manche Berworrenheiten der Meinungen erst in diesem Lande verstehen und entwickeln lerne. Ich saffe von allen Seiten zusammen, und bringe viel zurud, auch gewiß viel Baterlandsliebe und Freude am Leben mit wenigen Freunden.

Ueber meine, sicilianische Reise halten die Götter noch die Wage in banden; bas Bünglein schlägt herüber und hinüber.

Wer mag ber Freund sehn, ben man mir so geheimnisvoll ankündigt? Daß ich ihn nur nicht über meiner Irr- und Inselfahrt versäume!

Die Fregatte von Palermo ist wieder zurud; heute über acht Tag geht sie abermals von hier ab: ob ich noch mitsegle, zur Charwoche nach Rom zurücklehre, weiß ich nicht. Noch nie din ich so unentschieden gewesen; ein Augenblick, eine Rleinigkeit mag entscheiden.

Mit ben Menschen geht mir es schon besser: man muß sie nur mit bem Rrämergewicht, keineswegs mit ber Goldwage wiegen, wie es leiber sogar oft Freunde unter einander aus hapochondrischer Grille und seltsamer Ausorderung zu thun pflegen.

Hier wiffen die Menschen gar nichts von einander, sie merken kaum daß sie neben einander hin und her lausen; sie rennen den ganzen Tag in einem Paradiese hin und wieder, ohne sich viel umzusehen, und wenn der benachbarte Höllenschlund zu toben anfängt, hilft man sich mit dem

Blute des heiligen Januarius, wie sich die übrige Welt gegen Tod und Teufel auch wohl mit — Blute hilft ober helfen möchte.

Zwischen einer so unzählbaren und rastlos bewegten Menge burchzugehen, ist gar merkwürdig und heilsam. Wie alles durch einander strömt, und doch jeder Einzelne Weg und Ziel findet. In so großer Gesellschaft und Bewegung sühle ich mich erst recht still und einsam; je mehr die Straßen toben, besto ruhiger werd' ich.

Manchmal gebenke ich Rouffeau's und seines hopochondrischen Jammers: und doch wird mir begreiflich, wie eine so schöne Organisation verschoben werden konnte. Fühlte ich nicht solchen Antheil an den natürlichen Dingen, und säh ich nicht, daß in der scheindaren Berwirrung hundert Beobachtungen sich vergleichen und ordnen lassen, wie der Feldmesser mit Einer durchgezogenen Linie viele einzelne Messungen prodirt, ich hielte mich oft selbst für toll.

#### Reapel, ben 18. Marg 1787.

Run dursten wir nicht länger säumen, Herculanum und die ausgegrabene Sammlung in Portici zu sehen. Jene alte Stadt, am Fuße des Besud liegend, war vollkommen mit Lava bebeckt, die sich durch nachsolgende Ausbrüche erhöhte, so daß die Gebäude seht sechzig Fuß unter der Erde liegen. Man entdeckte sie, indem man einen Brunnen grub und auf getäselte Marmorsußböden tras. Jammerschade, daß die Ausgradung nicht durch deutsche Bergleute recht planmäßig geschehen! denn gewiß ist bei einem zufällig räuberischen Nachwühlen manches eble Alterthum vergeubet worden. Man steigt sechzig Stusen hinunter, in eine Gruft, wo man das ehemals unter freiem Himmel stehende Theater bei Fackelschein anstaunt und sich erzählen läßt, was alles da gesunden und hinausgeschafft worden.

In das Museum traten wir, wohl empfohlen und wohl empfangen. Doch war auch und irgend etwas aufzuzeichnen nicht erlaubt. Bielleicht gaben wir nur besto besser Acht, und versetzen und besto lebhafter in die verschwundene Zeit, wo alle diese Dinge zu lebendigem Gebrauch und Genuß um die Eigenthümer umherstanden. Jene kleinen Häuser und Zimmer in Pompesi erschienen mir nun zugleich enger und weiter: enger, weil ich sie mir von so viel würdigen Gegenständen vollgebrängt dachte, weiter, weil gerade diese Gegenstände nicht bloß als nothbürftig vorhanden,

sondern, durch bilbende Kunft aufs geistreichste und anmuthigste verziert und belebt, den Sinn erfreuen und erweitern, wie es die größte Hausgeräumigkeit nicht thun könnte.

Man sieht zum Beispiel einen herrlich geformten Eimer, oben mit bem zierlichsten Rande; näher beschaut, schlägt sich bieser Rand von zwei Seiten in die Höhe, man saßt die verbundenen Halbstreise als Handhabe, und trägt das Gesäß auf das bequemste. Die Lampen sind nach Anzahl ihrer Dochte mit Masten und Anstenwert verziert, so daß jede Flamme ein wirkliches Kunstgebilde erleuchtet. Hohe schlanke eherne Gestelle sind bestimmt die Lampen zu tragen, aufzuhängende Lampen hingegen mit allerlei geistreich gedachten Figuren behängt, welche die Absicht zu gefallen und zu ergößen, sodald sie schauteln und baumeln, sogar übertreffen.

In Hoffnung wiederzukehren folgten wir den Borzeigenden von Zimmer zu Zimmer, und haschten, wie es der Moment erlaubte, Erzöhung und Belehrung weg, so gut es sich schieden wollte.

# Meapel, Montag ben 19. Marg 1787.

In ben letten Tagen bat fich ein neues Berhältniß näher angeknüpft. Nachdem in diesen vier Bochen Tischbein mir fein treues Geleit burch Natur- und Runftgegenstände forberlich geleiftet, und wir gestern noch zusammen in Bortici gewesen, ergab sich aus wechselseitiger Betrachtung, baß seine Runftzwede sowohl als biejenigen Beschäfte, bie er, eine tunftige Anstellung in Reapel hoffenb, in ber Stadt und bei Sofe zu betreiben pflichtig ift, mit meinen Absichten, Bunfchen, und Liebhabereien nicht zu verbinden seben. Er schlug mir baber, immer für mich besorgt, einen jungen Dann vor als beständigen Gesellschafter, ben ich seit ben erften Tagen öfter fab, nicht ohne Theilnahme und Reigung. Es ift Aniep, ber fich eine Zeit lang in Rom aufgehalten, fobann fich aber nach Reapel, in bas eigentlichste Element bes Lanbschafters, begeben hatte. Soon in Rom borte ich ihn als einen geschickten Zeichner preifen; nur seiner Thätigkeit wollte man nicht gleiches Lob ertheilen. 3ch habe ihn schon ziemlich kennen gelernt, und möchte biefen gerligten Mangel eber Unentfoloffenheit nennen, Die gewiß zu überwinden ift, wenn wir eine Zeit lang beifammen find. Gin gludlicher Anfang bestätigt mir biefe Soffnung, und wenn es mir nachgebt, follen wir auf geraume Beit gute Gefellen bleiben.

Man barf nur auf ber Strafe manbeln und Augen haben, man sieht bie unnachahmlichsten Bilber.

Am Molo, einer Hauptlärmede ber Stadt, sah ich gestern einen Bulcinell, ber sich auf einem Brettergerüste mit einem Meinen Affen stritt, brüber einen Balkon, auf bem ein recht artiges Mädchen ihre Reize seil bot. Reben dem Affengerliste ein Bunderdoctor, der seine Arcana gegen alle Uebel den bedrängten Gläubigen darbot; von Gerhard Dow gemalt, hätte solch ein Bild verdient Zeitgenossen und Nachwelt zu ergößen.

So war auch bente Fest bes beiligen Joseph; er ift ber Batron aller Fritaruolen, b. b. Bebadenesmacher, verfteht fich Bebadenes im gröbften Beil nun immerfort ftarke Flammen unter schwarzem und fiebenbem Del hervorschlagen, so gebort auch alle Feuerqual in ihr Fach: beswegen hatten fie gestern Abend vor ben Saufern mit Gemalben gum besten aufgeputt; Seelen im Fegfeuer, jungfte Berichte glubten und flamm= ten umber. Große Pfannen ftanben vor ber Thure auf leicht gebauten Berben. Ein Gesell wirfte ben Teig, ein anderer formte, jog ibn gu Kringeln und warf sie in die siebenbe Fettigkeit. An ber Pfanne stand ein britter mit einem kleinen Bratfpiege; er holte bie Rringeln, wie fie gar murben, heraus, fcob fie einem vierten auf ein ander Spiefchen, ber sie ben Umstehenden anbot; die beiben letten waren junge Bursche mit blonden und lodenreichen Berruden, welches bier Engel bedeutet. Noch einige Figuren vollenbeten bie Gruppe, reichten Bein ben Befchaftigten, tranten felbst, und schrieen bie Waare ju loben; auch die Engel, bie Roche, alle fchrieen. Das Bolt brangte fich bergu; benn alles Bebadene wird diesen Abend wohlfeiler gegeben und sogar ein Theil ber Einnahme ben Armen.

Dergleichen könnte man endlos erzählen; so geht es mit jedem Tage, immer etwas Neues und Tolleres. Nur die Mannichsaltigkeit von Kleidern, die einem auf der Straße begegnet, die Menge Menschen in der einzigen Straße Toledo!

Und so giebt es noch manche originale Unterhaltung, wenn man mit bem Bolke lebt; es ist so natürlich, daß man mit ihm natürlich werden könnte. Da ist zum Beispiel der Bulcinell, die eigentliche Nationalmaske, der Harlekin aus Bergamo, Hanswurst aus Throl gebürtig. Pulcinell nun, ein wahrhaft gelassener, ruhiger, bis auf einen gewissen Grad gleichgültiger, beinahe fauler und doch humoristischer Knecht. Und so sinde

man überall Rellner und Haustnecht. Mit bem unfrigen machte ich mir heute eine besondere Luft, und es war weiter nichts als daß ich ihn schiefte Papier und Federn zu holen. Halber Misverstand, Zaudern, guter Wille und Schaltheit brachte die anmuthigste Scene hervor, die man auf jedem Theater mit Glück produciren könnte.

Reapel, Dienstag ben 20. Marg 1787.

Die Aunde einer so eben ausbrechenden Lava, die für Reapel unsichtbar nach Ottajano himmterstießt, reizte mich zum drittenmal den Besud zu besuchen. Raum war ich am Fuße desselben aus meinem zweirädrigen einsterdigen Fuhrwert gesprungen, so zeigten sich schon jene beiden Führer, die uns früher hinauf begleitet hatten. Ich wollte keinen missen und nahm den einen aus Gewohnheit und Dankbarkeit, den andern aus Bertrauen, beide der mehrern Bequemlichkeit wegen mit mir.

Auf die Höhe gelangt blieb ber eine bei den Mänteln und Bictualien, ber jüngere folgte mir, und wir gingen muthig auf einen ungeheuern Dampf los, der unterhalb des Regelschlundes aus dem Berge brach; sodann schritten wir an deffen Seite her gelind hinakwärts, bis wir endlich unter klarem Himmel aus dem wilden Dampfgewölke die Lava hervorquellen sahen.

Man habe anch tausendmal von einem Gegenstande gehört, das Eigenthstmliche desselben spricht nur zu uns aus dem unmittelbaren Anschauen. Die Lava war schmal, vielleicht nicht breiter als zehn Fuß, allein die Art wie sie eine sanste, ziemlich ebene Fläche hinabstoß, war aussallein genug: denn indem sie während des Fortsließens an den Seiten und an der Obersläche verkühlt, so bildet sich ein Canal, der sich immer erhöht, weil das geschmolzene Material auch unterhalb des Fenerstroms erstarrt, welcher die auf der Obersläche schwimmenden Schlacken rechts und links gleichsörmig hinunterwirft, wodurch sich denn nach und nach ein Damm erhöht, auf welchem der Gluthstrom ruhig fortsließt wie ein Mühlbach. Wir gingen neben dem ansehnlich erhöhten Damme her; die Schlacken rollten regelmäßig an den Seiten herunter dis zu unsern Flißen. Durch einige Lücken des Canals konnten wir den Gluthstrom von unten sehen und, wie er weiter hinabsloß, ihn von oben beobachten.

Durch bie belifte Sonne erfchien bie Gluth verbuftert, nur ein

mäßiger Rauch stieg in die reine Luft. Ich hatte Berlangen mich dem Bunkte zu nähern, wo sie aus dem Berge bricht; dort sollte sie, wie mein Führer versicherte, sogleich Gewöld' und Dach über sich herbilden, auf welchem er öfters gestanden habe. Auch dieses zu sehen und zu ersahren, stiegen wir den Berg wieder hinauf, um jenem Bunkte von hinten her beizukommen. Glücklicherweise fanden wir die Stelle durch einen lebhaften Windzug entblößt, freilich nicht ganz; denn ringsum qualnte der Dampf aus tausend Ritzen: und nun standen wir wirklich auf der breiartig gewundenen erstarrten Decke, die sich aber so weit vorwärts erstreckte, daß wir die Lava nicht konnten herausquellen sehen.

Wir versuchten noch ein paar Dutzend Schritte, aber ber Boben ward immer glübender; sonneversinsternd und erstidend wirbelte ein unsberwindlicher Qualm. Der vorausgegangene Führer kehrte bald um, ergriff mich, und wir entwanden uns diesem Höllenbrudel.

Nachbem wir die Augen an der Aussicht, Gaumen und Brust aber am Weine gelabt, gingen wir umber, noch andere Zufälligkeiten dieses mitten im Paradies aufgethurmten Höllengipfels zu beodachten. Einige Schlinde, die als vulcanische Essen keinen Rauch, aber eine glübende Luft fortwährend gewaltsam ausstoßen, betrachtete ich wieder mit Aufmerksamkeit. Ich sah sie durchaus mit einem tropfsteinartigen Material tapezirt, welches zigen und zapsenartig die Schlinde die oben bekleidete. Bei der Ungleichheit der Essen sand, so daß wir sie mit unsern Stäben und einigen halenartigen Borrichtungen gar wohl gewinnen konnten. Bei dem Lavahändler hatte ich schon dergleichen Eremplare unter der Aubrik der wirklichen Laven gefunden, und ich freute mich entdeckt zu haben, daß es vulcanischer Ruß seh, abgesetzt aus den heißen Schwaden, die darin enthaltenen verstüchtigten mineralischen Theile offenbarend.

Der herrlichste Sonnenuntergang, ein himmlischer Abend erquickten mich auf meiner Rücklehr; doch konnte ich empfinden, wie sinneverwirrend ein ungeheurer Gegensatz sich erweise. Das Schreckliche zum Schönen, das Schöne zum Schrecklichen, beibes hebt einander auf und bringt eine gleichgültige Empfindung hervor. Gewiß wäre der Neapolitaner ein anderer Mensch, wenn er sich nicht zwischen Gott und Satan eingeklemmt fühlte.

Reapel, ben 22. Marg 1787.

Triebe mich nicht die deutsche Sinnesart und das Berlangen mehr zu lernen und zu thun als zu genießen, so sollte ich in dieser Schule des leichten und lustigen Lebens noch einige Zeit verweilen und mehr zu prositiren suchen. Es ist hier gar vergnisglich sehn, weun man sich nur ein klein wenig einrichten könnte. Die Lage der Stadt, die Milde des Alimas kann nie genng gerühmt werden; aber darauf ist auch der Fremde fast allein angewiesen.

Freilich wer sich Zeit nimmt, Geschick und Bermögen hat, kann sich auch hier breit und gut niederlassen. So hat sich Hamilton eine schöne Existenz gemacht und genießt sie nun am Abend seines Lebens. Die Zimmer, die er sich in englischem Geschmack einrichtete, sind allerliehst, und die Aussicht aus dem Eczimmer vielleicht einzig. Unter uns das Meer, im Angesicht Capri, rechts der Posilippo, näher der Spaziergang Billa reale, links ein altes Jesuitengebäude, weiterhin die Kuste von Sorrento dis ans Cap Minerva. Dergleichen möchte es wohl in Europa schwerlich zum zweitenmal geben, wenigstens nicht im Mittelpunkte einer großen bevölkerten Stadt.

Hamilton ist ein Mann von allgemeinem Geschmad, und nachdem er alle Reiche ber Schöpfung burchwandert, an ein schönes Weib, bas Reisterstild bes großen Kinftlers, gelangt.

Und nun nach allem diesem und hundertfältigem Genuß loden mich die Sirenen jenseits des Meeres, und wenn der Wind gut ist, geh' ich mit diesem Briefe zugleich ab, er nordwärts, ich südwärts. Des Mensichen Sinn ist unbändig; ich besonders bedarf der Weite gar sehr. Nicht sowohl das Beharren als ein schnelles Auffassen muß jetzt mein Augensmert sehn. Hab' ich einem Gegenstande nur die Spize des Fingers absewonnen, so kann ich mir die ganze Hand durch Hören und Denken wohl zueignen.

Seltsamerweise erinnert mich ein Freund in diesen Tagen an Wilshelm Meister und verlangt bessen Fortsetzung: unter diesem Himmel möchte sie wohl nicht möglich sehn; vielleicht läßt sich von dieser Himmelsluft den letzten Büchern etwas mittheilen. Möge meine Existenz sich dazu genug entwickeln, der Stengel mehr in die Länge rücken und die Blumen reicher und schöner hervorbrechen. Sewiß, es wäre besser, ich täme gar nicht wieder, wenn ich nicht wiedergeboren zurücksommen kann.

Heute sahen wir ein Bild von Correggio, das verkäuflich ist, zwar nicht vollsommen erhalten, das aber doch das glücklichste Gepräge des Reizes unausgelöscht mit sich führt. Es stellt eine Muttergottes vor, das Kind in dem Augenblick, da es zwischen der Mutter Brust und einigen Birnen, die ihm ein Engelchen darreicht, zweiselhaft ist. Also eine Entwöhnung Christi. Mir scheint die Idee äußerst zart, die Composition bewegt, natürlich und glücklich, höchst reizend ausgesührt. Es erinnert sogleich an das Berlöbniß der heiligen Katharina und scheint mir undezweiselt von Corregio's Hand.

## Reapel, Freitag ben 23. Darg 1787.

Run hat sich das Berhältnis zu Aniep auf eine recht praktische Weise ausgebildet und befestigt. Wir waren zusammen in Pästum, wosselbst er, so wie auf der Hin- und Herreise, mit Zeichnen sich auf das thätigste erwies. Die herrlichsten Umrisse sind gewonnen; ihn freut unn selbst dieses bewegte, arbeitsame Leben, wodurch ein Talent ausgeregt wird, das er sich selbst kaum zutraute. Hier gilt es resolut sehn; aber gerade hier zeigt sich seine genane und reinliche Fertigkeit. Das Papier, worauf gezeichnet werden soll, mit einem rechtwinkeligen Biereck zu umziehen versäumt er niemals; die besten englischen Bleististe zuspisen und immer wieder zuspisen ist ihm sast eine eben so große Lust als zu zeichnen: dassir sind aber auch seine Contoure was man wunschen kann.

Run haben wir folgendes verabredet. Bon heute an leben und reisen wir zusammen, ohne daß er weiter für etwas sorgt als zu zeichnen, wie diese Tage geschehen. Alle Contoure gehören mein: damit aber nach unserer Rücklehr daraus ein ferneres Wirken für ihn entspringe, so führt er eine Anzahl auszuwählender Gegenstände die auf eine gewisse bestimmte Summe für mich aus; da sich denn indessen bei seiner Geschicklichkeit, bei der Bedeutsamkeit der zu erobernden Aussichten und sonst wohl das weitere ergeben wird. Diese Einrichtung macht mich ganz glücklich, und jest erst kann ich von unserer Fahrt kurze Rechenschaft geben.

Auf dem zweirädrigen leichten Fuhrwert sitzend und wechselsweise Bügel führend, einen gutmuthigen roben Anaben hintenauf, rollten wir die herrliche Gegend, welche Auiep mit malerischem Auge begrüßte. Nun erreichten wir die Gebirgsschlucht, die man auf dem glattesten

Fahrbamme burchrennend au den löstlichsten Bald- und Felspartien vorbeifliegt. Da konnte denn Aniep zuletzt sich nicht enthalten, in der Gegend von Alla Cava einen prächtigen Berg, welcher sich gerade vor uns scharf am Himmel abzeichnete, nicht weniger die Seiten, so wie den Juß dieser Höhe reinlich und charakteristisch im Unwiß aufs Papier zu besestigen. Wir freuten uns beide daran, als an dem Einstand unserer Berbindung.

Ein gleicher Umriß ward Abends aus ben Fenstern von Salerno genommen, welcher mich aller Beschreibung überheben wird, einer ganz einzig lieblichen und fruchtbaren Gegend. Wer wäre nicht geneigt gewesen an diesem Orte zu studiren, zur schönen Zeit der blübenden hoben Schule?

Beim frühesten Morgen fuhren wir auf ungebahnten, oft morastigen Begen ein paar schön geformten Bergen zu; wir kamen burch Bach und Gewässer, wo wir ben nilpferdischen Buffelu in die blutrothen wilden Augen fahen.

Das Land ward immer flacher und wüster, wenige Gebäude beuteten auf tärgliche Landwirthschaft. Endlich, ungewiß ob wir durch Felsen eder Trümmer führen, konnten wir einige große, länglich vierectige Rassen, die wir in der Ferne schon bemerkt hatten, als überbliebene Tempel und Denkmale einer ehemals so prächtigen Stadt unterscheiden. Aniep, welcher schon unterwegs die zwei malerischen Kalkgebirge umrissen, suchte sich schnell einen Standpunkt, von wo aus das Sigenthümliche bieser völlig unmalerischen Gegend aufgefaßt und dargestellt werden könnte.

Bon einem Landmanne ließ ich mich indessen in den Gebäuden herumsühren; der erste Eindruck konnte nur Erstaunen erregen. Ich befand mich in einer völlig fremden Welt: denn wie die Jahrhunderte sich aus dem Ernsten in das Gefällige bilden, so bilden sie den Menschen mit, ja sie erzeugen ihn so. Nun sind unsere Augen und durch sie unser ganzes inneres Wesen an schlankere Baukunst hinangetrieben und entschieden bestimmt, so daß uns diese stumpfen, legelförmigen, enggedrängten Säulenmassen lästig, ja surchtbar erscheinen. Doch nahm ich mich bald zusammen, erinnerte mich der Aunstzeschichte, gedachte der Zeit, deren Geist solche Bauart gemäß sand, vergegenwärtigte mir den strengen Styl der Plastil, und in weniger als einer Stunde sühlte ich mich befreundet, ja ich pries den Genius, daß er mich diese so wohl erhaltenen Regriff geben läßt. Denn im architektonischen Aufriß erscheinen sie eleganter, in perspectivischer Darstellung plumper als sie sind: nur' wenn man sich um sie her, durch sie durch bewegt, theilt man ihnen das eigentliche Leben mit; man sühlt es wieder aus ihnen heraus, welches der Baumeister beabsichtigte, ja hineinschus. Und so verdrachte ich den gauzen Tag, indessen nicht säumte uns die genauesten Umrisse zuzueignen. Wie froh war ich, von dieser Seite ganz undesorgt zu sehn und sür die Erinnerung so sichere Merkzeichen zu gewinnen! Leider war keine Selegenheit hier zu übernachten; wir kehrten nach Salerno zurück, und den andern Morgen ging es zeitig nach Neapel. Der Besud, von der Rückseite gesehen, in der fruchtbarsten Gegend; Pappeln, phramidal-kolossal, an der Chaussee im Bordergrunde: dies war auch ein angenehmes Bild, das wir durch ein kurzes Stillhalten erwarden.

Run erreichten wir eine höhe; ber größte Anblid that sich vor uns auf: Neapel in seiner herrlichkeit, bie meilenlange Reihe von häusern am flachen User bes Golfs hin, die Borgebirge, Erdzungen, Felswände, bann die Inseln und bahinter bas Meer war ein entzüdender Anblid.

Ein gräßlicher Gesang, vielmehr Luftgeschrei und Freudegeheul, des hinten aufstehenden Knaben erschreckte und störte mich. Heftig fuhr ich ihn an: er hatte noch tein boses Wort von uns gehört, er war der gut-muthigste Junge.

Eine Weile rührte er sich nicht, dann klopfte er mir sachte auf die Schulter, streckte seinen rechten Arm mit ausgehobenem Zeigefinger zwischen uns durch und sagte: Signor, perdonate! questa è la mia patria! Das heißt verdolmetscht: Herr, verzeiht! Ist das doch mein Baterland! Und so war ich zum zweitenmal überrascht. Mir armem Nordländer kam etwas Thränenartiges in die Augen.

Reapel, ben 25. Marg 1787. Berfündigung Daria.

Ob ich gleich empfand, daß Kniep sehr gern mit mir nach Sicilien gebe, so konte ich boch bemerken, daß er ungern etwas zurückließ. Bei seiner Aufrichtigkeit blieb mir nicht lange verborgen, daß ihm ein Liebchen eng und treu verbunden seh. Wie sie zusammen bekannt geworden, war artig genug zu hören; wie sich das Mädchen bisher betragen, konnte für

sie einnehmen: nun follte ich sie aber auch sehen, wie hibsch sie sev. Hierzu war Anstalt getroffen, und zwar so, daß ich zugleich eine der schönsten Aussichten siber Neapel genießen könnte. Er führte mich auf das flache Dach eines Hauses, von wo man besonders den untern Theil der Stadt nach dem Molo zu, den Golf, die Kisste von Sorrento vollkommen übersehen konnte; alles weiter rechts Liegende verschob sich auf die sonderbarste Weise, wie man es, ohne auf diesem Punkte zu stehen, nicht seicht sehen wird. Neapel ist überall schön und herrlich.

Als wir nun die Gegend bewunderten, flieg, obgleich erwartet, boch unversehens, ein gar artiges Röpfchen aus bem Boben bervor: benn zu einem folden Göller macht nur eine länglich vieredige Deffnung im Eftrich, welche mit einer Fallthilre zugebedt werben tann, ben Eingang. lind ba nun bas Engelchen völlig hervortrat, fiel mir ein, bag altere Künftler bie Berkundigung Maria also vorstellen, daß ber Engel eine Diefer Engel aber war nun wirklich von gar Treppe berauf fommt. iconer Geftalt, bubichem Gefichtden und einem guten natürlichen Betragen. Es freute mich, unter bem herrlichen himmel und im Angesicht ber schönften Gegend von ber Welt, meinen neuen Freund fo gludlich ju feben. Er gestand mir, ale fie fich wieber entfernt hatte, bak er eben beshalb eine freiwillige Armuth bisher getragen, weil er babei fich zugleich ihrer Liebe erfreut und ihre Genugsamkeit schäten lernen: nun follten ihm auch feine beffern Aussichten und ein reichlicher Zustand vorzüglich bestalb wünfchenswerth febn, bamit er auch ihr bessere Tage bereiten könne.

Rach biesem angenehmen Abenteuer spazierte ich am Meere hin und war still und vergnüglich. Da kam mir eine gute Erleuchtung über botanische Gegenstände. Herbern bitte ich zu sagen, daß ich mit ber Urpflanze bald zu Stande bin; nur fürchte ich, daß niemand die übrige Pflanzenwelt darin wird erkennen wollen. Meine samose Lehre von den Kothlebonen ist so sublimirt, daß man schwerlich wird weiter geben können.

Reapel, ben 26. Darg 1787.

Morgen geht dieser Brief von hier zu euch. Donnerstag ben 29. gehe ich mit ber Corvette, die ich, bes Seewesens unkundig, in meinem

vorigen Briefe zum Rang einer Fregatte erhob, endlich nach Balermo. Der Zweifel, ob ich reifen ober bleiben sollte, machte einen Theil meines hiesigen Ausenthaltes unruhig; nun, da ich entschlossen bin, geht es besser. Für meine Sinnesart ist diese Reise heilsam, ja nothwendig. Sicilien beutet mir nach Asien und Afrika, und auf dem wundersamen Punkte, wohin so viele Radien der Weltgeschichte gerichtet sind, selbst zu stehen ist keine Kleinigkeit.

Reapel habe ich uach seiner eigenen Art behandelt: ich war nichts weniger als sleißig, doch habe ich viel gesehen, und mir einen allgemeinen Begriff von dem Lande, seinen Einwohnern und Zuständen gebildet. Bei der Wiederschr soll manches nachgeholt werden: freilich nur manches; denn vor dem 29. Juni muß ich wieder in Rom seyn. Habe ich die heilige Woche versäumt, so will ich dort wenigstens den St. Peterstag seinen. Weine sicilianische Reise darf mich nicht allzu weit von meiner ersten Absicht weglenken.

Borgestern hatten wir ein gewaltiges Wetter mit Donner, Blis und Regengussen; jest hat sich's wieder ausgehellt, eine herrliche Tramontane weht herüber; bleibt sie beständig, so haben wir die schnellste Fahrt.

Gestern war ich mit meinem Sefährten, unfer Schiff zu besehen und das Kämmerchen zu besuchen, das uns aufnehmen soll. Eine Seereise sehlte mir ganz in meinen Begriffen: diese kleine Uebersahrt, vielleicht eine Küstenumschiffung, wird meiner Einbildungstraft nachhelsen, und mir die Welt erweitern. Der Capitan ist ein junger munterer Mann, das Schiff gar zierlich und nett, in Amerika gebaut, ein guter Segler.

Hier fängt nun alles an grün zu werben; in Sicilien sinde ich es noch weiter. Wenn ihr diesen Brief erhaltet, bin ich auf der Rückreise und habe Trinakrien hinter mir. So ist der Mensch: immer springt er in Gedanken vor- und rückwärts; ich war noch nicht dort, und bin schon wieder bei euch. Doch an der Verworrenheit dieses Briefes bin ich nicht Schuld; jeden Augenblick werde ich unterbrochen, und möchte doch gern dieß Blatt zu Ende schreiben.

So eben befuchte mich ein Marchese Berio, ein junger Mann, ber viel zu wissen scheint. Er wollte ben Berfasser bes Werther boch auch tennen lernen. Ueberhaupt ist hier großer Drang und Lust nach Bildung und Wissen. Sie sind nur zu glücklich, um auf ben rechten Weg zu tommen. Hätte ich nur mehr Zeit, so wollte ich ihnen gern mehr Zeit

geben. Diese vier Wochen — was waren die gegen das ungeheure Leben! Run gehabt euch wohl! Reisen lerne ich wohl auf dieser Reise; ob ich leben lerne, weiß ich nicht. Die Menschen, die es zu verstehen scheinen, sind in Art und Wesen zu sehr von mir verschieden, als daß ich auf diese Talent sollte Anspruch machen können.

Lebt wohl und liebt mich, wie ich eurer von Bergen gebenke!

Reapel, ben 28. Darg 1787.

Diese Tage gehen mir nun ganzlich mit Einpaden und Abschiednehmen, mit Beforgen und Bezahlen, Rachholen und Borbereiten, fie gehen mir völlig verloren.

Der Fürst von Walbeck beuuruhigte mich noch beim Abschied: benn er sprach von nichts weniger, als daß ich bei meiner Rücksehr mich einrichten sollte, mit ihm nach Griechenland und Dalmatien zu gehen. Wenn man sich einmal in die Welt macht und sich mit der Welt einläßt, so mag man sich ja hüten, daß man nicht entrückt oder wohl gar verrückt wird. Bu keiner Sylbe weiter bin ich fähig.

Reapel, ben 29. Darg 1787.

Seit einigen Tagen machte sich bas Better ungewiß, heute, am bestimmten Tage ber Abfahrt, ist es so schön als möglich. Die günstigste Tramontane, ein Karer Sonnenhimmel, unter bem man sich in die weite Belt wfinscht. Nun sage ich noch allen Freunden in Weimar und Gotha ein trenes Lebewohl! Eure Liebe begleite mich! denn ich möchte ihrer wohl immer bedürfen. Heute Nacht träumte ich mich wieder in meinen Geschäften. Es ist denn doch, als wenn ich mein Fasanenschiff nirgends als bei ench ansladen könnte. Wöge es nur erst recht stattlich geladen sehn!

#### Bicilien.

## Seefahrt, Donnerstag ben 29. Darg 1787.

Nicht, wie bei bem letten Abgange bes Paketboots, wehte biegmal ein förberlicher frifcher Norboft, fonbern leiber von ber Gegenfeite ein lauer Sübweft, ber allerhinberlichste; und so erfuhren wir benn, wie ber Seefahrer vom Eigensinne bes Wetters und Binbes abbangt. Ungebulbig verbrachten wir ben Morgen balb am Ufer, balb im Raffeehaus; endlich bestiegen wir ju Mittag bas Schiff, und genoffen beim iconften Better bes herrlichsten Anblicks. Unfern vom Molo lag bie Corvette vor Anker. Bei flarer Sonne eine bunftreiche Atmosphäre; baber bie beschatteten Welfenwände von Sorrento vom iconften Blau. Das beleuchtete lebenbige Reapel glänzte von allen Farben. Erft mit Sonnenuntergang bewegte fich bas Schiff, jeboch nur langfam, von ber Stelle; ber Biberwind schob uns nach bem Bofilippo und beffen Spite binuber. Die gange Racht ging bas Schiff ruhig fort. Es war in Amerika gebaut, fonellfegelnb, inwendig mit artigen Rämmerchen und einzelnen Lagerstätten eingerichtet. Die Gesellschaft anständig munter: Operiften und Tänzer, nach Balermo verfdrieben.

# Seefahrt, Freitag ben 30. Marg 1787.

Bei Tagesanbruch fanben wir uns zwischen Ichia und Capri, ungefähr von letterem eine Meile. Die Sonne ging hinter ben Gebirgen von Capri und Cap Minerva herrlich auf. Aniep zeichnete fleißig die Umrisse der Rüsten und Inseln und ihre verschiedenen Ansichten; die langsame Fahrt kam seiner Bemühung zu Statten. Bir setzen mit schwachem und halbem Winde unsern Weg fort. Der Besuv verlor sich gegen vier

Uhr aus unfern Augen, als Cap Minerva und Ischia noch gesehen wurden. Auch diese verloren sich gegen Abend. Die Sonne ging unter ins Meer, bekleidet von Wolken und einem langen, meilenweit reichenden Streisen; alles purpurglänzende Lichter. Auch dieses Phänomen zeichnete Kniep. Run ward kein Land mehr zu sehen, der Horizont ringsum ein Wasserteis, die Nacht hell und schöner Mondschein.

Ich hatte boch dieser herrlichen Ansichten nur Augenblicke genießen können; die Seekrankheit überfiel mich bald. Ich begab mich in meine Kammer, wählte die horizontale Lage, enthielt mich, außer weißem Brod und rothem Wein, aller Speisen und Getränke, und fühlte mich ganz behaglich. Abgeschlossen von der äußern Welt, ließ ich die innere walten, und da eine langsame Fahrt vorauszusehen war, gab ich mir gleich zu bedeutender Unterhaltung ein starkes Bensum auf. Die zwei ersten Acte des Tasso, in poetischer Prosa geschrieden, hatte ich von allen Papieren allein mit süber See genommen. Diese beiden Acte, in Absicht auf Plan und Gang ungefähr den gegenwärtigen gleich, aber schon vor zehn Jahren geschrieden, hatten etwas Weichliches, Rebelhaftes, welches sich bald verlor, als ich nach neueren Ansichten die Form vorwalten und den Rhythmus eintreten ließ.

# Seefahrt, Sonnabent ben 31. Darg 1787.

Die Sonne tauchte klar aus dem Meere herauf. Um sieben Uhr erreichten wir ein französisches Schiff, welches zwei Tage vor uns abgezsungen war; um so viel besser segelten wir, und doch sahen wir noch nicht das Ende unserer Fahrt. Einigen Trost gab uns die Insel Ustica, doch leider zur Linken, da wir sie eben, wie auch Capri, hätten rechts lassen sollen. Gegen Mittag war uns der Wind ganz zuwider, und wir kamen nicht von der Stelle. Das Meer sing an höher zu gehen, und im Schiff war sast alles krank.

Ich blieb in meiner gewohnten Lage: das ganze Stüd ward um und um, durch und durch gedacht. Die Stunden gingen vorüber, ohne daß ih ihre Eintheilung bemerkt hätte, wenn nicht der schelmische Kniep, auf dessen Appetit die Wellen keinen Einfluß hatten, von Zeit zu Zeit, indem er mir Wein und Brod brachte, die treffliche Mittagstafel, die Heiterkeit und Anmuth des jungen tüchtigen Capitans, dessen Bedauern, daß ich

meine Portion nicht mitgenieße, zugleich schabenfroh gerühmt hätte. Eben so gab ihm ber Uebergang von Scherz und Lust zu Mistbehagen und Krantheit, und wie sich dieses bei einzelnen Gliebern ber Gesellschaft gezeigt, reichen Stoff zu muthwilliger Schilberung.

Nachmittags vier Uhr gab der Capitan dem Schiff eine andere Richtung. Die großen Segel wurden wieder aufgezogen und unfere Fahrt gerade auf die Insel Ustica gerichtet, hinter welcher wir, zu großer Freude, die Berge von Sicilien erblicken. Der Wind besserte sich, wir suhren schneller auf Sicilien los; auch kamen uns noch einige Inseln zu Gestachte. Der Sonnenuntergang war trübe, das Himmelslicht hinter Rebel versteckt. Den ganzen Abend ziemlich glinstiger Wind. Gegen Mitternacht sing das Meer an sehr unruhig zu werden.

### Seefahrt, Sonntag ben 1. April 1787.

Um brei Uhr Morgens heftiger Sturm. Im Schlaf und Halbtraum setzte ich meine bramatischen Plane fort, indessen auf dem Berdeck große Bewegung war. Die Segel mußten eingenommen werden, das Schiffschwebte auf den hohen Fluthen. Gegen Andruch des Tages legte sich der Sturm, die Atmosphäre klärte sich auf. Run lag die Insel Uflica völlig links. Eine große Schildkröte zeigte man uns in der Beite schwimmend, durch unsere Fernröhre als ein lebendiger Punkt wohl zu erkennen. Gegen Mittag konnten wir die Kuste Siciliens mit ihren Borgedirgen und Buchten ganz deutlich unterscheiden; aber wir waren sehr unter den Wind gekommen, wir lavirten an und ab. Gegen Nachmittag waren wir dem Ufer näher. Die westliche Kuste, vom Lishbäischen Borgedirge bis Capo Gallo, sahen wir ganz deutlich, bei heiterem Wetter und hellscheinender Sonne.

Eine Gesellschaft von Delphinen begleitete das Schiff an beiden Seiten bes Bordertheils und schossen immer voraus. Es war lustig anzusehen, wie sie, bald von den klaren durchscheinenden Wellen überdeckt, hinsschwammen, bald mit ihren Ruckenstackeln und Floßsedern, grün- und goldspielenden Seiten sich über dem Wasser springend bewegten.

Da wir weit unter bem Winbe waren, suhr ber Capitan gerabe auf eine Bucht zu, gleich hinter Capo Gallo. Aniep versäumte die schöne Gelegenheit nicht, die mannichsaltigsten Ansichten ziemlich im Detail zu

zeichnen. Mit Sonnenuntergang wendete der Capitan das Schiff wieder dem hohen Meer zu und fuhr nordostwärts, um die Höhe von Palermo zu erreichen. Ich wagte mich manchmal aufs Berded, doch ließ ich meinen dichterischen Borsas nicht aus dem Sinne, und ich war des ganzen Stücks so ziemlich Herr geworden. Bei trüblichem himmel heller Mondschein, der Biderschein auf dem Meer unendlich schön. Die Maler, um der Birdung willen, lassen uns oft glauben, der Widerschein der himmelslichter im Wasser habe zunächst dem Beschauer die größte Breite, wo er die größte Energie hat. Hier aber sah man am Horizont den Widerschein am breitesten, der sich, wie eine zugespiste Phramide, zunächst am Schiff in blinkenden Wellen endigte. Der Capitan veränderte die Nacht noch einigemal das Mansver.

Seefahrt, Montag ben 2. April 1787.

Frih 8 Uhr fanden wir uns Palermo gegenüber. Dieser Morgen erschien für mich höchst erfreulich. Der Plan meines Dramas war diese Tage her im Wallsischbauch ziemlich gediehen. Ich befand mich wohl, und konnte nun auf dem Berbeck die Küsten Siciliens mit Ausmerksamkeit betrachten. Kniep zeichnete emsig fort, und durch seine gewandte Genanigkeit wurden mehrere Streisen Papier zu einem sehr schätzbaren Andensen dieses verspäteten Landens.

Balermo.

Endlich gelangten wir mit Noth und Anstrengung Nachmittags um drei Uhr in den Hasen, wo und ein höchst erfreulicher Anblid entgegen trat. Böllig hergestellt wie ich war, empfand ich das größte Bergnstgen. Die Stadt gegen Norden gekehrt, am Fuße hoher Berge liegend; über ihr, der Tagszeit gemäß, die Sonne herliberscheinend. Die klaren Schattenseinen aller Sebäude sahen und an, vom Widerschein erleuchtet. Monte Bellegrino rechts, seine zierlichen Formen im vollkommensten Lichte, links das weit hingestreckte Ufer mit Buchten, Landzungen und Borgebirgen. Bas serner eine allerliehste Wirkung hervorbrachte, war das junge Grün zierlicher Bäume, deren Sipfel, von hinten erleuchtet, wie große Massen vegetabilischer Johanniswürmer vor den dunkeln Gebäuden hin und wieder wogten. Ein klarer Duft blaute alle Schatten.

Anstatt ungebuldig ans Ulfer zu eilen, blieben wir auf bem Berbed, bis man uns wegtrieb; wo hatten wir einen gleichen Standpunkt, einen so gludlichen Augenblick so bald wieder hoffen konnen!

Durch die wunderbare, aus zwei ungeheuern Pfeilern bestehende Pforte, bie oben nicht geschloffen sehn barf, bamit ber thurmbobe Bagen ber heiligen Rosalia an dem berühmten Feste durchfahren könne, führte man uns in die Stadt und fogleich links in einen großen Gafthof. Der Birth, ein alter behaglicher Mann, von jeher Frembe aller Nationen ju seben gewohnt, führte uns in ein großes Zimmer, von beffen Balton wir bas Meer und die Rhebe, ben Rosalienberg und bas Ufer überschanten, auch unfer Schiff erblickten und unfern ersten Standpunkt beurtheilen Ueber die Lage unseres Bimmers höchst vergnügt, bemerkten wir taum, baf im Grunde beffelben ein erhöhter Alloven binter Borbangen verstedt fet, wo fich bas weitlauftigfte Bett ausbreitete, bas, mit einem seibenen Thronhimmel prangend, mit ben übrigen veralteten stattlichen Möbeln völlig übereinstimmte. Ein folches Brunkgemach fette uns gewiffermagen in Berlegenheit; wir verlangten herkommlicherweife Bebingungen abzuschließen. Der Alte fagte bagegen, es beburfe teiner Bebingung; er wunsche, bag es uns bei ihm wohl gefalle. Wir follten uns auch bes Borfaals bebienen, welcher, fuhl und luftig, burch mehrere Baltone luftig, gleich an unfer Zimmer fließ.

Wir vergnügten uns an ber unendlich mannichsaltigen Aussicht, und suchten sie im Einzelnen zeichnerisch und malerisch zu entwickeln; benn hier konnte man gränzenlos eine Ernte für den Künftler überschauen.

Der helle Mondschein lockte uns des Abends noch auf die Rhede, und hielt nach der Rücktehr uns noch eine lange Zeit auf dem Altan. Die Beleuchtung war sonderbar, Ruhe und Anmuth groß.

Balermo, Dienstag ben 3. April 1787.

Unser erstes war die Stadt näher zu betrachten, die sehr leicht zu überschauen und schwer zu kennen ift, leicht, weil eine meilenlange Straße vom untern zum obern Thor, vom Meere bis gegen das Gebirg, sie burchschneibet, und diese ungefähr in der Mitte von einer andern abernals durchschnitten wird: was auf diesen Linien liegt, ist bequem zu

finden; das Innere der Stadt hingegen verwirrt den Fremden, und er entwirrt fich nur mit Hulfe eines Führers diesem Labyrinthe.

Segen Abend schentten wir unsere Ausmerksamkeit ber Antschenreihe ber bekannten Fahrt vornehmerer Personen, welche sich zur Stadt hinaus auf die Rhebe begaben, um frische Luft zu schöpfen, sich zu unterhalten und allenfalls zu courtoistren.

Bwei Stunden vor Nacht war der Bollmond eingetreten und verherrlichte den Abend unaussprechlich. Die Lage von Palermo, gegen Korden, macht, daß sich Stadt und Ufer sehr wundersam gegen die großen Himmelslichter verhält, deren Widerschein man niemals in den Wellen erblickt. Deswegen wir auch heute, an dem heitersten Tage, das Weer dunkelblau, ernsthaft und zudringlich sanden, anstatt daß es bei Neapel von der Mittagsstunde an immer heiterer, luftiger und serner glänzt.

Kniep hatte mich schon heute manchen Beg und manche Betrachtung allein machen laffen, um einen genauen Contour bes Monte Bellegrino zu nehmen, bes schönften aller Borgebirge ber Welt.

hier noch einiges zusammenfaffenb, nachträglich und vertraulich.

Bir suhren Donnerstag ben 29. März mit Sonnenuntergang von Neapel, und landeten erst nach vier Tagen um drei Uhr im Hasen von Palermo. Ein kleines Diarium, das ich beilege, erzählt überhaupt unsere Schicksale. Ich habe nie eine Reise so ruhig angetreten als diese, habe nie eine ruhigere Zeit gehabt, als auf der durch beständigen Gegenwind sehr verlängerten Fahrt, selbst auf dem Bette im engen Kämmerchen, wo ich mich die ersten Tage halten mußte, weil mich die Seekrankheit stark ergriff. Run denke ich ruhig zu euch hinüber; denn wenn irgend etwas für mich entsched war, so ist es diese Reise.

Hat man sich nicht ringsum vom Meere umgeben gesehen, so hat man keinen Begriff von Welt und von seinem Berhältniß zur Welt. Als Laubschaftszeichner hat mir diese große simple Linie ganz neue Gedanken gegeben.

Wir haben, wie das Diarium ausweist, auf dieser Fahrt mancherlei Abwechselungen und gleichsam die Schicksale der Seefahrer im Kleinen gehabt. Uebrigens ist die Sicherheit und Bequemlichkeit des Packetboots nicht genug zu loben. Der Capitan ist ein sehr braver und recht artiger

Die Gesellschaft war ein ganzes Theater, gutgefittet, leiblich und angenehm. Mein Rimftler, ben ich bei mir habe, ift ein munterer, treuer, guter Menich, ber mit ber größten Accurateffe zeichnet; er hat alle Infeln und Ruften, wie fie fich zeigten, umriffen; es wird euch große Freude machen, wenn ich alles mitbringe. Uebrigens hat er mir, bie langen Stunden ber Ueberfahrt zu verkirzen, bas Mechanische ber Bafferfarbenmalerei (Aquarell), die man in Italien jett fehr boch getrieben bat, aufgeschrieben: versteht fich ben Gebrauch gewiffer Farben, um gewisse Tone hervorzubringen, an benen man fich, ohne das Geheimniß ju wiffen, ju Tobe mischen würde. 3ch hatte wohl in Rom manches bavon erfahren, aber niemals im Zusammenhange. Die Rimftler haben es in einem Lande ausstudirt wie Italien, wie biefes ift. Mit keinen Worten ift bie bunftige Alarbeit auszudruden, die um die Ruften schwebte, als wir am schönften Rachmittage gegen Balermo anfuhren. Die Reinheit ber Contoure, die Weichheit bes Gangen, bas Auseinanderweichen ber Tone, die Harmouie von himmel, Meer und Erbe - wer es gesehen bat, ber hat es auf fein ganges Leben. Nun verstehe ich erft bie Claube-Lorrains und habe Hoffnung, auch bereinft in Rorben aus meiner Seele Schattenbilder biefer gludlichen Bohnung bervorzubringen. Bare nur alles Rleinliche fo rein baraus weggewaschen als bie Rleinheit ber Strobbacher aus meinen Zeichenbegriffen. Wir wollen feben, mas biefe Ronigin ber Infeln thun taun.

Wie ste uns empsangen hat, habe ich keine Worte auszubrücken: mit frischgrünenden Maulbeerbäumen, immer grünendem Oleander, Eitronenheden u. s. w. In einem öffentlichen Garten stehen weite Beete von Kanunkeln und Anemonen. Die Luft ist mild, warm und wohlriechend, der Wind lan. Der Moud ging dazu voll hinter einem Borgebirge herauf und schien ins Meer; und diesen Genuß, nachdem man vier Tage und Rächte auf den Bellen geschwebt! Berzeiht, wenn ich mit einer stumpfen Feder aus einer Tuschmuschel, aus der mein Gesährte die Umrisse nachzieht, dieses hinkrisse. Er kommt doch wie ein Lispeln zu euch hindlber, indeß ich allen, die mich lieben, ein ander Denkmal dieser meiner glücklichen Stunden bereite. Was es wird, sage ich nicht; wann ihr es erhaltet, kann ich auch nicht sagen.

Diefes Blatt follte nun, meine Beliebten, euch bes iconften Genuffes, in so fern es möglich ware, theilhaft machen; es sollte bie Schilderung ber unvergleichlichen, eine große Wassermasse umfaffenden Bucht überliefern. Bon Often berauf, wo ein flacheres Borgebirg weit in die See greift, an vielen schroffen, wohlgebilbeten, waldbewachsenen Felsen bin bis an bie Fischerwohnungen ber Borftabte beranf, bann an ber Stadt selbst ber, beren äußere Säuser alle nach bem Safen schauen, wie unsere Bohnung auch, bis zu bem Thore, burch welches wir bereinkamen. Dann geht es westwärts weiter fort an ben gewöhnlichen Landungsplat, wo kleinere Schiffe anlegen; bis zu bem eigentlichen Safen, an ben Molo, bie Station größerer Schiffe. Da erhebt fich nun, sämmtliche Fahrzenge zu schützen, in Beften ber Monte Bellegrino in feinen schönen Formen, nachdem er ein liebliches, fruchtbares Thal, das fich bis jum jenseitigen Meer erftrectt, zwischen fich und bem eigentlichen festen Land gelaffen.

Aniep zeichnete, ich schematistrte, beibe mit großem Genuß, und nun, ba wir fröhlich nach Hause tommen, fühlen wir beibe weder Aräfte noch Muth zu wiederholen und auszuführen. Unsere Entwürfe müssen also für Unstrige Zeiten liegen bleiben, und dieses Blatt giebt euch bloß ein Zengniß nuseres Unvermögens, diese Gegenstände genugsam zu fassen, oder vielmehr unsere Anmaßung sie in so kurzer Zeit erobern und beherrschen zu wollen.

Rachmittags besuchten wir das fruchtreiche und angenehme Thal, welches die füblichen Berge herab an Palermo vorbeizieht, durchschlängelt von dem Fluß Oreto. Auch hier wird ein malerisches Auge und eine geschicke Hand erfordert, wenn ein Bild soll gesunden werden; und doch erhaschte Aniep einen Standpunkt, da wo das gestemmte Wasser von einem halbzerstörten Wehr heruntersließt, beschattet von einer fröhlichen Baumgruppe, dahinter, das Thal hinanswärts, die freie Aussicht und einige landwirthschaftliche Gebäude.

Die schönste Frühlingswitterung und eine hervorquellende Fruchtbarfeit verbreitete das Gefühl eines belebenden Friedens liber das ganze Thal, welches mir der ungeschickte Führer durch seine Gelehrsamkeit verkummerte,

Palermo, Mittwoch ben 4. April 1787.

umständlich erzählend, wie Hannibal hier vormals eine Schlacht geliefert, und was für ungeheure Ariegsthaten an dieser Stelle geschehen. Unfreundlich verwies ich ihm das satale Hervorrusen solcher abgeschiedenen Gespenster. Es seh schlimm genug, meinte ich, daß von Zeit zu Zeit die Saaten, wo nicht immer von Elephanten, doch von Pserden und Menschen zerstampst werden müßten. Man solle wenigstens die Eindildungstraft nicht mit solchem Nachgetilmmel aus ihrem friedlichen Traume aufschrecken. Er verwunderte sich sehr, daß ich das classische Andenken an so einer Stelle verschmähte, und ich konnte ihm freilich nicht deutlich machen, wie mir bei einer solchen Bermischung des Bergangenen und des Gegenwärtigen zu Muthe seh.

Roch wunderlicher erschien ich diesem Begleiter, als ich auf allen seichten Stellen, deren der Fluß gar viele troden läßt, nach Steinchen suchte und die verschiedenen Arten derselben mit mir forttrug. Ich kounte ihm abermals nicht erklären, daß man sich von einer gebirgigen Gegend nicht schneller einen Begriff machen kann, als wenn mau die Gesteinarten untersucht, die in den Bächen herabgeschoben werden, und daß hier auch die Ausgabe seh, durch Trümmer sich eine Borstellung von jenen ewig classischen höhen des Erdalterthums zu verschaffen.

Auch war meine Ansbeute aus diesem Flusse reich genug: ich brachte beinahe vierzig Stüde zusammen, welche sich freilich in wenige Aubriken unterordnen ließen. Das meiste war eine Gebirgsart, die man bald für Iaspis oder Hornstein, bald für Thonschiefer ansprechen konnte. Ich sand sie theils in abgerundeten, theils unförmigen Geschieben, theils rhombisch gestaltet, von vielerlei Farben. Ferner kamen viele Abänderungen des ältern Kalkes vor, nicht weniger Breccien, deren Bindemittel Kalk, die verbundenen Steine aber bald Jaspis, bald Kalk waren. Auch sehlte es nicht an Geschieben von Muschelkalk.

Die Pferbe füttern fie mit Gerste, Haderling und Aleien; im Frühjahr geben sie ihnen geschoste grüne Gerste, um sie zu erfrischen, per rinfroscar, wie sie es nennen. Da sie keine Wiesen haben, sehlt es an Heu. Auf ben Bergen giebt es einige Beibe, auch auf ben Aeckern, ba ein Drittel als Brache liegen bleibt. Sie halten wenig Schafe, beren Race aus ber Barbarei kommt, siberhaupt auch mehr Maulthiere als Pferbe, weil jenen die hisige Nahrung bessern bekommt als diesen.

Die Plaine, worauf Balermo liegt, fo wie aufer ber Stadt bie

Segend Ai Colli, auch ein Theil ber Baggaria, hat im Grunde Muschelfall, worans die Stadt gebaut ist; daher man denn auch große Steinbriche in diesen Lagen sigdet. In der Rähe von Monte Bellegrino sind sie an einer Stelle über funfzig Fuß tief. Die untern Lager sind weißer von Farbe. Man sindet darin viel versteinte Corallen und Schalthiere, vorzüglich große Pilgermuscheln. Das obere Lager ist mit rothem Thon gemischt, und enthält wenig oder gar keine Muscheln. Ganz obensauf liegt rother Thon, bessen Lage jedoch nicht stark ist.

Der Monte Bellegrino hebt sich aus allen biesem hervor; er ist ein älterer Kalf, hat viele Löcher und Spaltungen, welche, genau betrachtet, obgleich sehr unregelmäßig, sich doch nach der Ordnung der Bänke richten. Das Gestein ist sest und Kingend.

#### Palermo, Donnerstag ben 5. April 1787.

Die Bauart gleicht Bir gingen die Stadt im besondern durch. meiftens ber von Reapel, boch fteben öffentliche Monumente, jum Beis. spiel Brunnen, noch weiter entfernt vom guten Geschmad. hier ift nicht, wie in Rom, ein Runftgeift, welcher die Arbeit regelt; nur von Bufalligkeiten erhalt bas Bauwert Gestalt und Dafenn. Ein von bem gangen Inselvolle angestaunter Brunnen existirte fowerlich, wenn es in Sicilien nicht schönen bunten Marmor gabe, und wenn nicht gerade ein Bildhauer, gefibt in Thiergestalten, bamals Gunft gehabt batte. schwer halten biefen Brunnen zu beschreiben. Auf einem mäßigen Blate steht ein rundes architektonisches Werk, nicht gar stockhoch, Sociel, Rauer und Gestuns von farbigem Marmor; in die Mauer find, in Giner Flucht, mehrere Nischen angebracht, ans welchen, von weißem Marmor gebildet, alle Arten Thierkopfe auf gestreckten Balfen berausschauen: Pferd, Löwe, Kameel, Elephant wechseln mit einander ab, und man erwartete taum binter bem Rreife biefer Menagerie einen Brunnen, ju welchem von vier Seiten burch gelaffene Luden, marmorne Stufen binaufführen, um bas reichlich gefpenbete Baffer schöpfen zu laffen.

Etwas ähnliches ist es mit den Kirchen, wo die Brachtliebe der Jeschiten noch überboten ward, aber nicht aus Grundsatz und Absicht, sondern zufällig, wie allenfalls ein gegenwärtiger Handwerker, Figurens oder Laubschnitzer, Bergolder, Lackirer und Marmorirer gerade das, was er

vermochte, ohne Geschmad und Leitung an gewiffen Stellen anbringen wollte.

Dabei findet man eine Fähigkeit nathrliche Dinge nachzuahmen, wie benn zum Beispiel jene Thiertöpfe gut genug gearbeitet sind. Daburch wird freilich die Bewunderung der Menge erregt, deren ganze Kunstfreude nur darin besteht, daß sie das Nachgebildete mit dem Urbilde vergleichbar sindet.

Gegen Abend machte ich eine heitere Bekanntschaft, indem ich auf ber langen Straße bei einem kleinen Handelsmanne eintrat, um verschiedene Aleinigkeiten einzukaufen. Als ich vor dem Laden stand, die Waare zu besehen, erhob sich ein geringer Luftstoß, welcher, längs der Straße herwirbelnd, einen unendlichen erregten Stand in alle Buden und Fenster sogleich vertheilte.

Bei allen Heiligen! sagt mir, rief ich aus, woher kommt die Unreinlichkeit eurer Stadt? und ist derselben benn nicht abzuhelsen? Diese Straße wetteisert an Länge und Schönheit mit dem Corso zu Rom. Un beiden Seiten Schrittsteine, die jeder Laden- und Berkstattbesitzer mit unablässigem Rehren reinlich hält, indem er alles in die Mitte hinunterschiebt, welche dadurch nur immer unreinlicher wird, und euch mit jedem Bindshauch den Unrath zurücksendet, den ihr der Hauptstraße zugewiesen habt. In Neapel tragen geschäftige Esel jeden Tag das Rehricht nach Gärten und Feldern: sollte denn bei euch nicht irgend eine ähnliche Einrichtung entstehen oder getroffen werden?

Es ift nun einmal bei uns wie es ift, versette ber Mann: was wir aus bem Hause werfen, versault gleich vor der Thüre über einander. Ihr seht hier Schichten von Stroh und Rohr, von Rüchenabgängen, und allerlei Unrath; das trocknet zusammen auf und kehrt als Staub zu uns zuruck. Gegen ben wehren wir uns den ganzen Tag. Aber seht, unsere schönen, geschäftigen, niedlichen Besen vermehren, zulest abgestumpft, nur den Unrath vor unsern Häusern.

Und, lustig genommen, war es wirklich an bem. Sie haben niebliche Beschen von Zwergpalmen, die man mit weniger Abanderung zum Fächerbienst eignen könnte; sie schließen sich leicht ab, und die stumpfen liegen zu Tausenben in der Straße.

Auf meine wiederholte Frage, ob dagegen teine Anstalt zu treffen seh, erwiederte er, die Rede gehe im Bolke, daß gerade die, welche für

Reinlichkeit zu sorgen hätten, wegen ihres großen Einflusses nicht genöthigt werden könnten die Gelder pflichtmäßig zu verwenden, und dabei set doch der wunderliche Umstand, daß man fürchte, nach weggeschafftem misthaftem Geströhde werde erst deutlich zum Borschein kommen, wie schlecht das Pflaster darunter beschaffen seh, wodurch denn abermals die unredliche Berwaltung einer andern Casse zu Tage kommen würde. Das alles aber seh, setze er mit possierlichem Ausdruck hinzu, nur Aussegung von Uebelzesinnten, er aber von der Meinung dersenigen, welche behaupten, der Abel erhalte seinen Carrossen diese weiche Unterlage, damit sie des Abends ihre herkömmliche Lustsahrt auf elastischem Boden bequem vollbringen könnten. Und da der Mann einmal im Zuge war, bescherzte er noch mehrere Polizeimisbräuche, mir zu trößlichem Beweis, daß der Mensch noch immer Humor genug hat, sich über das Unabwendbare lustig zu machen.

## Palermo, Freitag ben 6. April 1787.

Die heilige Rosalie, Schutpatronin von Palermo, ist burch die Bejereibung, welche Brydone von ihrem Feste gegeben hat, so allgemein bekannt geworden, daß es den Freunden gewiß augenehm sehn muß, etwas von dem Orte und der Stelle, wo sie besonders verehrt wird, zu lesen.

Der Monte Pellegrino, eine große Felfenmasse, breiter als hoch, liegt an dem nordwestlichen Ende des Golfs von Palermo. Seine schoe Form läßt sich mit Worten nicht beschreiben; eine unvollkommene Abbildung davon sindet sich in dem Voyage pittoresque de la Sicile. Er besteht aus einem granen Ralkstein der frühern Spoche. Die Felsen sind ganz nacht; kein Baum, kein Strauch wächst auf ihnen, kaum daß die flachliegenden Theile mit etwas Rasen und Moos bedeckt sind.

In einer Höhle dieses Berges entbedte man zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts die Gebeine der Heiligen, und brachte sie nach Palermo. Ihre Gegenwart befreite die Stadt von der Pest, und Rosalie war seit diesem Augenblicke die Schutzheilige des Bolts; man baute ihr Capellen und stellte ihr zu Ehren glänzende Feierlichkeiten an.

Die Andächtigen wallfahrteten fleißig auf ben Berg, und man erbaute mit großen Kosten einen Weg, ber wie eine Wasserleitung auf Pseilern und Bogen ruht und in einem Zickzack zwischen zwei Klippen hinaufsteigt.

Der Andachtsort selbst ist der Demuth der Heiligen, welche sich dahin slüchtete, angemessener als die prächtigen Feste, welche man ihrer völligen Entäußerung von der Welt zu Ehren anstellte. Und vielleicht hat die ganze Christenheit, welche nun achtzehnhundert Jahre ihren Bestt, ihre Pracht, ihre seierlichen Lustdarkeiten auf das Elend ihrer ersten Stifter und eifrigsten Bekenner gründet, keinen heiligen Ort aufzuweisen, der auf eine so unschuldige und gesühlvolle Art verziert und verehrt wäre.

Wenn man ben Berg erstiegen hat, wendet man sich um eine Felssende, wo man einer steilen Felswand nahe gegentiber steht, an welche die Kirche und das Kloster gleichsam festgebaut sind.

Die Außenseite ber Kirche hat nichts Einlabendes noch Bersprechenbes; man eröffnet die Thure ohne Erwartung, wird aber auf das wunderbarste überrascht, indem man hineintritt. Man befindet sich unter einer Halle, welche in der Breite der Kirche hinläuft, und gegen das Schiff zu offen ist. Man sieht in derselben die gewöhnlichen Gefäße mit Beihwasser und einige Beichtstühle. Das Schiff der Kirche ist ein offener Hof, der an der rechten Seite von rauhen Felsen, auf der linken von einer Continuation der Halle zugeschlossen wird. Er ist mit Steinplatten etwas abhängig belegt, damit das Regenwasser ablausen kann; ein kleiner Brunnen steht ungefähr in der Witte.

Die Söhle selbst ist zum Chor umgebildet, ohne daß man ihr von der natürlichen rauhen Gestalt etwas genommen hätte. Einige Stufen sühren hinauf: gleich steht der große Bult mit dem Chorbuche entgegen, auf beiden Seiten die Chorstähle. Alles wird von dem aus dem Hofe oder Schiff einfallenden Tageslicht erleuchtet. The hinten, in dem Dunkel der Höhle, steht der Hauptaltar in der Mitte.

Man hat, wie schon gesagt, an der Höhle nichts verändert; allein da die Felsen immer von Wasser träuseln, war es nöthig den Ort trocken zu halten. Man hat dieses durch bleierne Rinnen bewirkt, welche man an den Kanten der Felsen hergesührt, und verschiedentlich mit einander versunden hat. Da ste oben breit sind und unten spiz zulausen, auch mit einer schmutziggrünen Farde angestrichen sind, so sieht es sast aus, als wenn die Höhle inwendig mit großen Cactusarten bewachsen wäre. Das Wasser wird theils seitwärts, theils hinten in einen klaren Behälter gesleitet, woraus es die Gläubigen schöpfen und gegen allerlei Uebel gebrauchen.

Da ich diese Gegenstände genau betrachtete, trat ein Geistlicher zu mir, und fragte mich, ob ich etwa ein Genueser set und einige Messen wollte lesen lassen. Ich versetze ihm darauf, ich set mit einem Genueser nach Palermo gekommen, welcher morgen, als an einem Festtage, heraufkeigen würde. Da immer einer von uns zu Hause bleiben müßte, wäre ich heute herauf gegangen, mich umzusehen. Er versetze darauf, ich möchte mich aller Freiheit bedienen, alles wohl betrachten, und meine Devotion verrichten. Besonders wies er mich an einen Altar, der links in der Höhle stand, als ein besonderes Heiligthum, und verließ mich.

Ich fah durch die Deffnungen eines großen, aus Meffing getriebenen Landwerks Lampen unter dem Altar hervorschimmern, kniete ganz nahe davor hin und blidte durch die Deffnungen. Es war inwendig noch ein Gitterwerk von seinem gestochtenem Messingdraht vorgezogen, so daß wan nur wie durch einen Flor den Gegenstand dahinter unterscheiden konnte.

Ein schönes Frauenzimmer erblickte ich bei dem Schein einiger stillen Lampen. Sie lag wie in einer Art von Entzückung, die Augen halb geschlossen, den Kopf nachlässig auf die rechte Hand gelegt, die mit vielen Ringen geschmückt war. Ich konnte das Bild nicht genug betrachten; es schien mir ganz besondere Reize zu haben. Ihr Sewand ist aus einem vergoldeten Blech getrieben, welches einen reich von Gold gewirkten Stoff gar gut nachahmt. Ropf und Hände von weißem Marmor sind, ich darf nicht sagen, in einem hohen Styl, aber doch so natürlich und gessällig gearbeitet, daß man glaubt, sie müßte Athem holen, und sich bewegen. Ein Neiner Engel steht neben ihr, und scheint ihr mit einem Litenstängel Rühlung zuzuwehen.

Unterbessen waren die Geistlichen in die Höhle gesommen, hatten sich auf ihre Stühle gesetzt und sangen die Besper. Ich setzte mich auf eine Bank gegen dem Altar über und hörte ihnen eine Weile zu; alsdam begab ich mich wieder zum Altare, kniete nieder und sichte das schöne Bild der Heiligen noch deutlicher gewahr zu werden. Ich überließ mich ganz der reizenden Alusion der Gestalt und des Ortes.

Der Gefang ber Seiftlichen verklang nun in ber Höhle, bas Waffer riefelte in bas Behältniß gleich neben bem Altare zusammen, die Aber-hangenen Felsen bes Borhofs, bes eigentlichen Schiffs ber Kirche, schlossen bie Scene noch mehr ein. Es war eine große Stille in biefer gleichsam

Der Andachtsort selbst ist der Demuth der Heiligen, welche sich dahin flüchtete, angemessener als bie prächtigen Feste, welche man ihrer völligen Entäußerung von der Welt zu Ehren anstellte. Und vielleicht hat die ganze Christenheit, welche nun achtzehnhundert Jahre ihren Bestz, ihre Pracht, ihre seierlichen Lustdarkeiten auf das Elend ihrer ersten Stifter und eifrigsten Bekenner gründet, keinen heiligen Ort aufzuweisen, der auf eine so unschuldige und gesühlvolle Art verziert und verehrt wäre.

Wenn man den Berg erstiegen hat, wendet man sich um eine Felspenede, wo man einer steilen Felswand nahe gegensiber steht, an welche die Kirche und das Kloster gleichsam sestgebaut find.

Die Außenseite der Kirche hat nichts Einsadendes noch Bersprechendes; man eröffnet die Thüre ohne Erwartung, wird aber auf das wunderbarste überrascht, indem man hineintritt. Man befindet sich unter einer Halle, welche in der Breite der Kirche hinläuft, und gegen das Schiff zu offen ist. Man sieht in derselben die gewöhnlichen Gefäße mit Weihwasser und einige Beichtstilble. Das Schiff der Kirche ist ein offener Pos, der an der rechten Seite von rauhen Felsen, auf der linken von einer Continuation der Halle zugeschlossen wird. Er ist mit Steinplatten etwas abhängig belegt, damit das Regenwasser ablausen kann; ein kleiner Brunnen steht ungefähr in der Witte.

Die Sohle selbst ist zum Chor umgebildet, ohne daß man ihr von der nathrlichen rauhen Gestalt etwas genommen hätte. Einige Stufen stühren hinauf: gleich steht der große Pult mit dem Chorbuche entgegen, auf beiden Seiten die Chorstähle. Alles wird von dem aus dem Hose oder Schiff einfallenden Tageslicht erleuchtet. Tief hinten, in dem Dunkel der Höhle, steht der Hauptaltar in der Mitte.

Man hat, wie schon gesagt, an der Höhle nichts verändert; allein da die Felsen immer von Wasser träuseln, war es nöthig den Ort trocken zu halten. Man hat dieses durch bleierne Rinnen bewirkt, welche man an den Kanten der Felsen hergeführt, und verschiedentlich mit einander versunden hat. Da sie oben breit sind und unten spit zulausen, auch mit einer schmutziggrünen Farbe angestrichen sind, so sieht es fast aus, als wenn die Höhle inwendig mit großen Cactusarten bewachsen wäre. Das Wasser wird theils seitwärts, theils hinten in einen klaren Behälter geleitet, woraus es die Gläubigen schöpfen und gegen allerlei Uebel gebrauchen.

Da ich diese Gegenstände genau betrachtete, trat ein Geistlicher zu mir, und fragte mich, ob ich etwa ein Genueser set und einige Messen wollte lesen lassen. Ich versetzte ihm darauf, ich set mit einem Genueser nach Palermo gekommen, welcher morgen, als an einem Festtage, heraussteigen würde. Da immer einer von uns zu Hause bleiben müßte, wäre ich heute herauf gegangen, mich umzusehen. Er versetzte darauf, ich möchte mich aller Freiheit bedienen, alles wohl betrachten, und meine Devotion verrichten. Besonders wies er mich an einen Altar, der links in der Höhle stand, als ein besonderes Heiligthum, und verließ mich.

Ich fah durch die Deffnungen eines großen, aus Meffing getriebenen Laubwerts Lampen unter dem Altar hervorschimmern, kniete ganz nahe davor hin und blidte durch die Deffnungen. Es war inwendig noch ein Gitterwerk von seinem gestochtenem Messingdraht vorgezogen, so daß man nur wie durch einen Flor den Gegenstand dahinter unterscheiden konnte.

Ein schönes Frauenzimmer erblickte ich bei dem Schein einiger stillen Lampen. Sie lag wie in einer Art von Entzückung, die Augen halb geschlossen, den Ropf nachlässig auf die rechte Hand gelegt, die mit vielen Ringen geschmückt war. Ich konnte das Bild nicht genug betrachten; es schien mir ganz besondere Reize zu haben. Ihr Sewand ist aus einem vergoldeten Blech getrieben, welches einen reich von Gold gewirkten Stoff gar gut nachahmt. Ropf und Hände von weißem Marmor sind, ich darf nicht sagen, in einem hohen Styl, aber doch so natürlich und geställig gearbeitet, daß man glaubt, sie müßte Athem holen, und sich bewegen. Ein Neiner Engel steht neben ihr, und scheint ihr mit einem Lilienstängel Rühlung zuzuwehen.

Unterbessen waren die Geistlichen in die Höhle gekommen, hatten sich auf ihre Stilhle gesetzt und sangen die Besper. Ich setzte mich aufeine Bank gegen dem Altar über und hörte ihnen eine Weile zu; alsdann begab ich mich wieder zum Altare, kniete nieder und suchte das schöne Bild der Heiligen noch deutlicher gewahr zu werden. Ich überließ mich ganz der reizenden Alusion der Gestalt und des Ortes.

Der Gefang ber Seiftlichen verklang nun in ber Höhle, bas Baffer riefelte in bas Behältniß gleich neben bem Altare zusammen, die überhangenen Felsen bes Borhofs, bes eigentlichen Schiffs ber Kirche, schlossen bie Scene noch mehr ein. Es war eine große Stille in biefer gleichsam wieber ansgestorbenen Buste; eine große Reinlichkeit in einer wilden Höhle; ber Flitterputz bes katholischen, befonders sicilianischen Gottesbienstes hier noch zunächst in seiner natürlichen Einfalt; die Illusion, welche die Gestalt der schönen Schläferin hervorbrachte, auch einem gesten Auge noch reizend: genug, ich konnte mich nur mit Schwierigkeit von diesem Orte losreißen, und kam erst in später Nacht wieder in Balermo an.

#### Palermo, Sonnabenb ben 7. April 1787.

In bem öffentlichen Garten, unmittelbar an ber Rhebe, brachte ich im stillen die vergnügtesten Stunden zu. Es ist ber wunderbarfte Ort von ber Welt. Regelmäßig angelegt scheint er uns boch feenhaft; vor nicht gar langer Zeit gepflanzt verfett er ins Alterthum. Grune Beeteinfaffungen umschließen frembe Gewächse; Citronenspaliere wollben fic jum niedlichen Laubengange; hohe Banbe bes Dleanbers, geschmudt von taufend rothen nellenhaften Blüthen, Loden bas Muge; gang frembe, mir unbefannte Baume, noch ohne Laub, mahrscheinlich aus warmeren Gegenben, verbreiten seltsame Zweige. Eine hinter bem flachen Raum erhöhte Bant läft einen so wundersam verschlungenen Bachethum überfeben und lenkt ben Blid zuletzt auf groke Baffine, in welchen Goldund Silberfifche fich gar lieblich bewegen, balb fich unter bemooste Robren verbergen, bald wieber schaarenweise, burch einen Biffen Brob gelockt, fich verfammeln. An ben Pflanzen erfcheint burchaus ein Grun, bas wir nicht gewohnt find, balb gelblicher, balb blaulicher als bei uns. aber bem Gangen bie wundersamste Anmuth verlieb, war ein farter Duft, ber fich über alles gleichförmig verbreitete, mit fo merklicher Birtung, bag bie Begenftanbe, auch nur einige Schritte binter einanber entfernt, sich entschiedener hellblau von einander absetzten, so baß ihre eigenthumliche Farbe gulett verloren ging ober wenigstens febr überblant fle fich bem Auge barftellten.

Belche wundersame Ansicht ein solcher Duft entfernteren Segenständen, Schiffen, Borgebirgen ertheilt, ist für ein malerisches Auge merkwilrdig genug, indem die Distanzen genau zu unterscheiden, ja zu messen sind beswegen auch ein Spaziergang auf die Höhe höchst reizend ward. Man sah keine Natur mehr, sondern nur Bilder, wie sie der künstlichste Maler durch Lastren auseinander gestuft hätte.

Aber ber Eindruck jenes Wundergartens war mir zu tief geblieben; die schwärzlichen Wellen am nördlichen Horizonte, ihr Anstreben an die Buchtkummungen, selbst der eigene Geruch des dünstenden Meeres, das alles rief mir die Insel der seligen Phäaken in die Sinne, so wie ins Gedächtniß. Ich eilte sogleich einen Homer zu kaufen, jenen Gesang mit großer Erbauung zu lesen und eine Uebersetzung aus dem Stegreif Knied vorzutragen, der wohl verdiente bei einem guten Glase Wein von seinen strengen heutigen Bemühungen behaglich auszuruhen.

## Balermo, ben 8. April 1787. Ofterfonntag.

Run aber ging die lärmige Freude über die glückliche Auferstehung des Herrn mit Tagesandruch los. Petarden, Lauffeuer, Schläge, Schwärmer und dergleichen wurden kastenweise vor den Kirchthüren losgebrannt, indessen die Gläubigen sich zu den eröffneten Flügelpforten drängten. Gloden- und Orgelschall, Chorgesang der Processionen und der ihnen entgegnenden geistlichen Chöre konnten wirklich das Ohr dersienigen verwirren, die an eine so lärmende Gottesverehrung nicht gewöhnt waren.

Die frühe Meffe war kaum. geendigt, als zwei wohlgeputzte Laufer des Bicekönigs unsern Gasthof besuchten, in der doppelten Absicht, einmal den sämmtlichen Fremden zum Feste zu gratuliren und dagegen ein Trinkgeld einzunehmen, mich sodann zur Tafel zu laden, weßhalb meine Gabe etwas erhöht werden mußte.

Rachbem ich den Morgen zugebracht die verschiedenen Kirchen zu befinden und die Bollsgesichter und Gestalten zu betrachten, suhr ich zum Balast des Bicekönigs, welcher am obern Ende der Stadt liegt. Weil ich etwas zu früh gekommen, fand ich die großen Säle noch leer; nur ein kleiner munterer Mann ging auf mich zu, den ich sogleich für einen Ralthefer erkannte.

Als er vernahm, daß ich ein Deutscher seh, fragte er, ob ich ihm Rachricht von Erfurt zu geben wisse; er habe daselbst einige Zeit sehr angenehm zugedracht. Auf seine Erkundigungen nach der von Dacherdbschen Familie, nach dem Coadjutor von Dalberg konnte ich ihm hinzeichende Auskunft geben, worliber er sehr vergnügt nach dem übrigen Phiringen fragte. Mit bedenklichem Antheil erkundigte er sich nach Weimar.

Wie steht es benn, sagte er, mit bem Manne, ber zu meiner Beit, jung und lebhaft, baselbst Regen und schönes Wetter machte? Ich habe seinen Namen vergessen; genug aber, es ist ber Berkaffer bes Werther.

Rach einer kleinen Pause, als wenn ich mich bebächte, erwiederte ich: Die Berson, nach ber ihr euch erkundigt, bin ich selbst!

Mit dem sichtbarsten Zeichen bes Erstaunens fuhr er zurud und rief aus: Da muß sich viel verandert haben!

D ja! versetzte ich: zwischen Beimar und Palermo habe ich manche Beräuberung gehabt.

In dem Augenblid trat mit seinem Gesolge der Bicekönig herein und betrug sich mit anständiger Freimstthigkeit, wie es einem solchen Herrn geziemt. Er enthielt sich jedoch nicht des Lächelns über den Mastheser, welcher seine Berwunderung mich hier zu sehen auszudrücken fortsuhr. Bei Tasel sprach der Bicekönig, neben dem ich saß, über die Absicht meiner Reise und versicherte, daß er Besehl geben wolle, mich in Balermo alles sehen zu lassen und mich auf meinem Wege durch Sicilien auf alle Weise zu fördern.

### Palermo, Montag ben 9. April 1787.

Heute ben ganzen Tag beschäftigte uns ber Unsum des Prinzen Pallagonia; und auch diese Thorheiten waren ganz etwas anderes als wir uns lesend und hörend vorgestellt. Denn bei der größten Wahrheitsliebe kommt derzenige, der vom Absurden Rechenschaft geben soll, immer ins Gedränge: er will einen Begriff davon überliesern und so macht er es schon zu etwas, da es eigentlich ein Nichts ist, welches für etwas gehalten sehn will. Und so muß ich noch eine andere allgemeine Resterion voransschieden, daß weder das Abgeschmackteste noch das Bortrefflichste ganz unmittelbar aus Einem Menschen, aus Einer Zeit hervorspringe, daß man vielmehr beiden mit einiger Ausmerksamkeit eine Stammtasel der Herkunft nachweisen könne.

Jener Brunnen in Palermo gehört unter die Borfahren der Pallagonischen Raserei, nur daß diese hier, auf eigenem Grund und Boben, in der größten Freiheit und Breite sich hervorthut. Ich will den Berlauf des Entstebens zu entwickeln suchen.

Wenn ein Luftschloß in diesen Gegenden mehr ober weniger in ber

Wisse bes ganzen Beststhums liegt und man also, um zu der herrschaftlichen Wohnung zu gelangen, durch gebaute Felder, Rüchengärten und dergleichen landwirthschaftliche Rücklichkeiten zu sahren hat, erweisen sie sich haushältischer als die Kordländer, die oft eine große Strecke guten Bodens zu einer Parkanlage verwenden, um mit unfruchtbarem Gesträuche dem Ange zu schweichen. Diese Südländer hingegen führen zwei Manern auf, zwischen welchen man zum Schloß gelangt, ohne daß man gewahr werde, was rechts oder links vorgeht. Dieser Weg beginnt gewöhnlich mit inem großen Portal, wohl auch mit einer gewöldten Halle, und endigt im Schloßhose. Damit nun aber das Auge zwischen Wauern nicht ganz undefriedigt seh, so sind sie oben ausgebogen, mit Schnörkeln mb Postamenten verziert, woranf allenfalls hie und da eine Base steht. Die Flächen sind abgetlincht, in Felder getheilt und angestrichen. Der Schloßhof macht ein Rund von einstödigen Häusern, wo Gesinde und Arbeitsleute wohnen; das viereckte Schloß steigt über alles empor.

Dieß ift die Art der Anlage, wie sie herkömmlich gegeben ist, wie sie auch schon früher mag bestanden haben, bis der Bater des Prinzen das Schloß daute, zwar auch nicht in dem besten, aber doch erträglichem Geschmad. Der jetzige Bestitzer aber, ohne jene allgemeinen Grundzüge zu verlassen, erlaubt seiner Lust und Leidenschaft zu miszestaltetem, abseschmacktem Gebilde den freiesten Lauf, und man erzeigt ihm viel zu viel Ehre, wenn man ihm nur einen Funken Einbildungskraft zuschreibt.

Bir treten also in die große Halle, welche mit der Gränze des Besithums selbst anfängt, und sinden ein Achted, sehr hoch zur Breite. Bier ungeheure Riesen, mit modernen zugeknöpften Gamaschen, tragen das Gestims, auf welchem, dem Eingang gerade gegenüber, die heilige Dreieinigkeit schwebt.

Der Weg nach dem Schlosse zu ist breiter als gewöhnlich, die Rauer in einen fortlausenden hoben Sociel verwandelt, auf welchem ausgezeichnete Basamente seltsame Gruppen in die Höhe tragen, indessen in dem Raum von einer zur andern mehrere Basen ausgestellt sind. Das Biderliche dieser von den gemeinsten Steinhauern gepfuschten Mistbildungen wird noch dadurch vermehrt, daß sie aus dem losesten Muscheltuss gearbeitet sind; doch wirde ein besseres Material den Unwerth der Form nur desto mehr in die Augen setzen. Ich sagte vorhin Gruppen und bediente mich eines salschen, an dieser Stelle uneigentlichen Ausdruck:

Daß wir aber die Clemente der Tollheit des Prinzen Ballagonia vollständig überliefern, geben wir nachstehendes Berzeichniß. Menschen: Bettler, Bettlerinnen, Spanier, Spanierinnen, Mohren, Thren, Buckelige, alle Arten Berwachsene, Zwerge, Musikanten, Pulcinelle, antikostilmirte Soldaten, Götter, Göttinnen, altfranzösisch Gekleidete, Soldaten mit Batrontaschen und Samaschen, Mythologie mit frazenhaften Zuthaten: Achill und Chiron mit Pulcinell. Thiere: nur Theile derselben, Pferd mit Menschenhanden, Pferderopf auf Menschenkörper, entstellte Affen, viele Drachen und Schlangen, alle Arten von Pfoten an Figuren aller Art, Berdoppelungen, Berwechslungen der Köpse. Basen: alle Arten von Monstern und Schnörkeln, die unterwärts zu Basenbäuchen und Untersätzen endigen.

Denke man sich nun bergleichen Figuren schookweise verfertigt, und ganz ohne Sinn und Berstand entsprungen, auch ohne Wahl und Absicht zusammengestellt, benke man sich diesen Sockel, diese Piedestale und Unformen in einer unabsehbaren Reihe, so wird man das unangenehme Gefühl mitempsinden, das einen jeden überfallen muß, wenn er durch diese Spihruthen des Wahnstund durchgejagt wird.

Wir nähern uns bem Schlosse nnb werben burch die Arme eines halbrunden Borhofs empfangen; die entgegenstehende Hauptmauer, wodurch das Thor geht, ist burgartig angelegt. Dier finden wir eine ägyptische Figur eingemauert, einen Springbrunnen ohne Wasser, ein Monument,

zerstreut umberliegende Basen, Statuen vorsätzlich auf die Rase gelegt. Bir treten in den Schloßhof, und finden das herkömmliche, mit kleinen Gebäuden umgebene Rund in kleineren Halbeirkeln ausgebogt, damit es ja an Mannichsaltigkeit nicht fehle.

Der Boben ist großentheils mit Gras bewachsen. Hier stehen, wie auf einem verfallenen Kirchhofe, seltsam geschnörkelte Marmorvasen vom Bater her, Zwerge und sonstige Ungestalten aus her neuern Epoche zusfällig durch einander, ohne daß sie bis jetzt einen Platz sinden können; sogar tritt man vor eine Laube, vollgepfropst von alten Basen und anderem geschnörkeltem Gestein.

Das Widerstnuige einer solchen geschmacklosen Denkart zeigt sich aber im höchsten Grade darin, daß die Gesimse der kleinen Häuser durchans schief nach einer oder der andern Seite hinhängen, so daß das Gesühl der Wasserwage und des Perpendikels, das uns eigentlich zu Menschen macht und der Grund aller Eurhythmie ist, in uns zerrissen und gequält wird. Und so sind denn auch diese Dachreihen mit Hydern und kleinen Büsten, mit musicirenden Affenchören und ähnlichem Wahnsinn verbrämt. Drachen mit Göttern abwechselnd, ein Atlas, der statt der Himmelstugel ein Weinsaß trägt.

Gebenkt man sich aber aus allem biesem in bas Schloß zu retten, welches, vom Bater erbaut, ein relativ vernfinftiges äußeres Ansehen hat, so sindet man nicht weit vor der Pforte den lorbeerbetränzten Kopf eines römischen Raifers auf einer Zwerggestalt, die auf einem Delphin sitt.

Im Schloffe felbst nun, bessen Aengeres ein leibliches Inneres erwarten läßt, fängt das Fieber des Brinzen schon wieder zu rasen an. Die Studsstüße sind ungleich abgesägt, so daß niemand Blatz nehmen kann, und vor den sithden Studyeln wernt der Castellan, weil sie unter ihren Sammetpolstern Stacheln verbergen. Candelaber von chinesischem Borzellan stehen in den Ecken, welche, näher betrachtet, aus einzelnen Schalen, Ober- und Untertassen u. dgl. zusammengekittet sind. Rein Winkel, wo nicht irgend eine Willkir hervorblickte. Sogar der unschätzbare Blick über die Borgebirge ins Meer wird durch farbige Scheiben verkimmert, welche durch einen unwahren Ton die Gegend entweder verkälten oder entzünden. Eines Cabinets muß ich noch erwähnen, welches aus alten vergoldeten, zusammengeschnittenen Rahmen an einander getäselt ist. Alle die hundertfältigen Schnismuster, alle die verschiedenen Abstusungen einer

ältern ober jüngern, mehr ober weniger bestaubten und beschäbigten Bergolbung bededen hier, hart an einander gedrängt, die sämmtlichen Bande, und geben ben Begriff von einem zerstüdelten Tröbel.

Die Capelle zu beschreiben ware allein ein Heftchen nöthig. Hier sindet man den Aufschluß über den ganzen Bahnsinn, der nur in einem bigotten Seiste die auf diesen Grad wuchern konnte. Wie manches Frazenbild einer irregeleiteten Devotion sich hier besinden mag, gebe ich zu vermuthen, das Beste jedoch will ich nicht vorenthalten. Flach an der Decke
nämlich ist ein geschnitztes Crucifix von ziemlicher Größe besestigt, nach
der Natur angemalt, lackrit mit untermischter Bergoldung. Dem Gekrenzigten in den Nabel ist ein Haken eingeschraubt; eine Kette aber, die
davon herabhängt, besestigt sich in den Ropf eines knieend betenden, in
der Luft schwebenden Mannes, der, angemalt und lackrit, wie alle übrigen
Bilder der Kirche, wohl ein Sinnbild der ununterbrochenen Andacht des
Bestigers barstellen soll.

Uebrigens ist der Palast nicht ansgebaut: ein großer, von dem Bater bunt und reich angelegter, aber doch nicht widerlich verzierter Saal war unvollendet geblieben; wie denn der gränzenlose Wahnsinn des Besitzers mit seinen Narrheiten nicht zu Nande kommen kann.

Kniepen, bessen Klinstlerstun innerhalb bieses Tollhauses zur Berzweislung getrieben murbe, sah ich zum erstenmal ungeduldig; er trieb mich fort, da ich mir die Elemente dieser Unschöpfung einzeln zu verzgegenwärtigen und zu schematistren suchte. Gutmitthig genug, zeichnete er zuletzt noch eine von den Zusammenstellungen, die einzige, die noch wenigstens eine Art von Bild gab. Sie stellt ein Pferdweib, auf einem Sessel stend, gegen einen unterwärts altmodisch gekleideten, mit Greisenzöpf, Arone und großer Perrucke gezierten Cavalier Karte spielend, vor, und erinnert an das nach aller Tollheit noch immer höchst merkwürdige Wappen des Hauses Pallagonia: ein Sathr hält einem Weib, das einen Pferdetopf hat, einen Spiegel vor.

Heute fuhren wir bergauf nach Monreale. Gin herrlicher Weg, welchen ber Abt jenes Rlofters gur Zeit eines überschwenglichen Reichethums angelegt hat; breit, bequemen Anstiegs, Baume hie und ba.

Palermo, Dienstag ben 10. April 1787.

besonders aber weitläusige Spring- und Röhrenbrunnen, beinah pallagonisch verschnörkelt und verziert, bemungeachtet aber Thiere und Menschen exquidend.

Das Kloster San Martino, auf ber Höhe liegend, ist eine respectable Anlage. Ein Hagestolz allein, wie man am Prinzen Pallagonia sieht, hat selten etwas Bernünstiges hervorgebracht, mehrere zusammen hingegen die allergrößten Werke, wie Kirchen und Klöster zeigen. Doch wirkten die geistlichen Gesellschaften wohl nur beswegen so viel, weil sie noch mehr als irgend ein Familienvater einer unbegränzten Nachkommenschaft gewiß waren.

Die Mönche ließen uns ihre Sammlungen sehen. Bon Alterthümern und natürlichen Sachen verwahren sie manches Schöne. Besonders siel uns auf eine Medaille mit dem Bilbe einer jungen Göttin, das Entziden erregen mußte. Gern hätten uns die guten Männer einen Abdrud mitgegeben; es war aber uichts bei Handen, was zu irgend einer Art von Form tauglich gewesen wäre.

Rachdem sie uns alles vorgezeigt, nicht ohne traurige Bergleichung ber vorigen und gegenwärtigen Zustände, brachten sie uns in einen angenehmen kleinen Saal, von dessen Balkon man eine liebliche Aussicht genoß: hier war für uns beibe gedeckt, und es sehlte nicht an einem sehr guten Mittagessen. Nach dem aufgetragenen Dessert trat der Abt herein, begleitet von seinen ältesten Mönchen, setzte sich zu uns, und blieb wohl eine halbe Stunde, in welcher Zeit wir manche Frage zu beantworten hatten. Wir schieden auss freundlichste. Die jüngern begleiteten uns vochmals in die Zimmer der Sammlung und zuletzt nach dem Wagen.

Bir fuhren mit ganz andern Gesinnungen nach Hause als gestern. heute hatten wir eine große Anstalt zu bedauern, die eben zu der Zeit bersinkt, indessen an der andern Seite ein abgeschmadtes Unternehmen mit frischem Bachsthum hervorsteigt.

Der Weg nach San Martino geht das ältere Kalkgebirg hinauf. Ran zertrümmert die Felsen und brennt Kalk daraus, der sehr weiß wird. Zum Brennen brauchen sie eine starke, lange Grasart, in Bündeln getrocknet. Hier entsteht nun die Calcara. Bis an die steilsten Höhen liegt rother Thon angeschwemmt, der hier die Dammerde vorstellt, je biber je röther, wenig durch Begetation geschwärzt. Ich sah sie die Entsernung eine Grube fast wie Zinnober. Das Kloster steht mitten

im Ralkgebirg, bas sehr quellemeich ift. Die Gebirge umber find wohlsbebaut.

## Palermo, Mittwoch ben 11. April 1787.

Rachbem wir nun zwei Bamptpuntte außerhalb ber Stadt betrachtet, begaben wir uns in ben Balaft, wo ber geschäftige Laufer bie Zimmer und ihren Inhalt vorzeigte. Bu unferm großen Schreden war ber Saal, worin die Antifen soust aufgestellt flud, eben in der größten Unordnung, weil man eine neue architektonische Decoration im Berte batte. Statuen waren von ihren Stellen weggenommen, mit Tuchern verhängt, mit Geruften verstellt, fo bag wir, trot allem guten Billen unferes Führers und einiger Bemühung ber Handwerksleute, boch nur einen sehr unvollständigen Begriff bavon erwerben tonnten. Am meisten war mir um die zwei Bibber von Erz zu thun, welche, auch nur unter biefen Umftanden gefeben, ben Runftsinn bochlich erbauten. Sie sind liegend vorgestellt, die eine Pfote vorwarts, als Gegenbilber die Ropfe nach verschiebenen Seiten gekehrt; machtige Bestalten aus ber mythologischen Familie, Phrizus und Belle zu tragen wilrbig. Die Wolle nicht turz und trans, fonbern lang und wellenartig berabfallenb, mit großer Bahrheit und Elegang gebildet, aus ber beften griechischen Zeit. Sie sollen in bem Safen von Sprakus geftanben haben.

Run führte uns der Laufer außerhalb der Stadt in Katakomben, welche, mit architektonischem Sinn angelegt, keineswegs zu Grabplätzen benutzte Steinbrüche sind. In einem ziemlich verhärteten Tuff und bessen senktet gearbeiteter Wand sind gewölbte Deffnungen und innerhalb dieser Särge ausgegraben, mehrere über einander, alles aus der Masse, ohne irgend eine Nachhülse von Mauerwerk. Die obern Särge sind kleiner, und in den Räumen über den Pfeilern sind Grabstätten für Kinder angebracht.

Man zeigte uns heute das Medaillencabinet des Prinzen Torremuzza. Gewiffermaßen ging ich ungern hin. Ich verstehe von diesem Fach zu wenig, und ein bloß neugieriger Reisender ist wahren Kennern

Palermo, Donnerstag ben 12. April 1787.

und Liebhabern verhaßt. Da man aber doch einmal anfangen muß, so bequemte ich mich, und hatte davon viel Bergnügen und Bortheil. Welch ein Sewinn, wenn man auch nur vorläusig übersieht, wie die alte Welt mit Städten übersäet war, deren kleinste, wo nicht eine ganze Reihe der Runstgeschichte, wenigstens doch einige Epochen derselben uns in köstlichen Rünzen hinterließ! Aus diesen Schubkasten lacht uns ein unendlicher Frühling von Blüthen und Früchten der Kunst, eines in höherem Sinne geführten Lebensgewerbes, und was nicht alles noch mehr hervor. Der Glanz der steilischen Städte, jest verdunkelt, glänzt aus diesen geformten Retallen wieder frisch entgegen.

Leider haben wir andern in unferer Jugend uur die Familienmungen besessen, die nichts sagen, und die Kaisermungen, welche dasselbe Profil die zum Ueberdruß wiederholen, Bilber von Herrschern, die eben nicht als Musterbilder der Menschheit zu betrachten sind. Wie traurig hat man nicht unsere Jugend auf das gestaltlose Palästina und auf das gestaltwerwirrende Rom beschränkt! Sicilien und Neugriechenland läßt mich nun wieder ein frisches Leben hoffen.

Daß ich ilber diese Gegenstände mich in allgemeine Betrachtungen erzehe, ist ein Beweis, daß ich noch nicht viel davon verstehen gelernt habe: das wird sich mit dem übrigen nach und nach schon geben.

Heute am Abend ward mir noch ein Bunsch erfüllt, und zwar auf eigene Weise. Ich stand in der großen Straße auf den Schrittsteinen, an jenem Laden mit dem Kankherrn scherzend; auf einmal tritt ein Lauser, groß, wohlgekleidet, an mich heran, einen silbernen Teller rasch vorhaltend, worauf mehrere Kupferpsenninge, wenige Silberstüde lagen. Da ich nicht wußte, was es heißen solle, so zuckte ich, den Kopf duckend, die Achseln, das gewöhnliche Zeichen, wodurch man sich lossagt, man mag nun Antrag oder Frage nicht verstehen oder nicht wollen. Eben so schnell als er gekommen, war er fort, und nun demerkte ich auf der entgegengesetzten Seite der Straße seinen Kameraden in gleicher Beschäftigung.

Bas bas bebeute? fragte ich ben Hanbelsmann, ber mit bebenklicher Gebarbe, gleichsam verstohlen, auf einen langen hagern Herrn beutete, welcher in ber Straßenmitte, hofmäßig gekleibet, anständig und gelassen

über ben Mist einherschritt. Fristrt und gepubert, ben hut unterm Arm, in seibenem Gewande, ben Degen an der Seite, ein nettes Fusiwert mit Steinschnallen geziert: so trat der Bejahrte ernst und ruhig einher; aller Augen waren auf ihn gerichtet.

Dieß ist der Prinz Pallagonia, sagte der Händler, welcher von Zeit zu Zeit durch die Stadt geht, und für die in der Barbarei gefangenen Staden ein Lösegeld zusammenheischt. Zwar beträgt dieses Einsammeln niemals viel; aber der Gegenstand bleibt doch im Andenten, und oft vermachen diejenigen, welche bei Lebzeiten zurücksielten, schöne Summen zu solchem Zweck. Schon viele Jahre ist der Prinz Borsteher dieser Anstalt und hat unendlich viel Gutes gestiftet.

Statt auf die Thorheiten seines Landsitzes, rief ich aus, hatte er hierher jene großen Summen verwenden sollen. Kein Fürst in der Welt hatte mehr geleistet.

Dagegen sagte ber Kaufmann; Sind wir boch alle so! Unsere Narrheiten bezahlen wir gar gern selbst; zu unsern Tugenden sollen andere bas Gelb hergeben.

### Palermo, Freitag ben 15. April 1787.

Borgearbeitet in bem Steinreiche Siciliens hat uns Graf Borch sehr emfig, und wer nach ihm gleichen Sinnes die Insel besucht, wird ihm recht gern Dank zollen. Ich finde es angenehm, so wie pflichtmäßig, das Andenken eines Borgängers zu seiern. Bin ich doch nur ein Borssahre von klinftigen andern, im Leben wie auf der Reise!

Die Thätigkeit bes Grasen scheint mir übrigens größer als seine Kenntnisse; er verfährt mit einem gewissen Selbstbebagen, welches bem bescheibenen Ernst zuwider ist, mit welchem man wichtige Gegenstände behandeln sollte. Indessen ist sein heft in Quart, ganz dem sicilianischen Steinreich gewidnet, mir von großem Bortheil, und ich konnte, dadurch vorbereitet, die Steinschelseiser mit Ruten besuchen, welche, früher mehr beschäftigt, zur Zeit als Kirchen und Altäre noch mit Marmor und Achaten überlegt werden mußten, das Handwerk doch noch immer forttreiben. Bei ihnen bestellte ich Muster von weichen und harten Steinen; benn so unterscheiden sie Marmor und Achate hauptsächlich desswegen, weil die Berschiedenheit des Preises sich nach diesem Unterschiede richtet.

Doch wissen sie, außer biesen beiben, sich noch viel mit einem Material, einem Feuererzeugniß ihrer Kalkösen, zu beschäftigen. In biesen sindet sich nach dem Brande eine Art Glassluß, welcher von der hellsten blauen Farbe zur dunkelsten, ja zur schwärzesten übergeht. Diese Klumpen werden, wie anderes Gestein, in dünne Taseln geschnitten, nach der Höhe ihrer Farbe und Reinheit geschätzt und anstatt Lapis Lazuli beim Fourniren von Altären, Grabmälern und andern kirchlichen Berzierungen mit Glud ansgewendet.

Eine vollständige Sammlung, wie ich sie wünsche, ist nicht fertig; man wird sie mir erst nach Reapel schiden. Die Achate sind von der größten Schönheit, besonders diejenigen, in welchen unregelmäßige Fleden von gelbem oder rothem Jaspis mit weißem, gleichsam gefrorenem Quarzabwechseln und dadurch die schönste Wirkung hervorbringen.

Eine genaue Nachahmung solcher Achate, auf der Rückseite dünner Glasscheiben durch Lacksarben bewirkt, ist das einzige Bernünftige, was ich aus dem Pallagonischen Unsinn jenes Tages heraussand. Solche Taseln nehmen sich zur Decoration schöner aus als der ächte Achat, indem dieser aus vielen kleinen Stüden zusammengesetzt werden muß, bei jenen hingegen die Größe der Taseln vom Architekten abhängt. Dieses Kunststüd verdiente wohl nachgeahmt zu werden.

Italien ohne Sicilien macht gar tein Bilb in ber Seele: hier ift ber Schliffel zu allem.

Bom Klima kann man nicht Gutes genug sagen; jett ist's Regenzit, aber immer unterbrochen; heute bonnert und blitt es, und alles wird mit Macht grün. Der Lein hat schon zum Theil Knoten gewonnen, der andere Theil blüht. Man glaubt in den Gründen kleine Teiche zu sehen, so schön blaugrün liegen die Leinfelder unten. Der reizenden Gezenstände sind unzählige! Und mein Geselle ist ein excellenter Mensch, der wahre Hossest, so wie ich redlich den Treufreund fortspiele. Er hat schon recht schöne Contoure gemacht, und wird noch das Beste mitnehmen. Welche Aussicht, mit meinen Schäpen dereinst glücklich nach Hause, zu kommen!

Bom Effen und Trinken hier zu Land habe ich noch nichts gefagt, und boch ist es tein kleiner Artikel. Die Gartenfruchte find herrlich,

besonders der Salat von Zartheit und Geschmack wie eine Milch; man begreift, warum ihn die Alten lactuca genannt haben. Das Del, der Wein, alles sehr gut, und sie könnten noch besser sehn, wenn man auf ihre Bereitung mehr Sorgsalt verwendete. Fische die besten, zartesten. Auch haben wir diese Zeit her sehr gut Rindsleisch gehabt, ob man es gleich sonst nicht loben will.

Nun vom Mittagseffen ans Fenster! auf die Strase! Es ward ein Missethäter begnadigt, welches immer zu Ehren der heilbringenden Osterwoche geschieht. Eine Brüderschaft führt ihn dis unter einen zum Schein ausgebauten Galgen; dort muß er vor der Leiter eine Andaht verrichten, die Leiter kuffen, und wird dann wieder weggestührt. Es war ein hübscher Mensch vom Mittelstande, fristrt, einen weißen Frack, weißen Hut, alles weiß. Er trug den Hut in der Hand, und man hätte ihm hie und da nur bunte Bander anhesten dürsen, so konnte er als Schäfer auf jede Redoute gehen.

### Balermo, Sonntag ben 15. April 1787.

Gegen Abend trat ich noch zu meinem Handelsmanne und fragte ihn, wie denn das Fest morgen ablaufen werde, da eine große Procession durch die Stadt ziehen und der Bicekönig selbst das Heiligste zu Fuß begleiten solle? Der geringste Windstoß musse ja Gott und Menschen in die dickste Staubwolke verhüllen.

Der muntere Mann versetzte, daß man in Palermo sich gern auf ein Bunder verlasse. Schon mehrmals in ähnlichen Fällen seh ein gewaltsamer Platregen gefallen, und habe die meist abhängige Straße wenigstens zum Theil rein abgeschwemmt, und der Procession reinen Beg gebahnt. Auch dießmal hege man die gleiche Hoffnung nicht ohne Grund: benn der Himmel überziehe sich und verspreche Regen auf die Nacht.

Und so geschah es benn auch: ber gewaltsamste Regenguß siel vergangene Nacht vom himmel. Sogleich Morgens eilte ich auf die Straße, um Zeuge des Wunders zu sehn. Und es war wirklich seltsam genug. Der zwischen ben beiderseitigen Schrittsteinen eingeschränkte Regenstrom hatte bas leichteste Kehricht die abhängige Straße herunter, theils nach dem Meere, theils in die Abzüge, insofern sie nicht verstopft waren, fortgetrieben, das gröbere Geströhde wenigstens von einem Orte zum andern

geschoben, und daburch wundersame, reine Mäanders auf das Pflaster gezeichnet. Nun waren hundert und aberhundert Menschen mit Schanieln, Besen und Gabeln dahinterher, diese reinen Stellen zu erweitern, und in Zusammenhang zu bringen, indem sie die noch übriggebliebenen Unreinigseiten bald auf diese, bald auf jene Seite häusten. Darans ersolgte denn, daß die Procession, als sie begann, wirklich einen reinlichen Schlangenweg durch den Morast gebahnt sah, und sowohl die sämmtliche langbesleidete Geistlichseit als der nettsüssige Abel, den Bicekönig an der Spize, ungehindert und unbesudelt durchschreiten konnte. Ich glaubte die Kinder Israel zu sehen, denen durch Moor und Moder von Engels-hand ein trockener Psad bereitet wurde, und veredelte mir in diesem Gleichnisse den unerträglichen Anblick, so viel andächtige und anständige Renschen durch eine Allee von seuchten Kothhansen durchbeten und durchprunken zu sehen.

Auf ben Schrittsteinen hatte man nach wie vor reinlichen Wanbel, im Innern der Stadt hingegen, wohin uns die Absicht, verschiedenes bis jeht Bernachlässigtes zu sehen, gerade heute gehen hieß, war es fast unswöglich durchzukommen, obgleich auch hier das Kehren und Aufhäusen nicht verfäumt war.

Diese Feierlichkeit gab uns Anlaß die Hauptkirche zu besuchen und ihre Merkwürdigkeiten zu betrachten, auch, weil wir einmal auf den Beisnen waren, und nach andern Gebänden umzusehen; da uns denn ein maurisches, die jetzt wohlerhaltenes Haus gar sehr ergöste, nicht groß, aber mit schöuen, weiten und wohlproportionirten, harmonischen Räumen, in einem nördlichen Klima nicht eben bewohndar, im füdlichen ein höchst willsommener Ausenthalt. Die Baukundigen mögen uns davon Grundund Ausfriß überliesern.

Anch faben wir in einem unfreundlichen Local verschiedene Reste antiter marmorner Statuen, die wir aber zu entziffern teine Gebuld batten.

Da wir uns nun felbst mit einer naben Abreife aus biesem Parabies bedroben muffen, so hoffte ich, heute noch im öffentlichen Garten ein volltommenes Labfal zu finden, mein Bensum in ber Obhifee zu

Palermo, Montag ben 16. April 1787.

lesen, und auf einem Spaziergang nach dem Thale, am Fuße des Rosalienbergs, den Plan der Naufitaa weiter durchzudenken und zu versschen, ob diesem Gegenstande eine dramatische Seite abzugewinnen sep. Dieß alles ist, wo nicht mit großem Glück, doch mit vielem Behagen geschehen. Ich verzeichnete den Plan, und konnte nicht unterlassen einige Stellen, die mich besonders anzogen, zu entwersen und auszusühren.

### Palermo, Dienstag ben 17. April 1787.

Es ist ein wahres Unglild, wenn man von vielerlei Geistern verfolgt und versucht wird! Heute früh ging ich mit dem festen, ruhigen Borsat meine dichterischen Träume fortzusezen, nach dem öffentlichen Garten; allein ehe ich mich's versah, erhaschte mich ein anderes Gespenst, das mir schon diese Tage nachgeschlichen. Die vielen Pflanzen, die ich sonst nur in Rübeln und Töpfen, ja die größte Zeit des Jahres nur hinter Glassenstern zu sehen gewohnt war, stehen hier frisch und froh unter freiem himmel, und indem sie ihre Bestimmung vollkommen erstüllen, werden sie uns deutlicher. Im Angesicht so vielerlei neuen und erneuten Gebildes, siel mir die alte Grille wieder ein, ob ich nicht unter dieser Schaat die Urpflanze entdeden könnte? Eine solche muß es denn doch geben: woran würde ich sonst alle nach einem Muster gebildet wären.

Ich bemühte mich zu untersuchen, worin benn bie vielen abweichenben Gestalten von einander unterschieden sehen. Und ich sand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botanische Terminologie andringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestört war mein guter poetischer Borsat; der Garten des Alcinous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich ausgethan. Warum sind wir Neuern doch so zerstreut! warum gereizt zu Forderungen, die wir nicht erreichen noch erfüllen können!

Und so follte mir benn turz vor bem Schluffe ein sonderbares Abenteuer beschert fenn, wovon ich sogleich umftändliche Nachricht ertheile.

Schon die ganze Zeit meines Aufenthalts borte ich an unferm öffentlichen Tische manches über Caglioftro, bessen Berkunft und Schickfale reben. Die Palermitaner waren barin einig, baß ein gewisser Giuseppe Balsamo, in ihrer Stadt geboren, wegen mancherlei schlechter Streiche berüchtigt und verbannt seh. Ob dieser aber mit dem Grasen Cagliostro nur Eine Person seh, darüber waren die Meinungen getheilt. Einige, die ihn ehemals gesehen hatten, wollten seine Gestalt in jenem Kupferstiche wiedersinden, der bei uns bekannt genug ist und auch nach Palermo gestommen war.

Unter solchen Gesprächen berief sich einer ber Gäste auf die Bemilhungen, welche ein Balermitanischer Rechtsgelehrter übernommen, diese Sache ins Klare zu bringen. Er war durch das französische Ministerium veraulast worden, dem Herkommen eines Mannes nachzuspüren, welcher die Frechheit gehabt hatte, vor dem Angesichte Frankreichs, ja man darf wohl sagen, der Welt bei einem wichtigen und gefährlichen Processe die albernsten Mährchen vorzubringen.

Es habe biefer Rechtsgelehrte, erzählt man, ben Stammbaum bes Ginseppe Balsamo aufgestellt, und ein erläuterndes Memoire mit beglaubigten Beilagen nach Frankreich abgeschickt, wo man wahrscheinlich babon öffentlichen Gebrauch machen werbe.

Ich äußerte biesen Bunsch, biesen Rechtsgelehrten, von welchem außerdem viel Gutes gesprochen wurde, kennen zu lernen, und der Erzähler erbot sich mich bei ihm anzumelben und zu ihm zu führen.

Rach einigen Tagen gingen wir hin und fanden ihn mit seinen Clienten beschäftigt. Als er diese abgesertigt und wir das Frühstlick genommen hatten, brachte er ein Manuscript hervor, welches den Stammbaum Cagliostro's, die zu dessen Begründung nöthigen Documente in Abschrift und das Concept eines Memoire enthielt, das nach Frankreich abgegangen war. Er legte mir den Stammbaum vor, gab mir die nöthigen Erklärungen darüber, wovon ich hier so viel ansühre, als zu leichterer Sinsicht nöthig ist.

Ginseppe Balsamo's Urgroßvater mutterlicher Seite war Matteo Martello. Der Geburtsname seiner Urgroßmutter ist unbekannt. Aus dieser Ehe entsprangen zwei Töchter, eine Namens Maria, die an Giusseppe Bracconeri verheirathet und Großmutter Giuseppe Balsamo's ward. Die andere, Namens Bincenza, verheirathete sich an Giuseppe Cagliostro, der von einem kleinen Orte La Noara, acht Meilen von Messina, geburtig war. Ich bemerke hier, daß zu Messina noch zwei Glodengießer dieses Namens leben. Die Großtante war in der Folge

Pathe bei Giuseppe Balsamo; er erhielt ben Tanfnamen ihres Mannes und nahm endlich auswärts auch ben Zunamen Cagliostro von seinem Großonkel an.

Die Speleute Bracconeri hatten brei Kinder: Felicità, Mattes und Antonia. Felicita warb an Bietro Balfamo verheirathet, den Sohn eines Bandhändlers in Balermo, Antonino Balfamo, der vermuthlich von jüdischem Geschlecht abstammte. Bietro Balfamo, der Bater des berüchtigten Giuseppe, machte Bankerott und starb in seinem sünsundwerzigsten Jahre. Seine Bittwe, welche noch gegenwärtig lebt, gab ihm außer den benannten Giuseppe noch eine Tochter Giovanina Giuseppe Maria, welche an Siovan Battista Capitummino verheirathet wurde, der mit ihr drei Kinder zeugte und starb.

Das Memoire, welches uns ber gefällige Verfasser vorlas und mir, auf mein Ersuchen, einige Tage anvertraute, war auf Taufscheine, Specontracte und Instrumente gegründet, die mit Sorgsalt gesammelt waren. Es enthielt ungefähr die Umstände — wie ich aus einem Auszug, den ich damals gemacht, ersehe — die uns nunmehr aus den römischen Procesacten besannt geworden sind, daß Giuseppe Balsamo Ansangs Inni 1743 zu Palermo gedoren, von Bincenza Martello, verheirathete Cagliostro, aus der Taufe gehoden seh, daß er in seiner Iugend das Kleid der barmherzigen Brüder genommen, eines Ordens, der besonders Kranke verpstegt, daß er bald viel Geist und Geschick für die Medicin gezeigt, doch aber wegen seiner übeln Aufsührung sortgeschickt worden, daß er in Valermo nachher den Zauberer und Schatzgräber gemacht.

Seine große Gabe, alle Hände nachzuahmen, ließ er nicht unbenntzt (so fährt das Memoire fort). Er verfälschte oder verfertigte vielmehr ein altes Document, wodurch das Eigenthum einiger Güter in Streit gerieth. Er kam in Untersuchung, ins Gefängniß, entstoh und ward edictaliter citirt. Er reiste durch Calabrien nach Rom, wo er die Tochter eines Gürtlers heirathete. Bon Rom kehrte er nach Reapel unter dem Namen Marchese Pellegrini zurück. Er wagte sich wieder nach Palermo, ward erkannt, gefänglich eingezogen, und kam nur auf eine Weise los, die werth ist, daß ich sie umftändlich erzähle.

Der Sohn eines ber ersten sicilianischen Brinzen und großen Guterbesitzers, eines Mannes, ber an bem neapolitanischen hofe ausehnliche Stellen begleitete, verband mit einem starten Rörper und einer unbandigen Gemitheart allen Uebermuth, zu bem sich ber Reiche und Große ohne Bildung berechtigt glaubt. Donna Lorenza wußte ihn zu gewinnen und auf ihn baute der verstellte Marchese Pellegrini seine Sicherheit. Der Brinz zeigte öffentlich, daß er dieß angesommene Paar beschütze; aber in welche Buth gerieth er, als Giuseppe Balsamo auf Anrusen der Partei, welche durch seinen Betrug Schaden gelitten, abermals ind Gesängniß gebracht wurde! Er versuchte verschiedene Mittel ihn zu befreien, und da sie ihm nicht gelingen wollten, drohte er im Borzimmer des Prässbenten, den Abvocaten der Gegenpartei auss grimmigste zu mishandeln, wenn er nicht sogleich die Berhaftung das Balsamo wieder aushöbe. Als der gegenseitige Sachwalter sich weigerte, ergriff er ihn, schlug ihn, warf ihn auf die Erde, trat ihn mit Füßen und war kaum von mehreren Nißhandlungen abzuhalten, als der Präsident selbst auf den Lärm herauseilte und Frieden gebot.

Dieser, ein schwacher, abhängiger Mann, wagte nicht den Beleidiger zu bestrafen; die Gegenpartei und ihre Sachwalter wurden kleinmüthig mb Balsamo ward in Freiheit gesetzt, ohne daß bei den Acten sich eine Registratur über seine Loslassung besindet, weder wer sie verfügt noch wie sie geschehen.

Balb barauf entfernte er fich von Balerma und that verschiebene Reifen, von welchen ber Berfaffer nur unvollständige Nachrichten geben konnte.

Das Memoire endigt sich mit einem scharfsinnigen Beweise, daß Cagliostro und Balsamo eben dieselbe Person set, eine These, die damals schwerer zu behaupten war, als sie es jet ist, da wir von dem Zusammenhang der Geschichte vollkommen unterrichtet sind.

Hätte ich nicht damals vermuthen mussen, daß man in Frankreich einen öffentlichen Gebrauch von jenem Auffatz machen wurde, daß ich ihn vielleicht bei meiner Zurücklunft schon gedruckt anträse, so wäre es wir erlaubt gewesen eine Abschrift zu nehmen und meine Freunde und das Publicum früher von manchen interessanten Umständen zu unterrichten.

Indeffen haben wir das meiste und mehr als jenes Memoire enthalten konnte, von einer Seite her erfahren, von der sonst nur Irrthümer auszuströmen pflegten. Wer hätte geglaubt, daß Rom einmal zur Aufklärung der Welt, zur völligen Entlarvung eines Betrügers so viel beitragen sollte, als es durch die Herausgabe jenes Auszugs aus den Brocesacten geschehen ist! Denn obgleich diese Schrift weit interessanter sehn könnte und sollte, so bleibt sie doch immer ein schönes Document in den Händen eines jeden Bernsinstigen, der es mit Berdruß ansehen mußte, daß Betrogene, Halbbetrogene und Betrüger diesen Menschen und seine Bossenspiele Jahre lang verehrten, sich durch Gemeinschaft mit ihm über andere erhoben fühlten, und von der Höhe ihres gläubigen Olinkels den gesunden Menschenverstand bedauerten, wo nicht geringschätzten.

Wer schwieg nicht gern während dieser Zeit? Und auch nur jett, nachdem die ganze Sache geendigt und außer Streit gesetzt ist, kann ich es über mich gewinnen, zu Completirung der Acten dasjenige, was mir bekannt ist, mitzutheilen.

Als ich in dem Stammbaume so manche Personen, besonders Mutter und Schwester, noch als lebend angegeben sand, bezeigte ich dem Berssasser des Memoire meinen Wunsch sie zu sehen und die Berwandten eines so sonderbaren Meuschen kennen zu lernen. Er versetzte, daß es schwer sehn werde dazu zu gelangen, indem diese Menschen, arm, aber ehrbar, sehr eingezogen lebten, keine Fremden zu sehen gewohnt sehen, und der argwöhnische Charakter der Nation sich aus einer solchen Erscheinung allerlei deuten werde; doch er wolle mir seinen Schreiber schiefen, der bei der Familie Zutritt habe, und durch den er die Nachrichten und Documente, worans der Stammbaum zusammengeset worden, erhalten.

Den folgenben Tag erschien ber Schreiber und äußerte wegen bes Unternehmens einige Bebenklichkeiten. Ich habe, sagte er, bisher immer vermieben, diesen Leuten wieder unter die Augen zu treten: denn um ihre Specontracte, Taufscheine und andere Papiere in die Hände zu bekommen und von selbigen legale Copien machen zu können, mußte ich mich einer eigenen List bedienen. Ich nahm Gelegenheit von einem Familienstipendio zu reden, das irgendwo vacant war, machte ihnen wahrscheinlich, daß der junge Capitummino sich dazu qualificire, daß man vor allen Dingen einen Stammbaum aussehen milffe, um zu sehen, in wiesern der Anabe Ansprüche darauf machen könne; es werde freilich nachber alles auf Regociation ankommen, die ich übernehmen wolle, wenn man mir einen billigen Theit der zu erhaltenden Summe sür meine Bemilhungen verspräche. Mit Freuden willigten die guten Leute in alles; ich erhielt die nöthigen Papiere, die Copien wurden genommen, der Stammbaum ansgearbeitet, und seit der Zeit hüte ich mich vor ihnen zu erscheinen.

Roch vor einigen Wochen wurde mich die alte Capitummino gewahr, und ich wußte mich nur mit der Langfamkeit, womit hier dergleichen Sachen vorwärts gehen, zu entschuldigen.

So sagte ber Schreiber. Da ich aber von meinem Borsatz nicht abging, wurden wir nach einiger Ueberlegung dahin einig, daß ich mich sitt einen Engländer ausgeben und der Familie Nachrichten von Cagliostro bringen sollte, der eben ans der Gefangenschaft der Bastille nach London gegangen war.

Bur gesetzten Stunde, es mochte etwa drei Uhr nach Mittag sehn, machten wir uns auf den Weg. Das Haus sag in dem Winkel eines Gößchens, nicht weit von der Hauptstraße, il Cassaro genannt. Wir stegen eine elende Treppe hinauf und kamen sogleich in die Kliche. Eine Frau von mittlerer Größe, stark und breit, ohne sett zu sehn, war besichäftigt das Klichengeschirr auszuwaschen. Sie war reinlich gekleidet und schlug, als wir hinein traten, das eine Ende der Schltze hinauf, um vor uns die schmutzige Seite zu versteden. Sie sah meinen Führer freudig an und sagte: Signor Giovanni, bringen Sie uns gute Rachspieden? haben Sie etwas ausgerichtet?

Er versetze: In unserer Sache hat mir's noch nicht gelingen wollen; bier ift aber ein Fremder, der einen Gruß von Ihrem Bruder bringt und Ihnen erzählen kann, wie er sich gegenwärtig befindet.

Der Gruß, ben ich bringen follte, war nicht ganz in unserer Abrebe; inbeffen war bie Ginleitung einmal gemacht.

Sie kennen meinen Bruber? fragte ste. Es kennt ihn ganz Europa, versetzte ich; und ich glaube, es wird Ihnen angenehm sehn zu hören, daß er sich in Sicherheit und wohl befindet, da Sie bisher wegen seines Schickals gewiß in Sorgen gewesen sind.

Treten Sie binein! fagte fie, ich folge Ihnen gleich.

Und ich trat mit dem Schreiber in das Zimmer. Es war groß und hoch, daß es bei uns für einen Saal gelten wilrde; es schien aber auch beinahe die ganze Wohnung der Familie zu sehn. Ein einziges Fenster erleuchtete die großen Wände, die einmal Farbe gehabt hatten und auf benen schwarze Heiligenbilder in goldenen Rahmen herumhingen. Zwei große Betten ohne Borhänge standen an der einen Wand, ein braunes Schränschen, das die Gestalt eines Schreibtisches hatte, an der andern. Alte mit Rohr durchslochtene Stühle, deren Lehnen ehemals vergoldet

gewesen, stauben baneben, und die Backteine bes Fußbobens waren an vielen Stellen tief ausgetreten. Uebrigens war alles reinlich, und wir näherten uns ber Familie, die am andern Ende des Zimmers an dem einzigen Fenster versammelt war.

Indeß mein Führer der alten Balfamo, die in der Ede faß, die Ursache unseres Besuchs erklärte und seine Worte wegen der Taubheit der guten Alten mehrmals laut wiederholte, hatte ich Zeit das Zimmer und die übrigen Personen zu betrachten. Ein Mädchen von ungeführ sechzehn Jahren, wohlgewachsen, deren Gesichtsziege durch die Blattern undeutlich geworden waren, stand am Fenster; neben ihr ein junger Mensch, dessen unangenehme, durch die Blattern entstellte Bildung mir auch aufsiel. In einem Lehnstuhl saß ober lag vielmehr, gegen dem Fenster über, eine kranke, seht ungestaltete Person, die mit einer Art Schlassuch behaftet schien.

Als mein Führer sich beutlich gemacht hatte, nöthigte man uns zum Siten. Die Alte that einige Fragen an mich, die ich mir aber mußte bolmetschen lassen, ebe ich sie beantworten konnte, da mir der sicilianische Dialect nicht geläusig war.

Ich betrachtete inbessen bie alte Frau mit Bergnügen. Sie war von mittlerer Größe, aber wohlgebilbet; über ihre regelmäßigen Gesichtszüge, die das Alter nicht entstellt hatte, war der Friede verbreitet, bessen gewöhnlich die Menschen genießen, die des Gehörs beraubt sind; der Ton ihrer Stimme war sanft und angenehm.

Ich beantwortete ihre Fragen, und meine Antworten mußten ihr anch wieder verdolmetscht werden. Die Langsamkeit unserer Unterredung gab mir Selegenheit meine Worte abzumessen. Ich erzählte ihr, daß ihr Sohn in Frankreich losgesprochen worden und sich gegenwärtig in England besinde, wo er wohl ausgenommen set. Ihre Freude, die sie über diese Nachrichten äußerte, war mit Ausdrücken einer herzlichen Frömmigkeit begleitet, und da sie nun etwas lauter und langsamer sprach, konnte ich sie eher verstehen.

Indessen war ihre Tochter hereingekommen und hatte sich zu meinem Führer gesetzt, der ihr das was ich erzählt hatte, getreulich wiederholte. Sie hatte eine reinliche Schlitze vorgebunden und ihre Haare in Ordnung unter das Netz gebracht. Je mehr ich sie ansah und mit ihrer Mutter verglich, desto auffallender war mir der Unterschied beider

Gestalten. Eine lebhafte gefunde Sinulichkeit blickte aus der ganzen Bildung der Tochter hervor; sie mochte eine Frau von vierzig Jahren sehn. Mit muntern blauen Augen sah sie klug umber, ohne daß ich in ihrem Blick irgend einen Argwohn spüren kounte. Indem sie saß, versprach ihre Figur mehr Länge als sie zeigte, wenn sie aufstand; ihre Stellung war determinirt, sie saß mit vorwärts gedogenem Körper und die Hände auf die Anice gelegt. Uebrigens erinnerte mich ihre mehr stumpse als scharfe Gesichtsbildung an das Bildniß ihres Bruders, das wir in Rupser kennen. Sie fragte mich verschiedenes über meine Reise, über meine Absicht Sicilien zu sehen und war überzeugt, daß ich gewiß zurücksommen und das Fest der heiligen Rosalie mit ihnen seiern würde.

Da indessen die Großmutter wieder einige Fragen an mich gethan hatte und ich ihr zu antworten beschäftigt war, sprach die Tochter halb lant mit meinem Gefährten, doch so, daß ich Anlaß nehmen konnte zu fragen, wovon die Rede seh. Er sagte darauf, Frau Capitummino erzähle ihm, daß ihr Bruder ihr noch vierzehn Unzen schuldig seh; sie habe bei seiner schnellen Abreise von Palermo versehre Sachen sür ihn eingelöst; seit der Zeit aber weder etwas von ihm gehört, noch Geld, noch irgend eine Unterstützung von ihm erhalten, ob er gleich, wie sie höre, große Reichthümer besitze und einen sürstlichen Auswand mache. Ob ich nicht über mich nehmen wolle, nach meiner Zurückfunst ihn auf eine gute Weise an die Schuld zu erinnern und eine Unterstützung für sie auszuwirken, ja, ob ich nicht einen Brief mitnehmen oder allenfalls bestellen wolle? Ich erbot mich dazu. Sie fragte, wo ich wohne? wohin sie mir den Brief zu schiefen habe? Ich lehnte ab meine Wohnung zu sagen, und erbot mich den andern Tag gegen Abend den Brief selbst adzuholen.

Sie erzählte mir darauf ihre misliche Lage; sie seine Wittwe mit brei Kindern, von benen das eine Mädchen im Aloster erzogen werde; die andere seh hier gegenwärtig und ihr Sohn eben in die Lehrstunde gegangen. Außer diesen drei Kindern habe sie ihre Mutter bei sich, sür deren Unterhalt sie sorgen müsse, und überdieß habe sie aus christlicher Liebe die unglückliche kranke Person zu sich genommen, die ihre Last nach vergrößere; alle ihre Arbeitsamkeit reiche kaum hin, sich und den Ihrigen das Rothbürstigste zu verschaffen. Sie wisse zwar, daß Gott diese guten Berke nicht unbesohnt lasse, seusze aber doch sehr unter der Last, die sie schon lange getragen habe.

Die jungen Leute mischten sich auch ins Gespräch und die Unterhaltung wurde lebhafter. Indem ich mit den andern sprach, hörte ich, daß die Alte ihre Tochter fragte, ob ich denn auch wohl ihrer heiligen Religion zugethan sew. Ich konnte bemerken, daß die Tochter auf eine kluge Weise der Antwort auszuweichen suchte, indem sie, so viel ich verstand, der Mutter bedeutete, daß der Fremde gut für sie gesinnt zu sehn schiene, und daß es sich wohl nicht schiede, jemand sogleich über diesen Punkt zu befragen.

Da sie hörten, baß ich bald von Palermo abreisen wollte, wurden sie dringender und ersuchten mich, daß ich doch ja wiederkommen möchte; besonders rühmten sie die paradiesischen Tage des Rosaliensestes, dergleichen in der ganzen Welt nicht milse gesehen und genossen werden.

Mein Begleiter, ber schon lange Lust gehabt hatte sich zu entfernen, machte endlich ber Unterredung durch seine Gebärden ein Ende, und ich versprach den andern Tag gegen Abend wieder zu kommen und den Brief abzuholen. Mein Begleiter freute sich, daß alles so glücklich gelungen seh, und wir schieden zusrieden von einander.

Man kann sich ben Sindruck benken, den diese arme, fromme, wohlgesinnte Familie auf mich gemacht hatte. Meine Rengierde war befriedigt, aber ihr natürliches und gutes Betragen hatte einen Antheil in mir erregt, der sich durch Nachdenken noch vermehrte.

Sogleich aber entstand in mir die Sorge wegen des solgenden Tages. Es war natürlich, daß diese Erscheinung, die sie im ersten Augenblick überrascht hatte, nach meinem Abschiede manches Nachdenken bei ihnen erregen mußte. Durch den Stammbaum war mir bekannt, daß noch mehrere von der Familie lebten; es war natürlich, daß sie ihre Freunde zusammen beriesen, um sich in ihrer Gegenwart dassenige wiederholen zu lassen, was sie Tags vorher mit Berwunderung von mir gehört hatten. Meine Absicht hatte ich erreicht, und es blieb mir nur noch sibrig, dieses Abenteuer auf eine schäsliche Weise zu endigen.

Ich begab mich daher bes andern Tages gleich nach Tische allein in ihre Wohnung. Sie verwunderten sich, da ich hineintrat. Der Brief sety noch nicht fertig, fagten sie, und einige ihrer Berwandten wünschten mich auch kennen zu lernen, welche sich gegen Abend einstinden würden. Ich versetze, daß ich morgen früh schon abreisen müsse, daß ich noch Bisten zu machen, auch einzupaden habe, und also lieber früher als gar nicht hätte kommen wollen.

Indeffen trat ber Sohn herein, ben ich Tags vorher nicht gesehen batte. Er glich feiner Schwester an Buche und Bilbung. Er brachte ben Brief, ben man mir mitgeben wollte, ben er, wie es in jenen Gegenben gewöhnlich ift, außer bem Sause bei einem ber öffentlich sitzenben Rotarien hatte schreiben laffen. Der junge Mensch hatte ein stilles, trauriges und bescheibenes Befen, erkundigte sich nach seinem Obeim, fragte nach beffen Reichthum und Ausgaben, und fette traurig hinzu, warum er feine Familie boch fo gang vergeffen haben möchte? Es wäre unfer größtes Stad, fuhr er fort, wenn er einmal hierher tame und fich unferer annehmen wollte. Aber, fuhr er fort, wie hat er Ihnen entbedt, bag er noch Anverwandte in Balermo habe? Man fagt, daß er uns überall verlängne und fich für einen Mann von großer Geburt ausgebe. beantwortete biefe Frage, welche burch bie Unvorsichtigkeit meines Führers bei unferm erften Eintritt veranlagt worben war, auf eine Weife, Die es wahrscheinlich machte, bag ber Dheim, wenn er gleich gegen bas Bublicum Urfache habe, seine Absunft zu verbergen, boch gegen seine Freunde und Befannten tein Geheimnig baraus mache.

Die Schwester, welche während dieser Unterredung herbeigetreten war, und durch die Gegenwart des Bruders, wahrscheinlich auch durch die Abwesenheit des gestrigen Freundes, mehr Muth bekam, sing gleichfalls an sehr artig und lebhaft zu sprechen. Sie baten sehr, sie ihrem Onkel, wenn ich ihm schriebe, zu empsehlen; eben so sehr aber, wenn ich die Reise durchs Königreich gemacht, wieder zu kommen und das Rosaliensest mit ihnen zu begehen.

Die Mutter stimmte mit den Kindern ein. Mein Herr, sagte fle, ob es sich zwar eigentlich nicht schieft, da ich eine erwachsene Tochter habe, fremde Männer in meinem Hause zu sehen, und man Ursache hat sich swohl vor der Gesahr als der Nachrede zu hüten, so sollen Sie und boch immer willsommen sehn, wenn Sie in diese Stadt zurücklehren.

D ja! versetzten die Kinder; wir wollen den Herrn beim Feste herumführen, wir wollen ihm alles zeigen, wir wollen uns auf die Gerüste
seben, wo wir die Feierlichkeit am besten sehen können. Wie wird er
sich über den großen Wagen und besonders über die prächtige Illumination frenen!

Indessen hatte die Großmutter ben Brief gelesen und wieder gelesen. Da sie hörte, daß ich Abschied nehmen wollte, stand sie auf und übergab

mir das zusammengefaltete Papier. Sagen Sie meinem Sohn, fing sie mit einer eblen Lebhaftigkeit, ja einer Art von Begeisterung an, sagen Sie meinem Sohn, wie gludlich mich die Nachricht gemacht hat, die Sie mir von ihm gebracht haben! sagen Sie ihm, daß ich ihn so an mein herz schließe — hier streckte sie Arme aus einander und drückte sie wieder auf ihre Brust zusammen — daß ich täglich Gott und unsere heilige Jungfrau für ihn im Gebet anslehe, daß ich ihm und seiner Frau meinen Segen gebe, und daß ich nur wünsche, ihn vor meinem Ende noch einmal mit diesen Augen zu sehen, die so viele Thränen über ihn vergossen haben.

Die eigene Zierlichkeit ber italianischen Sprache begunftigte bie Bahl und bie eble Stellung bieser Borte, welche noch überdieß von lebhaften Gebärden begleitet wurden, womit jene Nation über ihre Aeußerungen einen unglaublichen Reiz zu verbreiten gewohnt ift.

Ich nahm nicht ohne Rührung von ihnen Abschieb. Sie reichten mir alle die Hände: die Kinder geleiteten mich hinaus, und indes ich die Treppe hinunterging, sprangen sie auf den Balton des Fensters, das aus der Rüche auf die Strasse ging, riefen mir nach, winkten mir Grüße zu und wiederholten, daß ich ja nicht vergessen möchte wieder zu kommen. Ich sah sie noch auf dem Balkon stehen, als ich um die Ecke herumging.

Ich brauche nicht zu fagen, daß der Antheil, den ich an dieser Familie nahm, den lebhaften Wunsch in mir erregte, ihr nätzlich zu sehn und ihrem Bedürfniß zu Hülfe zu kommen. Sie war nun durch mich abermals hintergangen, und ihre Hoffnungen auf eine unerwartete Hülfe waren durch die Rengierde des nördlichen Europas auf dem Wege, zum zweitenmal getäuscht zu werden.

Mein erster Borsat war, ihnen vor meiner Abreise jene vierzehn Ungen zuzustellen, die ihnen der Flächtling schuldig geblieben, und durch die Bermuthung, daß ich diese Summe von ihm wieder zu erhalten hoffte, mein Geschent zu bedecken; allein als ich zu Hause meine Rechnung machte, meine Casse und Papiere überschlug, sah ich wohl, daß in einem Lande, wo durch Mangel an Communication die Entserung gleichsam ins unendliche wächst, ich mich selbst in Berlegenheit setzen würde, wenn ich mir anmaßte, die Ungerechtigkeit eines frechen Menschen durch eine herzliche Gutmutthigkeit zu verbessern.

Der spätere Berlauf bieser Angelegenheit moge hier sogleich einstreten.

Ich reiste von Palermo weg, ohne wieder zurückzukehren, und unsgeachtet ber großen Zerstreuung meiner sicilianischen und übrigen italianischen Reife, verlor ich jenen einfachen Eindruck nicht aus meiner Seele.

Ich kam in mein Baterland zurud, und als jener Brief unter andern Bapieren, die von Neapel den Weg zur See gemacht hatten, sich endlich auch vorfand, gab es Gelegenheit von diesem wie von andern Abenteuern zu sprechen.

Hier ist eine Uebersetzung jenes Blattes, burch welche ich das Eigensthumliche des Originals mit Willen durchscheinen lasse:

Beliebtefter Gobn!

Den 16. April 1787 hatte ich Nachricht von dir durch Herrn Wilton, und ich kann dir nicht ausdrücken, wie tröstlich sie mir gewesen ist: denn seit du dich aus Frankreich entfernt hattest, kounte ich nichts mehr von dir erfahren.

Lieber Sohn, ich bitte bich meiner nicht zu vergessen: benn ich bin sehr arm und von allen Berwandten verlassen, außer von meiner Tochter Marana, beiner Schwester, in beren Hause ich lebe. Sie kann mir nicht ben völligen Unterhalt geben, aber sie thut was sie kann; sie ist Wittwe mit drei Kindern; eine Tochter ist im Kloster der heiligen Katharina, zwei andere sind zu Hause.

Ich wiederhole, lieber Sohn, meine Bitte, schide mir nur so viel, baß ich mir einigermaßen helfen kann, indem ich nicht einmal die nöthigen Rleidungsstücke habe, um die Pflichten einer katholischen Christin zu erfällen; benn mein Mantel und Ueberkleid sind ganz zerriffen.

Benn du mir etwas schieft ober and nur einen Brief schreibst, so sende ihn nicht durch die Bost, sondern übers Meer, weil Don Matteo (Bracconeri), mein Bruder, Oberpostcommissarius ist.

Lieber Sohn, ich bitte dich, mir des Tags einen Tari auszusetzen, damit deiner Schwester einigermaßen die Last abgenommen werde, und damit ich nicht vor Mangel umkomme. Erinnere dich des göttlichen Gebotes, und hilf einer armen Mutter, die aufs letzte gebracht ist! Ich gebe dir meinen Segen und umarme dich von Herzen auch so Donna Lorenza, deine Frau.

Deine Schwester umarmt bich von Bergen und ihre Rinder tilffen

bir bie Hände. Deine Mutter, die dich zärtlich liebt, und die dich an ihr Herz brückt,

Palermo, ben 17. April 1787.

Felice Balfamo.

Berehrungswilrbige Personen, benen ich bieses Document vorlegte und die Geschichte erzählte, theilten meine Empfindungen und setzen mich in den Stand jener unglücklichen Familie meine Schuld abtragen zu können, und ihr eine Summe zu libermachen, die sie zu Ende des Jahres 1788 erhielt, und von deren Wirkung folgender Brief ein Zeugniß ablegt.

Balermo, ben 25. September 1788.

Beliebtefter Sohn!

Lieber, getreuer Bruber!

Die Freude, die wir gehabt haben, zu hören, daß ihr lebt und euch wohl befindet, können wir mit keiner Feber ausdrücken. Ihr habt eine Mutter und eine Schwester, die von allen Menschen verlassen sind, und zwei Töchter und einen Sohn zu erziehen haben, durch die Hülfe, die ihr ihnen übersendet, mit der größten Freude und Bergnügen exfüllt. Denn nachdem Herr Jacob Joss, ein englischer Kausmann, sich viele Mühe gegeben, die Frau Giuseppe Maria Capitummino, geborene Balsamo, aufzusuchen, weil man mich nur gewöhnlich Marana Capitummino nennt, sand er uns endlich in einem kleinen Hause, wo wir mit der gebührenden Schicklichkeit leben. Er zeigte uns an, daß ihr uns eine Summe Geldes anweisen lassen, und daß eine Quittung dabei seh, die ich, eure Schwester, unterzeichnen sollte, wie es auch geschehen ist. Denn er hat uns das Geld schon eingehändigt, und der günstige Wechselcours hat uns noch einigen Bortheil gebracht.

Nun bebenkt, mit welchem Bergnugen wir eine solche Summe empfangen haben, zu einer Zeit, ba wir im Begriff waren die Beihnachtsfeiertage zu begeben, ohne Hoffmung irgend einer Beihulfe.

Unfer menschgewordener Jesus hat euer Herz bewegt, uns diese Summe zu übermachen, die nicht allein gedient hat unsern Hunger zu stillen, sondern auch uns zu bebeden, weil uns wirklich alles mangelte.

Es würde uns die größte Zufriedenheit sehn, wenn ihr unser Berlangen stilltet und wir euch nochmals sehen könnten, besonders mir, eurer Mutter, die nicht aushört das Unglüd zu beweinen, immer von einem einzigen Sohne entfernt zu sehn, ben ich vor meinem Tobe noch einmal sehen möchte.

Benn aber bieses wegen eurer Berhältnisse nicht geschehen könnte, so unterlaßt boch nicht meinem Mangel zu Hülfe zu kommen, besonders da ihr so einen . trefslichen Canal gefunden habt, und einen so genauen und redlichen Rausmann, der, ohne daß wir davon benachrichtigt waren, und alles in seiner Hand lag, und redlich aufgesucht und trenlich die übersendete Summe ausgeliesert hat.

Für euch will das mohl nichts sagen; aber uns scheint eine jede Beihülfe ein Schatz. Eure Schwester hat zwei erwachsene Mädchen, und ihr Sohn brancht auch Unterstützung. Ihr wißt, daß sie nichts besitzen; und welches treffliche Werk wirdet ihr thun, wenn ihr so viel sendetet, als nöthig ist sie schiedlich auszustatten!

Gott erhalte euch bei guter Gesundheit! Wir rufen ihn dankbar an und wfinschen, daß er euch das Glück erhalten möge, dessen ihr genießt, und daß er euer Herz bewegen möge, sich unserer zu erinnern. In seinem Namen segne ich euch und eure Frau als liebevolle Mutter; ich umarme euch, ich eure Schwester; dasselbe thut der Better Giuseppe (Bracconeri), der diesen Brief geschrieben hat. Wir bitten euch um euern Segen, wie es auch die beiden Schwestern Antonia und Teresa thun. Wir umarmen euch und nennen uns

eure Schwester,
bie euch liebt,
Giufeppe Maria
Capitummino
und Balfamo.

eure Mutter, die euch liebt und fegnet, die euch alle Stunden fegnet, Felice Balfamo und Bracconeri.

Die Unterschriften Diefes Briefes find eigenhändig.

Ich hatte die Summe ohne Brief und ohne Anzeige, von wem sie eigentlich komme, übermachen lassen; um so nattkrlicher war ihr Irrthum, und um so wahrscheinlicher ihre Hoffnung für die Zukunft.

Jett, da sie von der Gesangenschaft und Berurtheilung ihres Berwaubten unterrichtet sind, bleibt mir noch übrig, zu ihrer Aufklärung und zu ihrem Troste etwas zu thun. Ich habe noch eine Summe für sie in Händen, die ich ihnen überschicken und zugleich das wahre Berskältniß anzeigen will. Sollten einige meiner Freunde, sollten einige meiner reichen und edlen Landsleute mir das Bergnügen machen, und

jene kleine Summe, die noch bei mir liegt, durch Beiträge vermehren wollen, so ditte ich, mir solche vor Michael zuzuschicken, und an dem Dank und der Zufriedenheit einer guten Familie Theil zu nehmen, aus welcher eins der sonderbarkten Ungeheuer entsprungen ist, welche in unserm Jahrhundert erschienen sind.

Ich werbe nicht verfehlen, ben weitern Berlauf dieser Geschichte und bie Nachricht von dem Zustande, worin meine nächste Sendung die Familie antreffen wird, öffentlich bekannt zu machen, und vielleicht alsdann einige Anmerkungen hinzuzusügen, die sich mir bei dieser Gelegenheit aufgedrungen haben, deren ich mich aber gegenwärtig enthalte, um meinen Lesern in ihrem ersten Urtheile nicht vorzugreisen.

## Alcamo, Mittwoch ben 18. April 1787.

Bei Zeiten ritten wir aus Palermo. Aniep und ber Betturin hatten fich beim Ein- und Aufpaden vortrefflich erwiefen. Wir zogen langfam bie herrliche Strafe binauf, die uns ichon beim Besuch auf San Martino befannt geworben, und bewunderten abermals eine ber Brachtfontanen am Bege, als wir auf die magige Sitte biefes Lanbes vorbereitet Unfer Reitfnecht nämlich batte ein Keines Beinfägchen am Riemen umgebängt, wie unfere Marketenberinnen pflegen, und es ichien für einige Tage genugsam Bein zu enthalten. Wir verwunderten uns baber, ale er auf eine ber vielen Springröhren loeritt, ben Pfropf eröffnete; und Baffer einlaufen ließ. Wir fragten mit mahrhaft beutschen Erstaunen, was er ba vorhabe? ob das Fäsichen nicht voll Bein fey? Worauf er mit großer Gelaffenheit erwiederte, er habe ein Drittheil bavon leer gelaffen, und weil niemand ungemischten Wein trinke, fo fev ce beffer, man mische ihn gleich im ganzen, ba vereinigten fich die Fluffigteiten beffer, und man fen ja nicht ficher, überall Baffer zu finden. Inbeffen war bas Fagden gefüllt, und wir mußten uns biefen altorientalifchen Sochzeitsgebrauch gefallen laffen.

Als wir nun hinter Monreale auf die Höhen gelangten, sahen wir wunderschöne Gegenden, mehr im historischen als ölonomischen Styl. Wir blidten rechter Hand bis ans Meer, das zwischen den wundersamsten Borgebirgen über baumreiche und baumlose Gestade seine schnurgerade Horizontallinie hinzog und so, entschieden ruhig, mit den wilden Kalkselfen

berrlich contrastirte. Kniep enthielt sich nicht, beren in Keinem Format mehrere zu umreißen.

Run find wir in Alcamo, einem stillen, reinlichen Städtchen, beffen wohleingerichteter Gasthof als eine schöne Anstalt zu rühmen ist, da man von hieraus ben abseits und einsam belegenen Tempel von Segeste bequem besuchen kann.

#### Alcamo, Donnerstag ben 19. April 1787.

Die gefällige Bohnung in einem ruhigen Bergstädtchen zieht uns an, und wir faffen ben Entschluß, ben ganzen Tag hier zuzubringen. Da mag benn vor allen Dingen von gestrigen Ereignissen bie Rebe sehn.

Schon früher läugnete ich bes Prinzen Pallagonia Originalität; er hat Borganger gehabt, und Muster gefunden. Auf dem Wege nach Moureale stehen zwei Ungeheuer an einer Fontane und auf dem Geländer einige Bafen, völlig als wenn sie der Fürst bestellt hatte.

Hinter Monreale, wenn man den schönen Weg verläßt und in steinichte Gebirge kommt, liegen oben auf dem Ruchen Steine im Weg, die ich ihrer Schwere und Anwitterung nach für Eisenstein hielt. Alle Landesstächen sind bebant, und tragen besser oder schlechter. Der Kalkstein zeigte sich roth, die verwitterte Erde an solchen Stellen desigleichen. Diese rothe, thonig kalkige Erde ist weit verbreitet, der Boden schwer, kein Sand darunter, trägt aber trefflichen Weizen. Wir sanden alte, sehr starke, aber verstümmelte Delbäume.

Unter dem Obdach einer luftigen, an der schlechten Herberge vorgebauten Halle erquickten wir uns an einem mäßigen Imdiß. Hunde verzehrten begierig die weggeworsenen Schalen unserer Wirste; ein Bettelsimge vertried sie, und speiste mit Appetit die Schalen der Aepfel, die wir verzehrten; dieser aber ward gleichfalls von einem alten Bettler verjagt. Handwerksneid ist siderall zu Hause. In einer zerlumpten Toga lief der alte Bettler hin und wieder, als Hausknecht oder Rellner. So hatte ich auch schon früher gesehen, daß, wenn man etwas von einem Wirthe verlangt, was er gerade nicht im Hause hat, so läßt er es durch einen Bettler beim Krämer holen.

Doch sind wir gewöhnlich vor einer so unerfreulichen Bedienung

bewahrt, da unfer Betturin vortrefflich ift, Stallknecht, Cicerone, Garbe, Einkaufer, Roch und alles.

Auf ben höheren Bergen findet sich noch immer der Delbaum, Caruba, Fraxinus. Ihr Feldban ist auch in drei Jahre getheilt. Bohnen, Getreide und Ruhe, wobei sie sagen: Mist thut mehr Bunder als die Heiligen. Der Beinstod wird sehr niedrig gehalten.

Die Lage von Alcamo ist herrlich, auf ber Höhe, in einiger Entfernung vom Meerbusen; die Großheit der Gegend zog uns an. Hohe Felsen, tiese Thäler dabei, aber Weite und Mannichsaltigkeit. Hinter Monreale rückt man in ein schönes doppeltes Thal, in dessen Mitte sich noch ein Felsenücken herzieht. Die fruchtbaren Felder stehen grün und still, indeß auf dem breiten Wege wildes Gebüsch und Staudenmassen, wie unsinnig, von Blitthen glänzt: der Linsenbusch, ganz gelb von Schmetterlingsblumen überbeckt, kein grünes Blatt zu sehen, der Weißdorn, Strauß an Strauß; die Aloes rücken in die Höhe und benten auf Blüthen, reiche Teppiche von amaranthrothem Klee, die Insectenophtys, Alpenrößlein, Hyacinthen mit geschlossenen Gloden, Borrag, Allien, Asphodelen.

Das Wasser, das von Segest herunterkommt, bringt außer Kalfsteinen viele Hornsteingeschiebe; sie sind sehr sest, dunkelblau, roth, gelb, braun, von den verschiedensten Schattirungen. Auch anstehend als Gänge sand ich Horn- oder Fenersteine in Kalkselsen, mit Sahlband von Kalk. Bon solchem Geschiebe sindet man ganze Hügel, ehe man nach Alcamo kommt.

## Segeft, Freitag ben 20. April 1787.

Der Tempel von Segest ist nie fertig geworben, und man hat ben Platz um benselben nie verglichen; man ebnete nur ben Umtreis, worauf die Säulen gegründet werden sollten: benn noch jetzt stehen die Stusen an manchen Orten neun bis zehn Fuß in der Erde, und es ist kein Higel in der Nähe, von dem Steine und Erdreich hätten herunterkommen können. Auch liegen die Steine in ihrer meist natürlichen Lage, und man sindet keine Trümmer barunter.

Die Säulen stehen alle; zwei, die umgefallen waren, sind neuerdings wieder hergestellt. In wiefern die Säulen Sockel haben sollten, ist schwer zu bestimmen und ohne Zeichnung nicht deutlich zu machen. Bald sieht es aus, als wenn die Säule auf der vierten Stufe stände, da muß man aber wieder eine Stufe zum Innern des Tempels hinab; bald ist die oberste Stufe durchschnitten, dann sieht es aus, als wenn die Säulen Basen hätten; bald sind diese Zwischenräume wieder ausgefällt, und da haben wir wieder den ersten Fall. Der Architekt mag dieß genauer bestimmen.

Die Rebenseiten haben zwölf Saulen ohne bie Ecfaulen, Die vorbere und bintere Seite feche mit ben Ecffaulen. Die Zapfen, an benen man die Steine transportirt, find an den Stufen des Tempels ringeum nicht weggehauen, jum Beweis bag ber Tempel nicht fertig geworben. meisten zeugt bavon aber ber Fußboben: berfelbe ift von ben Seiten berein an einigen Orten burch Blatten angegeben, in ber Mitte aber steht noch ber robe Raltfels bober als bas Niveau bes angelegten Bobens; er tann also nie geplattet gewesen seyn. Auch ist keine Spur von innerer Halle. Roch weniger ift ber Tempel mit Stud überzogen gewesen; daß es aber bie Absicht mar, läft fich vermuthen: an ben Blatten ber Cavitale find Borfprfinge, wo fich vielleicht ber Stud anschließen sollte. ift aus einem travertinähnlichen Raltstein gebaut, jest febr gerfressen. Die Restauration von 1781 hat bem Gebäude sehr wohl gethan. Steinschnitt, ber bie Theile zusammenfügt, ift einfach aber schön. großen befondern Steine, beren Riebefel ermabnt, tonnte ich nicht finden; fie find vielleicht zu Restauration ber Säulen verbraucht worden.

Die Lage des Tempels ift sonderbar: am höchsten Ende eines weiten langen Thales, auf einem isolirten Hügel, aber doch noch von Klippen umgeben, sieht er über viel Land in eine weite Ferne, aber nur ein Edchen Meer. Die Segend ruht in trauriger Fruchtbarkeit, alles bebaut, und fast nirgends eine Wohnung. Auf blühenden Disteln schwarmten unzählige Schmetterlinge. Wilder Fenchel stand, acht bis neun Fuß hoch, verdorrt, von vorigem Jahr her so reichlich und in scheinbarer Ordnung, daß man es für die Anlage einer Baumschule hätte halten können. Der Wind sauste in den Säulen wie in einem Walde, und Raubvögel schwebten schreiend siber dem Gebälke.

Die Mihheligkeit in den unscheinbaren Erummern eines Theaters berumzusteigen, benahm uns die Lust die Erummer der Stadt zu besuchen. Um Fuße des Tempels sinden sich große Stude jenes Hornsteins, und der Weg nach Alcamo ist mit unendlichen Geschieben desselben gemischt.

Hierdurch kommt ein Antheil Riefelerbe in den Boden, wodurch er loderer wird. An frischem Fenchel bemerkte ich den Unterschied der untern und obern Blätter, und es ist doch nur immer dasselbe Organ, das sich aus der Einsachheit zur Mannichsaltigkeit entwickelt. Man jätet hier sehr sleißig; die Männer gehen, wie dei einem Treibjagen, das ganze Feld durch. Insecten lassen sich auch sehen. In Balermo hatte ich nur Gewihrm bemerkt. Eidechsen, Blutegel, Schnecken, nicht schöner gefärbt als unsere, ja nur grau.

### Caftel Betrano, Sonnabend ben 21. April 1787.

Bon Alcamo auf Castel Betrano tommt man am Raligebirge ber über Rieshligel. Zwischen ben fteilen unfruchtbaren Raltbergen weite bugelige Thaler, alles bebaut, aber faft tein Baum. Die Rieshugel voll großer Geschiebe, auf alte Meeresströmungen hindeutend; ber Boben ichon gemischt, leichter als bisber, wegen bes Antheils von Sanb. blieb uns eine Stunde rechts; bier tamen wir über Gppefelfen, bem Ralle vorliegend, bas Erbreich immer trefflicher gemischt. In ber Ferne fleht man bas westliche Meer. Im Borbergrund bas Erbreich burchaus bugelig. Wir fanden ausgeschlagene Feigenbäume; mas aber Luft und Bewunderung erregte, maren unfiberfebbare Blumenmaffen, Die fich auf bem überbreiten Wege angesiebelt hatten, und in großen, bunten, aneinander ftogenden Flachen fich absonderten und wiederholten. Die iconften Binden, Bibiscus und Dalven, vielerlei Arten Rlee herrschten wechselsweise, bazwischen bas Allium, Galegagesträuche. Und burch biefen bunten Teppich wand man fich reitend hindurch, ben fich treuzenden unzähligen fcmalen Bfaben nachfolgenb. Dazwifden weibet fcones rothbraunes Bieb, nicht groß, fehr nett gebaut; besonders zierliche Gestalt ber fleinen Borner.

Die Gebirge in Nordost stehen alle reihenweise; ein einziger Sipfel, Cuniglione, ragt aus der Mitte herver. Die Rieshtigel zeigen wenig Basser, auch mussen wenig Regengusse hier niedergeben; man findet keine Basserrisse noch sonst Berschwemmtes.

In der Nacht begegnete mir ein eigenes Abenteuer. Wir hatten uns in einem freilich nicht fehr zierlichen Local sehr mibe auf die Betten geworfen; zu Mitternacht wache ich auf, und erblicke fiber mir die angenehmste Erscheinung: einen Stern, so schön, als ich ihn nie glaubte gesehen zu haben. Ich erquide mich an bem lieblichen, alles Gute weissagenden Anblid; bald aber verschwindet mein holdes Licht und läßt mich in der Finsterniß allein. Bei Tagesandruch bemerkte ich erst die Beranlassung dieses Bunders; es war eine Lücke im Dach, und einer der schönsten Sterne des himmels war in jenem Augenblick durch meinen Meridian gegangen. Dieses natürliche Ereigniß jedoch legten die Reisenden mit Sicherheit zu ihren Gunsten aus.

Sciacca, Sonntag ben 22. April 1787.

Der Weg hieher, mineralogisch uninteressant, geht immersort über Rieshägel. Man gelangt ans User bes Meers; bort ragen mitunter Kaltselsen hervor. Alles slache Erdreich unendlich fruchtbar, Gerste und Haser von dem schönsten Stande; Salsola Kali gepflanzt; die Aloes haben schon höhere Fruchtstämme getrieben als gestern und ehegestern. Die vielerlei Kleearten verließen uns nicht. Endlich kamen wir an ein Bäldchen, buschig, die höhern Bäume nur einzeln; endlich auch Pantosselholz!

### Girgenti, Montag ben 23. April 1787. Abenbs.

Bon Sciacca hieher starte Tagreise. Gleich vor genanntem Orte betrachteten wir die Bäber; ein heißer Quell bringt aus dem sellen, mit sehr startem Schweselgeruch; das Wasser schweckt sehr salzig, aber nicht faul. Sollte der Schweseldunst nicht im Augenblick des Hervorbrechens sich erzeugen? Etwas höher ist ein Brunnen, kuhl, ohne Geruch. Ganz oben liegt das Kloster, wo die Schwizbäder sind; ein starter Dampf steigt davon in die reine Luft.

Das Meer rollt hier nur Kallgeschiebe; Quarz und Hornstein sind abzeschnitten. Ich beobachtete die kleinen Flisse: Caltabellota und Maccasoli bringen auch nur Kallgeschiebe, Platani gelben Marmor und Fenersteine, die ewigen Begleiter dieses edlern Kallgesteins. Wenige Stückhen Lava machten mich ausmerksam, allein ich vernnuthete hier in der Gegend nichts Bulcanisches: ich denke vielmehr, es sind Trümmer von Mühlsteinen, oder zu welchem Gebrauch man solche Stücke aus der Ferne geholt hat. Bei Monte Allegro ist alles Gyps: dichter Gyps und Fraueneis, ganze Felsen vor und zwischen dem Kall. Die wunderliche kelsenlage von Caltabellota!

Girgenti, Dienstag ben 24. April 1787.

So ein berrlicher Frühlingsblid wie ber heutige, bei aufgebenber Sonne, ward uns freilich nie burche gange Leben. Auf bem boben uralten Burgraume liegt bas neue Girgenti, in einem Umfang, groß genug um Ginwohner zu faffen. Mus unfern Fenftern erbliden wir ben weiten und breiten fanften Abhang ber ebemaligen Stabt, gang von Barten und Weinbergen bebedt, unter beren Grun man taum eine Spur ehemaliger großer bevölkerter Stadtquartiere vermuthen burfte. Rur gegen bas mittägige Enbe biefer grünenben und blübenben Flache fieht man ben Tempel ber Concordia bervorragen, in Often bie wenigen Trümmer bes Junotempels; die übrigen, mit ben genannten in geraber Linie gelegenen Trummer anberer beiligen Gebäude bemerkt bas Ange nicht von oben, fonbern eilt weiter fubmarte nach ber Stranbflache, Die fich noch eine halbe Stunde bis gegen bas Meer erstreckt. Berfagt warb beute, une in jene fo berrlich grunenben, blubenben, fruchtverfprechenben Räume zwischen Zweige und Ranten binabzubegeben; benn unser Führer, ein fleiner, guter Beltgeiftlicher, ersuchte une, vor allen Dingen biefen Tag ber Stabt zu wibmen.

Erst ließ er uns die ganz wohl gebauten Straßen beschauen, dann sührte er uns auf höhere Punkte, wo sich der Anblick durch größere Beite und Breite noch mehr verherrlichte, sodann zum Kunstgenuß in die Hauptkirche. Diese enthält einen wohlerhaltenen Sarkophag, zum Altar gerettet: Hippolyt, mit seinen Jagdgesellen und Pserden, wird von der Amme Phädra's aufgehalten, die ihm ein Täselchen zustellen will. Hier war die Hauptabsicht, schöne Jünglinge darzustellen; deswegen auch die Alte, ganz klein und zwergenhaft, als ein Rebenwert das nicht stören soll, dazwischen gebildet ist. Mich dünkt, von halberhabener Arbeit nichts Herrlicheres gesehen zu haben; zugleich vollkommen erhalten. Es soll mir einstweilen als ein Beispiel der anmuthigsten Zeit griechischer Kunst gelten.

In frühere Spochen wurden wir zurückgeführt durch Betrachtung einer töftlichen Base von bebeutender Größe und volltommener Erhaltung. Ferner schienen sich manche Reste der Bautunst in der neuen Kirche hie und da untergestedt zu haben.

Da es hier keine Gafthofe gibt, fo hatte uns eine freundliche. Familie Platz gemacht und einen erhöhten Alloven an einem großen Zimmer eingeräumt. Ein grüner Borhang trennte uns und unfer Gepäck von ben Hausgliedern, welche in dem großen Zimmer Nudeln sabricirten, und zwar von der seinsten, weißesten und kleinsten Sorte, davon diejenigen am theuersten bezahlt werden, die, nachdem sie erst in die Gestalt von gliedslangen Stiften gedracht sind, noch von spisen Mädchensingern einmal in sich selbst gedreht, eine schnedenhafte Gestalt annehmen. Wir setzen uns zu den hübschen Kindern, ließen uns die Behandlung erklären, und vernahmen, daß sie aus dem besten und schwersten Weizen, Gra no sorte genannt, sabricirt wilrden. Dabei kommt viel mehr Handarbeit, als Maschinen= und Formwesen vor. Und so hatten sie uns denn auch das tresslichste Rudelgericht bereitet, bedauerten jedoch, daß gerade von der allervollkommensten Sorte, die außer Girgenti, ja außer ihrem Hause, nicht gesertigt werden könnte, nicht einmal ein Gericht vorräthig seh. An Weiße und Zartheit schienen diese ihres Gleichen nicht zu haben.

Anch ben ganzen Abend wußte unfer Führer die Ungebuld zu besanftigen, die uns hinabwärts trieb, indem er uns abermals auf die Höhe zu herrlichen Aussichtspunkten führte, und uns dabei die Uebersicht der Lage gab all der Merkwürdigkeiten, die wir morgen in der Rähe sehen sollten.

## Girgenti, Mittwod, ben 25. April 1787.

Mit Sonnenaufgang wandelten wir nun hinunter, wo sich bei jedem Schritt die Umgebung malerischer anließ. Mit dem Bewuststehn, daß es zu unserm Besten gereiche, sührte uns der kleine Mann unaushaltsam quer durch die reiche Begetation, an tausend Einzelheiten vorliber, wovon jede das Local zu idplischen Scenen darbot. Hierzu trägt die Ungleichbeit des Bodens gar vieles bei, der sich wellensörmig über verborgene Ruinen hindewegt, die um so eher mit fruchtbarer Erde überdeckt werden konnten, als die vormaligen Gebände aus einem leichten Muscheltuss bestanden. Und so gelangten wir an das östliche Ende der Stadt, wo die Trümmer des Junotempels jährlich mehr verfallen, weil eben der lockere Stein von Lust und Witterung aufgezehrt wird. Heute sollte nur eine aussorische Beschauung angestellt werden; aber schon wählte sich Kniep die Punkte, von welchen aus er morgen zeichnen wollte.

Der Tempel steht gegenwärtig auf einem verwitterten Felsen; von bier aus erstrecken fich die Stadtmauern gerade oftwärts auf einem

Kalklager hin, welches, senkrecht über bem flachen Strande, ben bas Meer früher ober später, nachdem es diese Felsen gebildet und ihren Fuß bespült, verlassen hatte. Theils aus den Felsen gehauen, theils aus densselben erbaut waren die Mauern, hinter welchen die Reihe der Tempel hervorragte. Kein Bunder also, daß der untere, der aufsteigende und der höchste Theil von Girgenti zusammen von dem Meere her einen beseteutenden Anblid gewährte.

Der Tempel ber Concordia hat so vielen Jahrhunderten widerstanden; seine schlanke Baukunst nähert ihn schon unserm Maßstade des Schönen und Gefälligen, er verhält sich zu denen von Pästum, wie Göttergestalt zum Riesenbilde. Ich will mich nicht beklagen, daß der neuere löbliche Borsat, diese Monumente zu erhalten, geschmacklos ausgesührt worden, indem man die Lücken mit blendend weißem Sops ansbesserte; dadurch steht dieses Monument auch auf gewisse Weise zertrümmert vor dem Auge; wie leicht wäre es gewesen, dem Sops die Farbe des verwitterten Steins zu geben! Sieht man freilich den so leicht sich bröckelnden Muschelkalt der Säulen und Mauern, so wundert man sich, daß er noch so lange gehalten. Aber die Erdauer, hossend auf eine ähnliche Nachtommenschaft, hatten deßhalb Borkehrung getrossen: man sindet noch Ueberreste eines seinen Tünchs an den Säulen, der zugleich dem Auge schmeicheln und die Dauer verbürgen sollte.

Die nächste Station ward sodann bei den Ruinen des Jupitertempels gehalten. Dieser liegt weit gestreckt, wie die Knochenmasse eines Riesengerippes, inner- und unterhalb mehrerer kleinen Bestigungen, von Zäunen durchschnitten, von höheren und niederen Pflanzen durchwachsen. Alles Gebildete ist aus diesen Schutthausen verschwunden, außer einem ungeheuern Trigsph und einem Stud einer demselben proportionirten Halbsäule. Jenen maß ich mit ausgespannten Armen und konnte ihn nicht erklastern; von der Cannelirung der Säule hingegen kann dieß einen Begriff geben, daß ich, darin stehend, dieselbe als eine kleine Rische ausssüllte, mit beiden Schultern anstoßend. Zweiundzwanzig Männer, im Kreise neben einander gestellt, würden ungefähr die Peripherie einer solchen Säule bilden. Wir schieden mit dem unangenehmen Gestihle, daß hier sür den Zeichner gar nichts zu thun seh.

Der Tempel bes Hercules hingegen ließ noch Spuren vormaliger Symmetrie entbeden. Die zwei Saulenreihen, bie ben Tempel huben

und brüben begleiteten, lagen in gleicher Richtung, wie auf einmal zusammen hingelegt, von Rorben nach Süben, jene einen Higel hinaufwärts, diese hinabwärts. Der Higel mochte aus der zerfallenen Zelle
eutstanden sehn. Die Säulen, wahrscheinlich durch das Gebält zusammengehalten, stürzten auf einmal, vielleicht durch Sturmwuth niedergestreckt,
und sie liegen noch regelmäßig, in die Stücke, aus denen sie zusammengesett waren, zerfallen. Dieses merkwilrdige Borkommen genau zu zeichnen, spiste Kniep schon in Gedanken seine Stifte.

Der Tempel des Aesculap, von dem schönften Johannisbrodbaum beschattet und in ein kleines feldwirthschaftliches Haus beinahe eingemauert, bietet ein freundliches Bilb.

Run stiegen wir zum Grabmal Therons hinab und erfreuten uns der Gegenwart dieses so oft nachgebildet gesehenen Monuments, besonders da es uns zum Borgrunde diente einer wundersamen Ansicht; denn man schaute von Westen nach Often an dem Felslager hin, auf welchem die lidenhaften Stadtmauern, so wie durch sie und über ihnen die Reste der Tempel zu sehen waren. Unter Haderts kunstreicher Hand ist diese Ansicht zum erfreulichen Bilde geworden; Kniep wird einen Umrif auch hier nicht sehen lassen.

### Girgenti, Donnerstag ben 26. April 1787.

Als ich erwachte, war Kniep schon bereit, mit einem Knaben, der ihm den Weg zeigen und die Pappen tragen sollte, seine zeichnerische Reise anzutreten. Ich genoß des herrlichsten Morgens am Fenster, meinen geheimen, stillen, aber nicht stummen Freund an der Seite. Aus frommer Schen habe ich disher den Namen nicht genannt des Mentors, auf den ich von Zeit zu Zeit hindlicke und hindorche; es ist der trefsliche von Riedesel, dessen Buchlein ich wie ein Brevier oder Talisman am Busen trage. Sehr gern habe ich mich immer in solchen Wesen bespiegelt, die das bestigen was mir abgeht; und so ist es gerade hier: ruhiger Borsat, Sicherheit des Zwecks, reinliche, schiedliche Mittel, Bordereitung und Kenntniß, inniges Berhältniß zu einem meisterhaft Belehrenden, zu Windelmann; dieß alles geht mir ab, und alles übrige was daraus entspringt. Und doch kann ich mir nicht Feind sehn, daß ich das zu erschleichen, zu erstehren, zu erstehren während meines Lebens

auf dem gewöhnlichen Wege versagt war. Möge jener treffliche Mann in diesem Augenblick mitten in dem Weltgetummel empfinden, wie ein dankbarer Nachsahr seine Berdienste feiert, einsam in dem einsamen Orte, der auch für ihn so viel Reiz hatte, daß er sogar, vergessen von den Seinigen und ihrer vergessend, seine Tage hier zuzubringen wünschte.

Run durchzog ich die gestrigen Bege mit meinem kleinen geistlichen Führer, die Gegenstände von mehreren Seiten betrachtend, und meinen sleisigigen Freund bie und da besuchend.

Anf eine schöne Anstalt ber alten mächtigen Stadt machte mich mein Führer ausmerksam. In ben Felsen und Gemäuermassen, welche Girgenti zum Bollwerk dienten, finden sich Gräber, wahrscheinlich den Tapfern und Guten zur Ruhestätte bestimmt. Wo kounten diese schöner, zu eigener Glorie und zu ewig lebendiger Racheiferung, beigesetzt werden!

In dem weiten Raume zwischen den Mauern und dem Meere sinden sich noch die Reste eines kleinen Tempels, als christliche Capelle erhalten. Auch hier sind Halbsäulen mit den Quaderstüden der Mauer aufs schönste verbunden, und beides in einander gearbeitet; höchst erfreulich dem Auge. Man glaubt genau den Punkt zu sühlen, wo die Dorische Ordnung ihr vollendetes Maß erhalten hat.

Manches unscheinbare Denkmal des Alterthums ward obenhin ansgesehen, sodann mit mehr Ausmerksamkeit die jetzige Art den Weizen unter der Erde in großen ausgemanerten Gewölben zu verwahren. Ueber den bürgerlichen und kirchlichen Zustand erzählte mir der gute Alte gar manches. Ich hörte von nichts, was nur einigermaßen in Ausnahme wäre. Das Gespräch schiefte sich recht gut zu den unaushaltsam verswitternden Trümmern.

Die Schichten bes Muscheltalts fallen alle gegen bas Meer. Bunberfam von unten und hinten ausgefressene Felsbante, beren Oberes und Borberes sich theilweise erhalten, so bag fie wie herunterhangende Fransen aussehen.

Haß auf die Franzosen, weil sie mit den Barbaresten Frieden haben, und man ihnen Schuld giebt, ste verriethen die Christen an die Ungländigen.

Bom Meere her war ein antites Thor in Felfen gehauen. Die noch bestehenben Mauern stufenweise auf ben Felfen gegrundet.

Unfer Cicerone hieß Don Michele Bella, Antiquar, wohnhaft bei Meister Gerio in ber Nabe von Santa Maria.

Die Puffbohnen zu pflanzen, verfahren sie folgenbermaßen: sie machen in gehöriger Beite von einander Löcher in die Erde; darein thun sie eine Hand voll Mist, sie erwarten Regen, und dann stecken sie die Bohnen. Das Bohnenstroh verbrennen sie, mit der daraus entstehenden Aschen sie die Leinwand. Sie bedienen sich keiner Seise. Auch die äußern Mandelschalen verbrennen sie, und bedienen sich derfelben statt Soda. Erst waschen sie die Bäsche mit Wasser und dann mit solcher Lange.

Die Folge ihres Fruchtbaus ist: Bohnen, Weizen, Tumenia; das vierte Jahr lassen sie es zur Wiese liegen. Unter Bohnen werden hier die Busschnen verstanden. Ihr Weizen ist unendlich schön. Tumenia, deren Namen sich von Bimenia oder Trimenia herschreiben soll, ist eine herrliche Gabe der Ceres: es ist eine Art von Sommerkorn, das in drei Monaten reif wird. Sie saen es vom ersten Januar die zum Juni, wo es denn immer zur bestimmten Zeit reif ist. Sie braucht nicht viel Regen, aber starke Wärme; ansangs hat sie ein sehr zartes Blatt, aber sie wächst dem Weizen nach und macht sich zulest sehr stark. Das Korn säen sie im October und November; es reift im Juni. Die im November gesäete Gerste ist den ersten Juni reif; an der Küste schneller, in Gebirgen langsamer.

Der Lein ist schon reif. Der Akanth hat seine prächtigen Blätter entsaltet. Salsoka fruticosa mächst üppig.

Anf unbebauten Sügeln machet reichliche Cfparfette. Er wird theilweise verpachtet und blindelweise in die Stadt gebracht. Eben so verkaufen sie blindelweise ben Hafer, ben fie aus bem Weizen ausgäten.

Sie machen artige Eintheilungen mit Rändchen in bem Erbreich, wo sie Kohl pflanzen wollen, jum Behuf ber Bäfferung.

An den Feigen waren alle Blätter heraus, und die Früchte hatten angesetzt. Sie werden zu Johanni reif; dann setzt der Baum noch einmal un. Die Mandeln hingen sehr voll; ein gestutzer Karubendaum trug mendliche Schoten. Die Tranben zum Effen werden an Lauben gezogen, durch hohe Pfeiler unterstützt. Melonen legen sie im März, die im Juni reisen. In den Aninen des Jupitertempels wachsen sie munter ohne eine Spur von Feuchtigkeit.

Der Betturin af mit größtem Appetit rohe Artischofen und Kohltabi; freilich muß man gestehen, daß sie viel zärter und saftiger sind als wie bei uns. Wenn man durch Aecker kommt, so lassen die Bauern zum Beispiel junge Puffbohnen essen, so viel man will. Als ich auf schwarze, seste Steine ausmerksam warb, die einer Lava glichen, sagte mir der Antiquar, sie sehen vom Aetna; auch am Hafen oder vielmehr Landungsplatz stünden solche.

Der Bögel gibt's hier zu Lande nicht viel; Wachteln. Die Zugvögel sind Nachtigallen, Lerchen und Schwalben. Rinnine, kleine schwarze Bögel, die aus der Levante kommen, in Sicilien hecken und weiter gehen oder zuruch. Ribenne, kommen im December und Januar aus Afrika, fallen auf dem Akragas nieder, und dann ziehen sie sich in die Berge.

Bon ber Base bes Doms noch ein Wort. Auf berselben steht ein Held in völliger Rüstung, gleichsam als Ankömmling, vor einem sitzenben Alten, ber durch Kranz und Scepter als König bezeichnet ist. Hinter biesem steht ein Weib, das Haupt gesenkt, die linke Hand unter dem Kinn; ausmerksam nachdenkende Stellung. Gegenüber hinter dem Helden ein Alter, gleichfalls bekränzt; er spricht mit einem spießtragenden Manne, der von der Leibwache sehn mag. Der Alte scheint den Helden eingeführt zu haben und zu der Wache zu sagen: Last ihn nur mit dem König reden, es ist ein braver Mann. Das Rothe scheint der Grund dieser Base, das Schwarze darauf gesetzt. Nur an dem Frauengewande scheint Roth auf Schwarz zu sitzen.

# Girgenti, Freitag ben 27. April 1787.

Wenn Kniep alle Vorsätze ausstühren will, muß er unablässig zeichnen, indeß ich mit meinem alten kleinen Führer umherziehe. Wir spazierten gegen das Meer, von woher sich Girgenti, wie uns die Alten versichern, sehr gut ausgenommen habe. Der Blid ward in die Wellenweite-gezogen, und mein Führer machte mich aufmerksam auf einen langen Bolkenstreif, der südwärts, einem Bergrücken gleich, auf der Horizontallinie aufzuliegen schien: dieß seh die Andeutung der Kuste von Afrika, sagte er. Mir siel indeß ein anderes Phänomen als seltsam auf; es war aus leichtem Gewölk ein schmaler Bogen, welcher, mit dem einen Fuß auf Sicilien ausstehend, sich hoch am blauen, übrigens ganz reinen Himwölbte, und mit dem andern Ende in Süden auf dem Meer zu ruhen schien. Bon der niedergehenden Sonne gar schön gefärdt und wenig Bewegung zeigend, war er dem Auge eine so seltsame als erfreuliche Erscheinung. Es stehe dieser Bogen, versicherte man mir, gerade in der

Richtung nach Malta, und möge wohl auf biefer Insel seinen andern Fuß niebergelassen haben; bas Phänomen komme manchmal vor. Sonsberdar genug wäre es, wenn die Anziehungskraft der beiden Inseln gegen einander sich in der Atmosphäre auf diese Art kund thäte.

Durch bieses Gespräch warb bei mir die Frage wieder rege, ob ich ben Borsatz Malta zu- besuchen aufgeben sollte. Allein die schon früher überdachten Schwierigkeiten und Gefahren blieben noch immer dieselben, und wir nahmen uns vor, unsern Betturin bis Messina zu bingen.

Dabei aber sollte wieder nach einer gewissen eigensinnigen Grille gehandelt werden. Ich hatte nämlich auf dem bisherigen Wege in Sicilien wenig kornreiche Gegenden gesehen; sodann war der Horizont überall von nahen und fernen Bergen beschränkt, so daß es der Insel ganz an Flächen zu sehlen schien und man nicht begriff, wie Ceres dieses Land so vorzüglich begtinstigt haben sollte. Als ich mich danach erkundigte, erwiederte man mir, daß ich, um dieses einzusehen, statt über Sprakus, quer durchs Land gehen müsse, wo ich denn der Weizenstriche genug antressen würde. Wir solgten dieser Lockung Sprakus auszugeben, indem uns nicht unbekannt war, daß von dieser herrlichen Stadt wenig mehr als der prächtige Name geblieben seh. Allenfalls war sie von Catania aus leicht zu bestuchen.

### Caltanifetta, Connabend ben 28. April 1787.

Heute können wir denn endlich sagen, daß uns ein anschaulicher Begriff geworden, wie Sicilien den Ehrennamen einer Kornkammer Italiens erlangen können. Eine Strecke nachdem wir Girgenti verlassen,
sing der fruchtbare Boden an. Es sind keine großen Flächen, aber sanst
gegen einander lausende Berg- und Hilgelrücken, durchgängig mit Weizen
und Gerste bestellt, die eine ununterbrochene Masse von Fruchtbarkeit
dem Auge darbieten. Der diesen Pflanzen geeignete Boden wird so genutt und so geschont, daß man nirgends einen Baum sieht, ja alle die
kleinen Ortschaften und Wohnungen liegen auf Rücken der Hilgel, wo
eine hinstreichende Reihe von Kalkselsen den Boden ohnehin undrauchdar
macht. Dort wohnen die Weiber daß ganze Jahr, mit Spinnen und
Weben beschäftigt, die Männer hingegen bringen zur eigentlichen Epoche
der Feldarbeit nur Sonnabend und Sonntag bei ihnen zu; die übrigen

Tage bleiben sie unten und ziehen sich Rachts in Rohrhütten zuruck. Und so war benn unser Bunsch bis zum Ueberbruß erstüllt; wir hätten uns Triptolems Flügelwagen gewünscht, um bieser Einförmigkeit zu entstliehen.

Nun ritten wir bei heißem Sonnenschein durch diese wisse Fruchtbarkeit und freuten uns in dem wohlgelegenen und wohlgebanten Caltanisetta zulest anzusommen, wo wir jedoch abermals vergeblich um eine
leidliche Herberge bemüht waren. Die Maulthiere stehen in prächtig
gewölbten Ställen, die Knechte schlafen auf dem Klee, der den Thieren
bestimmt ist, der Fremde aber muß seine Haushaltung von vorn anfangen.
Ein allenfalls zu beziehendes Zimmer muß erst gereinigt werden. Stühle
und Bänke giebt es nicht, man sitt auf niedrigen Böden von starkem
Holz; Tische sind auch nicht zu sinden.

Will man jene Bode in Bettfüße verwandeln, so geht man zum Tischler, und borgt so viel Bretter als nothig sind, gegen eine gewisse Miethe. Der große Juchtensad, ben uns Hadert gelieben, tam biegmal sehr zu gute und ward vorläufig mit Häderling angefüllt.

Bor allem aber mußte wegen des Effens Anstalt getroffen werden. Wir hatten unterwegs eine henne gekanft; der Betturin war gegangen, Reis, Salz und Spezereien anzuschaffen: weil er aber nie hier gewesen, so blieb lange unerörtert, wo denn eigentlich gesocht werden sollte; wozu in der herberge selbst keine Gelegenheit war. Endlich bequemte sich ein ältlicher Bürger, herd und holz, Küchen- und Tischgeräthe gegen ein Billiges herzugeben und uns, indessen gesocht würde, in der Stadt herumzussühren, endlich auf den Markt, wo die angesehensten Einwohner nach antiser Beise umhersassen, sich unterhielten und von uns unterhalten sehn wollten.

Wir mußten von Friedrich dem Zweiten erzählen, und ihre Theilsnahme an diesem großen Könige war so lebhaft, daß wir seinen Tod verhehlten, um nicht durch eine so unselige Nachricht unsern Wirthen verhaßt zu werden.

Geologisches nachträglich. Bon Girgenti die Muschellalkfelsen hinab zeigt fich ein weißliches Erbreich, bas sich nachher erklärt: man findet ben altern Rall wieder und Spps unmittelbar baran. Weite flache

Thäler, Fruchtban bis an die Gipfel, oft darüber weg: älterer Kalf mit verwittertem Gyps gemischt. Run zeigt sich ein loseres, gelbliches, leicht verwitterndes neues Kalkgestein; in den geackerten Feldern kann man dessen Farbe deutlich erkennen, die oft ins Dunklere, ja ins Biolette zieht. Emas über halben Weg tritt der Gyps wieder hervor. Auf demselben wächst häufig ein schön violettes, fast rosenrothes Sedum, und an den Kalkselsen ein schön gelbes Moos.

Jenes verwitterliche Kalkgestein zeigt sich öfters wieder, am stärkften gegen Caltanisetta, wo es in Lagern liegt, die einzelne Muscheln enthalten; dann zeigt sich's röthlich, beinahe wie Mennig, mit wenigem Biolett, wie oben bei San Martino bemerkt worden.

Quarzgeschiebe habe ich nur etwa auf halbem Wege in einem Thälschen gefunden, bas, an brei Seiten geschlossen, gegen Morgen und also gegen bas Meer zu offen stand.

Links in der Ferne war der hohe Berg bei Camerata merkwürdig, und ein anderer wie ein gestutzter Regel. Die große Hälfte des Wegs tein Baum zu sehen. Die Frucht stand herrlich, obgleich nicht so hoch wie zu Girgenti und am Meeresuser, jedoch so rein als möglich; in den madsehbaren Beizenädern tein Unkrant. Erst sahen wir nichts als grünende Felder, dann gepflügte, an seuchtlichen Dertern ein Stücken Biese. Hier kommen auch Pappeln vor. Gleich hinter Girgenti sanden wir Aepfel und Birnen, übrigens an den Höhen und in der Nähe der wenigen Ortschaften etwas Feigen.

Diese breißig Miglien, nebst allem was ich rechts und links erkennen tonnte, ist älterer und neuerer Kalt, bazwischen Gops. Der Berwitterung und Berarbeitung dieser brei unter einander hat das Erdreich seine Fruchtbarkeit zu verdanken. Wenig Sand mag es enthalten; es knirscht kaum unter den Zähnen. Eine Bermuthung wegen des Flusses Achates wird sich morgen bestätigen.

Die Thäler haben eine schöne Form, und ob fie gleich nicht ganz flach sind, so bemerkt man doch keine Spur von Regengüssen, nur kleine Bäche, kaum merklich, rieseln hin; benn alles fließt gleich unmitkelbar nach bem Meere. Benig rother Klee ist zu sehen; die niedrige Palme verschwindet auch, so wie alle Blumen und Sträuche der südwestlichen Seite. Den Disteln ist nur erlaubt sich der Wege zu bemächtigen; alles andere gehört der Ceres an. Uebrigens hat die Gegend viel ähnliches

mit beutschen hilgeligen und fruchtbaren Gegenden, zum Beispiel mit ber zwischen Erfurt und Gotha, besonders wenn man nach den Gleichen hinsleht. Sehr vieles mußte zusammenkommen, um Sicilien zu einem der fruchtbarften Länder der Welt zu machen.

Man sieht wenig Pferbe auf ber ganzen Tour; sie pflügen mit Ochsen und es besteht ein Berbot keine Rühe und Kälber zu schlachten. Ziegen, Esel und Maulthiere begegneten uns viele. Die Pferbe sind meist Apfelschimmel mit schwarzen Füßen und Mähnen; man sindet die prächtigsten Stallräume mit gemauerten Bettstellen. Das Land wird zu Bohnen und Linsen geblingt; die übrigen Feldsrüchte wachsen nach dieser Sömmerung. In Aehren geschofte noch grüne Gerste in Bündeln, rother Klee befigleichen werden dem Borbeireitenden zu Kauf angeboten.

Auf bem Berg über Caltanisetta fand sich fester Kalkstein mit Berfteinerungen; die großen Muscheln lagen unten, die kleinen obenauf. 3m Pflaster bes Stäbtchens fanden wir Kalkstein mit Bectiniten.

Hinter Caltanisetta senken sich die Higel jäh herunter in mancherlei Thäler, die ihre Wasser in den Fluß Salso ergießen. Das Erdreich ist röthlich, sehr thonig; vieles lag unbestellt: auf dem bestellten die Früchte ziemlich gut, doch, mit den vorigen Gegenden verglichen, noch zurud.

#### Caftro Giovanni, Sonntag ben 20. April 1787.

Noch größere Fruchtbarkeit und Menschenöbe hatten wir heute zu bemerken. Regenwetter war eingefallen, und machte ben Reisezustand sehr unangenehm, da wir durch mehrere start angeschwollene Sewässer hindurch mußten. Am Flusse Salso, wo man sich nach einer Brücke vergeblich umsieht, überraschte uns eine wunderliche Anstalt. Kräftige Männer waren bereit, wovon immer zwei und zwei das Maulthier, mit Reiter und Gepäck, in die Mitte faßten und so, durch einen tiesen Stromtheil hindurch, dis auf eine große Kiessläche sichrten; war nun die sämmtliche Gesellschaft hier beisammen, so ging es auf eben diese Weise durch den zweiten Arm des Flusses, wo die Männer denn abermals, durch Stämmen und Drängen, das Thier auf dem rechten Pfade und im Stromzug aufrecht erhielten. An dem Wasser her ist etwas Buschwert,

das sich aber landeinwärts gleich wieder verliert. Der Fluß Salso bringt Granit, einen Uebergang in Gneis, breccirten und einfarbigen Mormor.

Run faben wir ben einzeln ftebenben Bergruden vor uns, worauf Caftro Giovanni liegt, und welcher ber Begend einen ernften, sonderbaren Charafter ertheilt. Als wir ben langen, an ber Seite fich binanziehenden Weg ritten, fanden wir den Berg aus Muscheltalt bestebend; große, nur calcinirte Schalen wurden aufgepackt. Man sieht Castro Giovanni nicht eber, als bis man ganz oben auf ben Bergelicen gelangt; benn es liegt am Felsabhang gegen Norben. Das wunderliche Städtchen felbst, ber Thurm, links in einiger Entfernung bas Dertchen Caltascibetta steben gar ernsthaft gegen einander. In ber Plaine sab man . bie Bohnen in voller Bluthe; wer hatte fich aber biefes Anblick erfreuen tonnen! Die Bege waren entfetslich, noch schrecklicher, weil sie ebemals gepflaftert gewesen; und es regnete immer fort. Das alte Enna empfing uns fehr unfreundlich: ein Eftrichzimmer mit gaben ohne Fenfter, fo bag wir entweder im Dunkeln siten ober ben Spruhregen, bem wir fo eben entgangen waren, wieber erbulben mußten. Einige Ueberrefte unferes Reisevorraths wurden verzehrt, die Nacht Mäglich zugebracht. Wir thaten ein feierliches Gelübbe, nie wieber nach einen mythologischen Namen unfer Begeziel zu richten.

# Unterwege, Montag ben 30. April 1787.

Bon Castro Giovanni herab führt ein rauher unbequemer Stieg; wir mußten die Pserde führen. Die Atmosphäre vor uns tief herab mit Bolsen bedeckt, wobei sich ein wunderbar Phänomen in der größten höhe sehen ließ. Es war weiß und gran gestreift und schien etwas Körperliches zu sehn; aber wie käme das Körperliche in den himmel! Unser Führer belehrte uns, diese unsere Berwunderung gelte einer Seite des Aetna, welche durch die zerriffenen Bolsen durchsehe: Schnee und Bergridden abwechselnd bildeten die Streisen; es seh nicht einmal der höchste Gipfel.

Des alten Enna steiler Felsen lag nun-hinter und; wir zogen burch lange, lange einsame Thäler; unbebaut und unbewohnt lagen sie ba, bem weibenben Bieh überlassen, bas wir schön braun fanden, nicht groß,

mit kleinen Hörnern, gar nett, schlank und munter wie die Hirschen. Diese guten Geschöpfe hatten zwar Weibe genug, sie war ihnen aber boch durch ungeheure Distelmassen beengt und nach und nach verklummert. Diese Pflanzen sinden hier die schönste Gelegenheit sich zu besamen und ihr Geschlecht auszubreiten; sie nehmen einen unglaublichen Raum ein, der zur Weibe von ein paar großen Landgiltern hinreichte. Da sie nicht perenniren, so wären sie jetzt, vor der Blüthe niedergemäht, gar wohl zu vertilgen.

Indessen wir nun diese landwirthlichen Kriegsplane gegen die Disteln ernstlich durchdachten, mußten wir zu unserer Beschämung bemerken, daß sie doch nicht ganz unmitz sehen. Auf einem einsam stehenden Gasthose, wo wir sütterten, waren zugleich ein paar sicilianische Soelleute
angesommen, welche quer durch das Land, eines Processes wegen, nach
Balermo zogen. Mit Berwunderung sahen wir diese beiden ernsthaften Männer mit scharfen Taschenmessern vor einer solchen Distelgruppe stehen,
und die obersten Theile dieser emporstrebenden Gewächse niederhauen; sie
sasten alsdann diesen stacheligen Gewinn mit spipen Fingern, schälten den
Stengel und verzehrten das Innere desselben mit Wohlgefallen. Damit
beschäftigten sie sich eine lange Zeit, indessen wir uns an Wein, diesmal
ungemischt, und gutem Brod erquickten. Der Betturin bereitete uns dergleichen Stengelmark und versicherte, es seh eine gesunde kühlende Speise:
sie wollte uns aber so wenig schmeden als der rohe Kohlrabi zu Segeste.

In das Thal gelangt, wodurch der Fluß San Paolo sich schlängelt, sanden wir das Erdreich röthlich schwarz und verwitterlichen Kall; viel Brache, sehr weite Felder, schwarz und verwitterlichen Kall; viel Brache, sehr weite Felder, schwarz und das Flüßchen sehr angenehm. Der gemischte gute Lehmboden ist mitunter zwanzig Fuß tief und meistens gleich. Die Aloes hatten start getrieben. Die Frucht stand schön, doch mitunter unrein und, gegen die Mittagseite berechnet, weit zurück. Hie und da kleine Wohnungen; kein Baum als unmittelbar unter Castro Giovanni. Am User des Flusses viel Weide, durch ungeheure Distelmassen eingeschränkt. Im Flußgeschiebe das Quarzgestein wieder, theils einsach, theils breccienartig.

Molimenti, ein neues Dertchen, sehr flug in ber Mitte schöner Felber angelegt, am Flufchen San Baolo. Der Beizen ftanb in ber

Nähe ganz unvergleichlich, schon ben 20. Mai zu schneiben. Die ganze Gegend zeigt noch keine Spur von vulcanischem Wesen; auch selbst ber Fluß führt keine bergleichen Geschiebe. Der Boden gut gemischt, eher schwer als leicht, ist im Ganzen kassebraun-violettlich anzusehen. Alle Gebirge links, die den Fluß einschließen, sind Kalk- und Sandstein, beren Abwechselung ich nicht beobachten konnte, welche jedoch, verwitternd, die große durchaus gleiche Fruchtbarkeit des untern Thals bereitet haben.

### Unterwege, Dienstag ben 1. Dai 1787.

Durch ein so ungleich angebautes, obwohl von der Natur zu durchgängiger Fruchtbarkeit bestimmtes Thal ritten wir einigermaßen verdrießlich herunter, weil, nach so viel ausgestandenen Unbilden, unsern malerischen Zweden gar nichts entgegen kam. Aniep hatte eine recht bedeutende Ferne unrrissen; weil aber der Mittele und Bordergrund gar zu abscheulich war, setzte er, geschmackvoll scherzend, ein Poussin'sches Bordertheil daran, welches ihm nichts kostete, und das Blatt zu einem ganz hübschen Bildschen machte. Wie viel malerische Reisen mögen dergleichen Halbwahrheiten enthalten!

Unfer Reitmann verfprach, um unfer murrifches Wefen zu begutigen, für den Abend eine gute Herberge, brachte uns auch wirklich in einen vor wenig Jahren gebauten Gasthof, ber auf biefem Wege, gerabe in geboriger Entfernung von Catania gelegen, bem Reifenden willfommen febn mußte, und wir liefen es uns, bei einer leiblichen Einrichtung, seit awölf Tagen wieder einigermaßen bequem werben. Merkwürdig aber war uns eine Inschrift, an bie Band bleiftiftlich mit schonen euglischen Schriftzugen geschrieben; sie enthielt folgendes: "Reisende, wer ihr auch send, biltet ench in Catania vor bem Wirthshause jum golbenen Löwen! Es ift ichlimmer, als wenn ihr Cyclopen, Sirenen und Schllen zugleich in bie Alauen fielet." Db wir nun icon bachten, ber wohlmeinenbe Warner möchte die Gefahr etwas mythologisch vergrößert haben, so setzten wir uns boch fest vor, ben golbenen Lowen zu vermeiben, ber uns als ein so grimmiges Thier angekundigt war. Als uns daher ber Maulthiertreibende befragte, wo wir in Catania einkehren wollten, so versetzten wir: Ueberall, nur nicht im Löwen! worauf er ben Borschlag that, ba fürlieb au nehmen, wo er seine Thiere unterstelle; nur mußten wir uns

baselbst auch verköstigen, wie wir es schon bisher gethan. Wir waren alles zufrieden: dem Rachen bes Löwen zu entgehen, war unser einziger Wunsch.

Gegen Hobla Major melben sich Lavageschiebe, welche das Wasser von Rorden herunter bringt. Ueber der Fähre sindet man Kalkstein, welcher allerlei Arten Geschiebe, Hornstein, Lava und Kalk verbunden hat, dann verhärtete vulcanische Asche, mit Kalktuff überzogen. Die gemischten Rieshügel dauern immer fort bis gegen Catania; bis an dieselbe und über dieselbe sinden sich Lavaströme des Aetna. Einen wahrscheinlichen Krater läßt man links. Gleich unter Molimenti rauften die Bauern den Flachs. Wie die Natur das Bunte liebt, läßt sie hier sehen, wo sie sich an der schwarzblan-grauen Lava erlustigt; hochgelbes Moos überzieht sie, ein schön rothes Sedum wächst üppig darauf, andere schöne violette Blumen. Eine sorgsame Cultur beweist sich an den Cactuspsslanzungen und Weinranken. Nun drängen sich ungeheure Lavassüsseran. Motta ist ein schöner bedeutender Fels. Hier stehen die Bohnen als sehr hohe Stauden. Die Aecker sind veränderlich, bald sehr tiesig, bald besser gemischt.

Der Betturin, ber biese Frühlingsvegetation ber Sibostseite lange nicht gesehen haben mochte, versiel in großes Ansrusen über die Schönheit ber Frucht, und fragte uns mit selbstgefälligem Patriotismus, ob es in unsern Landen auch wohl solche gabe. Ihr ist bier alles ausgeopfert; man sieht wenig, ja gar keine Bäume. Allerliebst war ein Mädchen von prächtiger, schlanker Gestalt, eine ältere Bekanntschaft unseres Betturins, die seinem Maulthiere gleichlief, schwatzte, und dabei mit solcher Zierlichkeit als möglich ihren Faben spann. Run singen gelbe Blumen zu herrschen an. Gegen Misterbianco standen die Cactus schon wieder in Zäunen; Zäune aber, ganz von diesen wundersam gebildeten Gewächsen, werden in der Nähe von Catania immer regelmäßiger und schöner.

In unferer Berberge befanden wir uns freilich fehr übel. Die Roft, wie fie ber Maulthierfnecht bereiten konnte, war nicht bie beste. Gine

Catania, Mittwoch ben 2. Dai 1787.

Henne, in Reis getocht, wäre bennoch nicht zu verachten gewesen, hätte sie nicht ein unmäßiger Saffran so gelb als ungenießbar gemacht. Das unbequemfte Nachtlager hätte uns beinahe genöthigt, Haderts Iuchtensack wiederhervorzuholen; deßhalb sprachen wir Morgens zeitig mit dem freundlichen Wirthe. Er bebauerte, daß er uns nicht besser versorgen könne: dadrüben aber ist ein Haus, wo Fremde gut aufgehoben sind und alle Ursache haben zusrieden zu sein. Er zeigte uns ein großes Eckhaus, von welchem die uns zugekehrte Seite viel Gutes versprach.

Bir eilten sogleich hinüber, fanden einen rührigen Mann, ber fich als Lohnbebienter angab und, in Abwesenheit bes Wirths, uns ein schönes Zimmer neben einem Saal anwies, auch zugleich versicherte, bag wir aufs billiafte bebient werben follten. Wir erkundigten uns ungefäumt bergebrachterweise, was für Quartier, Tifch, Wein, Frühftlich und sonftiges Bestimmbare zu bezahlen set. Das war alles billig, und wir schafften eilig unfere Beuigkeiten berüber, fie in die weitläufigen vergolbeten Commoben einzuordnen. Aniep fand zum erstenmal Gelegenbeit feine Babben auszubreiten; er ordnete feine Zeichnungen, ich mein Bemerktes. Sobann, vergnugt über bie fconen Raume, traten wir auf ben Balton bes Saals, ber Aussicht zu genieken. Rachbem wir biefe gemafam betrachtet und gelobt, tehrten wir um nach unfern Geschäften. Und fiehe! ba brobte über unferm Saupte ein großer golbener Lowe. Bir faben einander bedenklich an, lächelten und lachten. Bon nun an aber blidten wir umber, ob nicht irgendwo eins ber homerischen Schredbilber bervorschauen möchte.

Richts bergleichen war zu sehen, dagegen fanden wir im Saal eine bibsche junge Frau, die mit einem Kinde von etwa zwei Jahren herzumtändelte, aber sogleich von dem beweglichen Halbwirth derb ausgescholten dastaud: Sie solle sich hinweg verfügen! hieß es, sie habe hier nichts zu thun.

Es ist boch hart, daß du mich fortjagst! sagte sie: das Kind ist zu hause nicht zu begütigen, wenn du weg bist; und die Herren erlauben mir gewiß, in deiner Gegenwart das Kleine zu beruhigen. Der Gemahl ließ es dabei nicht bewenden, sondern suchte sie fortzuschaffen; das Kind schrie in der Thüre ganz erbärmlich, und wir mußten zuletzt ernstlich verslangen, daß das hübsche Madamchen da bliebe.

Durch ben Englander gewarnt, war es teine Runft die Romodie

zu burchschauen; wir spielten die Neulinge, die Unschuldigen, er aber machte seine liebreiche Baterschaft auf das Beste geltend. Das Kind wirklich war an freundlichsten mit ihm; wahrscheinlich hatte es die angebliche Mutter unter der Thire gekneipt.

Und so war sie auch in der größten Unschuld da geblieben, als ber Mann wegging, ein Empfehlungsschreiben an den Hausgeistlichen des Prinzen Biscari zu überbringen. Sie dahlte fort bis er zurucktam und anzeigte, ber Abbe würde selbst erscheinen, uns von dem Rähern zu unsterrichten.

#### Catania, Donnerstag ben 3. Dai 1787.

Der Abbe, ber uns gestern Abend schon begruft batte, erschien bente zeitig und führte uns in ben Balaft, welcher auf einem boben Sodel einstödig gebaut ist; und zwar saben wir zuerst bas Museum, wo marmorne und eherne Bilber, Bafen und alle Arten folder Alterthumer beifammenfteben. Wir hatten abermals Gelegenheit unfere Reuntnisse ju erweitern; befonders aber fesselte uns ber Sturg eines Jupiter, beffen Abguß ich schon aus Tischbeins Wertstätte tannte und welcher größere Borguge besitt, als wir zu beurtheilen vermochten. Ein Sausgenoffe gab bie nöthigfte historische Mustunft, und nun gelangten wir in einen großen boben Saal. Die vielen Stühle an ben Banben umber zeugten, bak große Gefellschaft fich manchmal bier versammle. Wir festen uns, in Erwartung einer gunftigen Aufnahme. Da tamen ein paar Frauenzimmer berein und gingen ber Länge nach auf und ab. Sie sprachen angelegentlich mit einander. Als sie uns gewahrten, stand ber Abbe auf, ich befigleichen; wir neigten uns. 3ch fragte, wer sie feben, und erfuhr, bie jungere fen bie Bringeffin, bie altere eine eble Catanierin. Bir hatten uns wieder gefett, fie gingen auf und ab, wie man auf einem Marttplate thun würde.

Wir wurden zum Prinzen geführt, der, wie man mir schon bemerkt hatte, uns seine Münzsammlung aus besonderem Bertrauen vorwies, da wohl früher seinem Herrn Bater und auch ihm nachher dei solchem Borzeigen manches abhanden gekommen, und seine gewöhnliche Bereitwilligkeit dadurch einigermaßen vermindert worden. Hier konnte ich nun schon etwas kenntnißreicher scheinen, indem ich mich bei Betrachtung der Sammlung

bes Prinzen Torremuzza belehrt hatte. Ich lernte wieder, und half mir au jenem dauerhaften Windelmann'schen Faden, der uns durch die verschiedenen Kunstepochen durchleitet, so ziemlich hin. Der Prinz, von diesen Dingen völlig unterrichtet, da er keine Kenner, aber aufmerksame Liebhaber vor sich sah, mochte uns gern in allem wonach wir forschten, belehren.

Rachdem wir diesen Betrachtungen geraume Zeit, aber doch noch immer zu wenig gewibmet, standen wir im Begriff uns zu beurlauben, als er uns zu seiner Frau Mutter führte, woselbst die übrigen kleinern Kunstwerke zu sehen waren.

Wir fanden eine ansehnliche, natürlich eble Frau, die uns mit den Borten empfing: Sehen Sie sich bei mir um, meine Herren! Sie sinden bier alles noch, wie es mein seliger Gemahl gesammelt und geordnet hat. Dieß danke ich der Frömmigkeit meines Sohnes, der mich in seinen besten Zimmern nicht nur wohnen, sondern auch hier nicht das geringste entsernen oder verriden läßt, was sein seliger Herr Bater anschaffte und ausstellte; wodurch ich den doppelten Bortheil habe, sowohl auf die so lange Jahre her gewohnte Weise zu leben, als auch, wie von jeher, die tresslichen Fremden zu sehen und näher zu kennen, die, unsere Schätze zu betrachten, von so weiten Orten herkommen.

Sie schloß uns darauf selbst den Glasschrant auf, worin die Arbeiten in Berustein ausbewahrt standen. Der sicilianische unterscheidet sich von dem nordischen darin, daß er von der durchstätigen und undurchssichtigen Wachs- und Honigsarbe durch alle Abschattungen eines gesättigten Gelds dis zum schönsten Hacintvoth hinausteigt. Urnen, Becher und andere Dinge waren daraus geschnitten, wozu man große bewundernswärdige Stüde des Materials mitunter voraussetzen mußte. An diesen Gegenständen, so wie an geschnittenen Muscheln, wie sie in Trapani gesertigt werden, serner an ausgesuchten Elsenbesnarbeiten, hatte die Dame ihre besondere Freude und wußte dabei manche heitere Geschichte zu erzählen. Der Fürst machte uns auf die ernstern Gegenstände ausmerksam, und so klossen einige Stunden vergnügt und belehrend vorüber.

Indeffen hatte die Fürstin vernommen, daß wir Deutsche sehen: sie fragte baber nach herrn von Riebesel, Bartels, Münter, welche sie sämmtlich gekannt und ihren Charakter und Betragen, gar wohl unterschebend, zu würdigen wußte. Wir trennten uns ungern von ihr, und

sie schien uns ungern wegzulassen. Dieser Inselzustand hat boch immer etwas Einsames, nur burch vorübergebende Theilnahme aufgefrischt und erhalten.

11ns führte ber Geistliche alsbann in das Benedictinerkloster, in die Zelle eines Bruders, bessen, bei mäßigem Alter, trauriges und in sich zurückgezogenes Ansehen wenig frohe Unterhaltung versprach. Er war jedoch der kunstreiche Mann, der die ungeheure Orgel dieser Kriche allein zu bändigen wußte. Als er unsere Winsiche mehr errathen als vernommen, erfüllte er sie schweigend: wir begaben uns in die sehr geräumige Kriche, die er, das herrliche Instrument bearbeitend, dis in den letzten Winsel mit leisestem Hauch sowohl als gewaltsamsten Tönen durchsäuselte und durchschmetterte.

Wer ben Mann nicht vorher gesehen, hatte glauben milfen, es seh ein Riese, ber solche Gewalt auslibe; ba wir aber seine Bersonlichkeit schon kannten, bewunderten wir nur, daß er in diesem Kampf nicht schon längst aufgerieben seh.

#### Catania, Freitag ben 4. Dai 1787.

Bald nach Tische kam ber Abke mit einem Wagen, da er uns ben entserntern Theil der Stadt zeigen sollte. Beim Einsteigen ereignete sich ein wundersamer Rangstreit. Ich war zuerst eingestiegen, und hätte ihm zur linken Hand gesessen; er, einsteigend, verlangte ausdrücklich, daß ich herumrücken und ihn zu meiner Linken nehmen sollte; ich dat ihn dergleichen Ceremonien zu unterlassen. Berzeiht, sagte er, daß wir also siehen! Denn wenu ich meinen Platz zu eurer Rechten nehme, so glandt jedermann, daß ich mit euch sahre; sitze ich aber zur Linken, so ist es ausgesprochen, daß ihr mit mir sahrt, mit mir nämlich, der ich euch im Ramen des Fürsten die Stadt zeige. Dagegen war freilich nichts einzuwenden; und also geschah es.

Bir suhren die Straßen hinauswärts, wo die Lava, welche 1669 einen großen Theil dieser Stadt zerstörte, noch die auf unsere Tage sichtbar blied. Der starre Fenerstrom ward bearbeitet wie ein anderer Fels; selbst auf ihm waren Straßen vorgezeichnet und theilweise gebaut. Ich schlug ein unbezweiseltes Stud des Geschmolzenen herunter, bedenkend, daß vor meiner Abreise aus Deutschland schon der Streit über die

Bulcanität ber Bafalte fich entzündet hatte. Und so that ich's an mehreren Stellen, um zu mancherlei Abanderungen zu gelangen.

Bären jedoch Einheimische nicht selbst Freunde ihrer Gegend, nicht selbst bemüht, entweder eines Bortheils oder der Bissenschaft willen, das was in ihrem Revier merkwürdig ist, zusammenzustellen, so müste der Reisende sich lange vergebens quälen. Schon in Neapel hatte mich der Lavenhändler sehr gefördert, hier, in einem weit höhern Sinne, der Ritter Given i. Ich sand in seiner reichen, sehr galant ausgestellten Sammlung die Laven des Aetna, die Basalte am Fuse desselben, verändertes Gestein, mehr oder weniger zu erkennen; alles wurde freundlichst vorgezeigt. Am meisten hatte ich Zeolithe zu bewundern, aus den schrossen, im Reere stehenden Felsen unter Jaci.

Als wir ben Ritter um bie Mittel befragten, wie man fich benehmen muffe um ben Aetna zu besteigen, wollte er von einer Bagniff nach bem Gipfel, besonders in der gegenwärtigen Jahrszeit, gar nichts boren. Ueberhaupt, fagte er, nachdem er uns um Berzeihung gebeten, Die bier antommenden Fremden seben bie Sache für allzu leicht an; wir andern Radbarn bes Berges find schon zufrieden, wenn wir ein paarmal in unferm Leben die beste Gelegenheit abgepaßt und ben Gipfel erreicht Brybone, ber zuerst burch seine Beschreibung bie Luft nach biesem Fenergipfel entallndet, ift gar nicht hinaufgekommen; Graf Borch läst ben Lefer in Ungewißheit, aber auch er ift nur bis auf eine gewisse bobe gelangt; und fo konnte ich von mehreren fagen. Für jest erftrect fich ber Schnee noch allzu weit herunter und breitet unüberwindliche Hinberniffe entgegen. Benn Gie meinem Rathe folgen mögen, fo reiten Sie morgen bei guter Zeit bis an ben Fuß bes Monte Roffo; besteigen Sie biefe Bobe; Sie werben von ba bes herrlichften Anblide genieften und zugleich die alte Lava bemerken, welche dort, 1669 entsprungen, unglittlicherweise fich nach ber Stadt hereinwälzte. Die Aussicht ift berrlich und bentlich; man thut beffer fich bas übrige erzählen zu laffen.

Catania, Sonnabend ben 5. Dai 1787.

Folgsam bem guten Rathe, machten wir uns zeitig auf ben Weg, und erreichten, auf unsern Maulthieren immer ruchwärts schauend, die Region ber durch die Zeit noch ungebändigten Laven. Zackige Klumpen - und Tafeln ftarrten uns entgegen, burch welche nur ein zufälliger Bfab von ben Thieren gefunden wurde. Auf ber erften bebentenben Bobe bielten wir ftill. Aniep zeichnete mit großer Bracifion, mas hinaufwarts vor une lag: Die Lavenmaffen im Borgrunde, ben Doppelgipfel bes Monte Rosso links, gerabe über uns bie Balber von Nicolosi, aus benen ber beschneite, wenig rauchenbe Gipfel bervorftieg. Wir rudten bem rothen Berge naber, ich flieg binauf: er ift gang aus rothem vulcanischem Grus, Afche und Steinen aufammengebäuft. Um bie Münbung hatte fich bequem berumgeben laffen, batte nicht ein gewaltsam fturmenber Dorgenwind jeben Schritt unficher gemacht; wollte ich nur einigermagen fortkommen, fo mußte ich ben Mantel ablegen, nun aber war ber hut jeben Augenblid in Gefahr in ben Rrater getrieben ju werben und ich hinterbrein. Defhalb fette ich mich nieber, um mich zu fassen und bie Gegend ju überschauen, aber auch biefe Lage half mir nichts: ber Sturm tam gerabe von Often ber, über bas berrliche Land, bas nah und fern bis ans Meer unter mir lag. Den ausgebehnten Strand von Meffina bis Spratus mit seinen Krummungen und Buchten fab ich vor Augen, entweber ganz frei ober burch Felsen bes Ufers nur wenig bebeckt. Als ich ganz betäubt wieber heruntertam, hatte Aniep im Schauer feine Beit gut angewendet, und mit garten Linien auf bem Bapier gesichert, mas ber wilbe Sturm mich taum feben, viel weniger festhalten ließ.

In bem Rachen bes golbenen Löwen wieder angelangt, fanden wir den Lohnbedienten, den wir nur mit Mühe uns zu begleiten abgehalten hatten. Er lobte, daß wir den Gipfel aufgegeben, schlug aber für Worgen eine Spaziersahrt auf dem Meere, zu den Felsen von Jaci, andringlich vor: das seh die schönste Lustpartie, die man von Catania aus machen könne! Man nehme Trank und Speise mit, anch wohl Geräthschaften, um etwas zu wärmen; seine Frau erdiete sich dieses Geschäft zu übernehmen. Ferner erinnerte er sich des Indels, wie Engländer wohl gar einen Kahn mit Musik zur Begleitung genommen hätten, welche Lust über alle Borstellung sep.

Die Felsen von Jaci zogen mich heftig an: ich hatte großes Berlangen mir so schöne Zeolithe herauszuschlagen, als ich bei Gioeni gesehen. Man konnte ja die Sache kurz fassen, die Begleitung der Frau ablehnen. Aber ber warnende Geist des Engländers behielt die Oberhand; wir thaten auf die Zeolithe Berzicht, und bunkten uns nicht wenig wegen dieser Enthaltsamkeit.

Catania, Sonntag ben 6. Dai 1787.

Unser geistlicher Begleiter blieb nicht aus. Er führte uns die Reste alter Bautunst zu sehen, zu welchen der Beschauer freilich ein startes Restaurationstalent mitbringen muß. Man zeigte die Reste von Wasserbehältern einer Naumachie, und andere dergleichen Ruinen, die aber bei der vielsachen Zerstörung der Stadt durch Laven, Erdbeben und Krieg, dergestalt verschüttet und versenkt sind, daß Freude und Belehrung nur dem genauesten Kenner alterthümlicher Bautunst daraus entspringen kann.

Eine nochmalige Aufwartung beim Prinzen lehnte ber Pater ab, und wir schieden beiberseits mit lebhaften Ausbrüden ber Dankbarkeit und bes Bohlwollens.

### Taormina, Montag ben 7. Mai 1787.

Sott seh Dank, daß alles was wir heute gesehen, schon genugsam beschrieben ist, mehr aber noch, daß Kniep sich vorgenommen hat, morgen den ganzen Tag oben zu zeichnen. Wenn man die Höhe der Felsenwände erstiegen hat, welche unsern des Meerstrandes in die Höhe steilen, sindet man zwei Sipsel durch ein Halbrund verbunden. Was dieß auch von Ratur sur eine Gestalt gehabt haben mag, die Kunst hat nachgeholsen, und daraus den amphitheatralischen Halbeirtel sur Zuschauer gebildet; Mauern und andere Angebände von Ziegelsteinen sich anschließend, supplirten die nöthigen Gänge und Hallen. Am Fuße des stufenartigen Halbeirtels erbaute man die Scene quer vor, verband dadurch die beiden Felsen und vollendete das ungeheuerste Natur- und Kunstwerk.

Sest man sich nun bahin, wo ehemals die obersten Zuschauer saßen, so muß man gestehen, baß wohl nie ein Publicum im Theater solche Gegenstände vor sich gehabt. Rechts zur Seite, auf höheren Felsen, erheben sich Castelle, weiter unten liegt die Stadt, und obschon diese Baulichkeiten aus neueren Zeiten sind, so standen doch vor Alters wohl eben dergleichen auf derfelben Stelle. Nun sieht man an dem ganzen langen Gebirgsrücken des Aetna hin, links das Meerufer die nach Catania, ja Sprakus; dann schließt der ungeheure dampsende Feuerberg das weite breite Bild, aber nicht schrecklich; denn die milbernde Atmosphäre zeigt ihn entsernter und sanster als er ist. Wendet man sich von diesem Anblick in die an der Rückseite der Zuschauer angebrachten Gänge, so

hat man die fämmtlichen Felswände links, zwischen denen und dem Meere sich der Weg nach Messina hinschlingt, Felsgruppen und Felskuken im Meere selbst, die Küste von Calabrien in der weitesten Ferne, nur mit Ausmerksamkeit von gelind sich erhebenden Wolken zu unterscheiden.

Wir stiegen gegen das Theater hinab, verweilten in bessen Ruinen, an welchen ein geschickter Architekt seine Restaurationsgabe wenigstens auf dem Papier versuchen sollte, unternahmen sodann und durch die Gärten eine Bahn nach der Stadt zu brechen. Allein hier ersuhren wir, was ein Zaun von neben einander gepflanzten Agaven für ein undurchdringliches Bolwert seh: durch die verschränkten Blätter sieht man durch, und glaubt auch hindurch dringen zu können, allein die kräftigen Stacheln der Blattränder sind empsindliche Hindernisse; tritt man auf ein solches kolossales Blatt, in Hoffnung, es werde uns tragen, so bricht es zusammen, und anstatt hinüber ins Freie zu kommen, fallen wir einer Rachbarpflanze in die Arme. Zuletzt entwickelten wir uns doch diesem Labyrinthe, genossen weniges in der Stadt, konnten aber vor Sonnenuntergang von der Gegend nicht scheiden. Unendlich schön war es zu beobachten, wie diese in allen Punkten bebeutende Gegend nach und nach in Finsternis versank.

Unter Taormina, am Meer, Dienstag ben 8. Mai 1787.

Rniep, mir vom Glud jugeführt, tann ich nicht genug preisen, ba er mich einer Burbe entlebigt, die mir unerträglich ware, und mich meiner eigenen Ratur wiedergiebt. Er ift binaufgegangen, im Einzelnen ju zeichnen, was wir obenhin betrachtet. Er wird feine Bleiftifte manchmal spiten, und ich sehe nicht, wie er fertig werben will. Das hätte ich nun auch alles wiederseben können! Erft wollte ich mit hinaufgeben, bann aber reigte mich's hier zu bleiben; bie Enge fuchte ich wie ber Bogel ber fein Reft bauen möchte. In einem schlechten verwahrlosten Bauergarten habe ich mich auf Drangenäste gesetzt und mich in Grillen vertieft. Drangenäfte, worauf ber Reifenbe fitt, flingt etwas wunderbar, wird aber gang natikrlich, wenn man weiß, bag ber Draugenbaum, feiner Natur überlaffen, sich balb über ber Wurzel in Zweige trennt, bie mit ber Zeit zu entschiedenen Aeften werben. Und so faß ich, ben Plan zu Rausitaa weiter bentenb, eine bramatische Concentration ber Oboffee. Ich halte sie nicht für unmöglich, nur mußte man ben Grundunterschied bes Drama und ber Spopoe recht ins Ange fassen.

Aniep ist herabgekommen und hat zwei ungeheure Blätter, reinlichst gezeichnet, zufrieden und vergnügt zurlid gebracht. Beibe wird er zum ewigen Gedächtniß an diesen herrlichen Tag filr mich ausführen.

Zu vergessen ist nicht, daß wir auf dieses schone User unter dem reinsten Himmel von einem Keinen Altan herabschauten, Rosen erblickten und Rachtigallen hörten. Diese singen hier, wie man uns versichert, sechs Monate hindurch.

#### Aus ber Erinnerung.

Bar ich nun burch bie Gegenwart und Thätigkeit eines geschickten Kinftlers und burch eigene, obgleich mur einzelne und schwächere Bemilbungen gewiß, daß mir von ben intereffantesten Gegenden und ihren Beilen feste wohlgewählte Bilber, im Umrig und nach Belieben auch ansgeführt, bleiben würben, so gab ich um so mehr einem nach und nach auflebenben Drange nach, die gegenwärtige berrliche Umgebung, bas Reer, bie Infeln, bie Bafen, burch poetische wurdige Gestalten ju beleben, und mir auf und aus biefem Local eine Composition zu bilben, in einem Sinne und in einem Ton, wie ich fie noch nicht hervorgebracht. Die Alarheit bes Himmels, ber Hauch bes Meeres, die Dufte, wodurch bie Gebirge mit himmel und Meer gleichsam in ein Element aufgelöst wurden, alles diek gab Nahrung meinen Vorsätzen, und indem ich in jenem schönen öffentlichen Garten amischen blübenben Seden von Dleander burch Lauben von fruchttragenden Orangen - und Citronenbaumen wanbelte, und zwischen andern Baumen und Strauchern, die mir unbefannt waren, verweilte, fühlte ich ben fremben Einfluß auf bas allerangenehmste.

Ich hatte mir, überzeugt, daß es für mich keinen bessern Commentar zur Odossser könne, als eben gerade diese lebendige Umgebung, ein Cremplar verschafft und las es nach meiner Art mit unglaublichem Antheil. Doch wurde ich gar bald zu eigener Production angeregt, die, so seltsam ste auch im ersten Augenblicke schien, mir doch immer lieber ward und mich endlich ganz beschäftigte. Ich ergriff nämlich den Gebanken, den Gegenstand der Nausstaa als Tragödie zu behandeln.

Es ist mir selbst nicht möglich abzusehen, was ich daraus wilde gemacht haben, aber ich war über den Plan bald mit mir einig. Der Hauptsinn war der, in der Nausikaa eine trefsliche, von vielen untworbene Jungfrau darzustellen, die, sich keiner Neigung dewußt, alle Freier disher ablehuend behandelt, durch einen seltsamen Fremdling aber gerührt aus ihrem Zustand heraustritt und durch eine voreilige Aeuserung ihrer Neigung sich compromittirt, was die Situation vollkommen tragisch macht. Diese einsache Fabel sollte durch den Neichthum der subordinirten Wotwe und besonders durch das Weer- und Inselhaste der eigentlichen Aussührung und des besondern Tons erfreulich werden.

Der erste Act begann mit dem Ballspiel. Die unerwartete Bekanntschaft wird gemacht und die Bedenklichkeit, den Fremden nicht selbst in die Stadt zu führen, wird schon ein Borbote der Neigung.

Der zweite Act exponirte bas Haus bes Alcinous, die Charaftere ber Freier und endigte mit Eintritt bes Ulpsses.

Der britte war ganz ber Bebeutsamkeit bes Abenteurers gewidmet, und ich hoffte in der dialogisirten Erzählung seiner Abenteuer, die von den verschiedenen Zuhörern sehr verschieden ausgenommen werden, etwas Künstliches und Erfreuliches zu leisten. Während der Erzählung erhöhen sich Leidenschaften, und der sehhafte Antheil Nausstaa's an den Fremdling wird durch Wirkung und Gegenwirkung endlich hervorgeschlagen.

Im vierten Acte bethätigt Uhsses außer ber Scene seine Tapferkeit, indessen die Frauen zurückbleiben und ber Neigung, ber Hossinung und allen zarten Gesühlen Raum lassen. Bei den großen Bortheilen, welche der Fremdling davon trägt, hält sich Nausstaa noch weniger zusammen und compromittirt sich unwiderruslich mit ihren Landsleuten. Uhsses, der halb schnldig, halb unschuldig dieses alles veranlaßt, muß sich zuletzt als einen Scheidenden erklären, und es bleibt dem guten Nädechen nichts übrig als im fünften Acte den Tod zu suchen.

Es war in dieser Composition nichts was ich nicht aus eigenen Ersahrungen nach der Natur hätte ausmalen können. Selbst auf der Reise, selbst in Gesahr Neigungen zu erregen, die, wenn sie auch kein tragisches Ende nehmen, doch schmerzlich genug, gefährlich und schällich werden können, selbst in dem Falle, in einer so großen Entsernung von der Heimath abgelegene Gegenstände, Reiseabenteuer, Lebensvorfälle zu Unterhaltung der Geselschaft mit lebhaften Farben auszumalen, von der Jugend für

einen Halbgott, von gesetzteren Personen filtr einen Aufschneiber gehalten zu werden, manche unverdiente Gunst, manches unerwartete Hinderniß zu ersahren: das alles gab mir ein solches Attachement an diesen Plan, an diesen Borsat, daß ich darüber meinen Aufenthalt zu Palermo, ja den größten Theil meiner sibrigen sicilianischen Reise verträumte. West-halb ich denn auch von allen Unbequemlichseiten wenig empfand, da ich mich auf dem überclassischen Boden in einer poetischen Stimmung sühlte, in der ich das was ich ersuhr, was ich sah, was ich bemerkte, was mir entgegenkam, alles aufsassen und in einem ersrenlichen Gefäß bewahren konnte.

Rach meiner löblichen ober unlöblichen Gewohnheit schrieb ich wenig ober nichts bavon auf, arbeitete aber ben größten Theil bis aufs lette Detail im Geiste durch, wo es benn, burch nachfolgende Zerstreuungen jurild gedrängt, liegen geblieben, bis ich gegenwärtig nur eine slichtige Erinnerung bavon zurlichrufe.

Auf bem Bege nach Deffina, Dienftag ben 8. Dai 1787.

Man hat hohe Kallfelsen links. Sie werden farbiger und machenschen Meerbusen; dann folgt eine Art Gestein, das man Thonschieser oder Granwacke nennen möchte. In den Bächen sinden sich schon Granitzeschiebe. Die gelben Aepfel des Solanums, die rothen Blitthen des Oleanders machen die Landschaft lustig. Der Finme Niso bringt Glimmerschieser, so wie auch die folgenden Bäche.

Auf bem Wege nach Meffina, Mittwoch ben 9. Mai 1787.

Bom Ostwinde bestürmt ritten wir zwischen dem rechter Hand wogenden Meere und den Felswänden hin, an denen wir vorgestern oben herab gesehen hatten, diesen Tag beständig mit dem Wasser im Kampse; wir kamen über unzählige Bäche, unter welchen ein größerer, Niso, den Strentitel eines Flusses sührt; doch diese Gewässer, so wie das Gerölle, das sie mitbringen, waren leichter zu überwinden als das Meer, das hestig stürmte und an vielen Stellen über den Weg hinweg dis an die Felsen schlag und zurück auf die Wanderer spritzte. Herrlich war das anzusehen und die seltsame Begebenheit ließ uns das Unbequeme übertragen.

Bugleich sollte es nicht an mineralogischer Betrachtung fehlen. Die ungeheuern Kallfelsen, verwitternd, stiltzen herunter, beren weiche Theile, durch die Bewegung der Wellen aufgerieben, die zugemischten sesten übrig lassen, und so ist der ganze Strand mit bunten, hornsteinartigen Feuersteinen überbedt, wovon mehrere Mnster aufgepackt worden.

### Deffina, Donnerstag ben 19. Rai 1787.

Und so gelangten wir nach Messina, bequemten uns, weil wir keine Gelegenheit kannten, die erste Nacht in dem Quartier des Betturins zuzubringen, um nus den andern Morgen nach einem bessern Wohnort umzusehen. Dieser Entschluß gab gleich beim Eintritt den fürchterlichsten Begriff einer zerstörten Stadt: denn wir ritten eine Viertelstunde lang an Arümmern nach Arümmern vordei, ehe wir zur Herberge kamen, die, in diesem ganzen Revier allein wieder ausgebaut, aus den Fenstern des obern Stocks nur eine zackige Ruinenwüste übersehen ließ. Außer dem Bezirk dieses Gehöstes splirte man weder Mensch noch Thier; es war Nachts eine surchtdare Stille. Die Thiren ließen sich weder verschließen noch verriegeln; auf menschliche Säste war man hier so wenig eingerichtet als in ähnlichen Pferdewohnungen; und doch schließen wir ruhig auf einer Watraze, welche der dienststertige Betturin dem Wirthe unter dem Leibe weggeschwast hatte.

# Meffina, Freitag ben 11. Mai 1787.

Heute trennten wir uns von dem wadern Führer; ein gutes Trintgeld belohnte seine sorgfältigen Dienste. Wir schieden freundlich, nachdem
er uns vorher noch einen Lohnbedienten verschafft, der uns gleich in die
beste Herberge bringen und alles Merkwärdige von Messina vorzeigen
sollte. Der Wirth, um seinen Bunsch und los zu werden, schlennigst
erfüllt zu sehen, half Koffer und sämmtliches Gepäck auf das schnellste
in eine angenehme Bohnung schaffen, näher dem belebten Theile der
Stadt, das heißt außerhalb der Stadt felbst. Damit aber verhält es
sich solgendermaßen. Nach dem ungeheuern Unglück, das Messina betraf,
blieb, nach zwölftansend umgekommenen Einwohnern, sür die übrigen
breißigtausend keine Wohnung; die meisten Gebäude waren niedergestürzt,

bie zerriffenen Mamern ber übrigen gaben einen unsichern Aufenthalt. Ran errichtete baber eiligst im Rorben von Meffina, auf einer großen Biese, eine Bretterftabt, von ber fich am schnellften berjenige einen Begriff macht, ber zu Mekzeiten ben Römerberg zu Frankfurt, ben Martt zu Leipzig burchwanderte: benn alle Kramladen und Wertstätten find gegen bie Strafe geöffnet; vieles ereignet fich außerhalb. find nur wenig größere Gebäude auch nicht sonberlich gegen bas Deffentliche verschloffen, indem die Bewohner manche Zeit unter freiem himmel jubringen. So wohnen fie nun schon brei Jahre, und biefe Buben-, hatten-, ja Beltwirthschaft bat auf ben Charafter ber Einwohner entschiedenen Einfluß. Das Entsetzen fiber jenes ungeheure Ereigniß, Die Furcht vor einem ähnlichen treibt fie, ber Freuden bes Angenblicks mit gutmilthigem Frohfinn zu genießen. Die Sorge vor neuem Unbeil ward am 21. April, also nugefähr vor awangig Tagen, erneuert; ein merklicher Erbstoß erschütterte ben Boben abermals. Man zeigte uns eine Kleine Airche, wo eine Maffe Menfchen, gerabe in bem Augenblid zusammengebrängt, biefe Erschütterung empfanben. Einige Bersonen, die darin gewesen, schienen fich von ihrem Schreden noch nicht erholt zu haben.

Beim Aufsuchen und Betrachten biefer Gegenstände leitete uns ein freundlicher Consul, der, unaufgefordert, vielsache Sorge für uns trug— in dieser Trümmerwüste mehr als irgendwa dankbar anzuerkennen. Zugleich auch, da er vernahm, daß wir bald adzureisen wünschten, machte er uns einem französischen Kaufsahrer bekannt, der im Begriff stehe nach Reapel zu segeln — doppelt erwünscht, da die weiße Flagge vor den Seeraubern sichert.

Eben hatten wir unserm giltigen Führer ben Bunsch zu erkennen gegeben, eine der größern, obgleich auch nur einstöckigen Hitten inwendig, ihre Einrichtung und ertemporirte Haushaltung zu sehen, als ein freundlicher Mann sich an uns anschloß, der sich bald als französischer Sprachmeister bezeichnete, welchem der Consul, nach vollbrachtem Spaziergange, unsern Bunsch solch ein Gebäude zu sehen eröffnete, mit dem Ersuchen, uns bei sich einzusübern und mit den Seinigen bekannt zu machen.

Bir trasen in die mit Brettern beschlagene und gedeckte Hitte. Der Eindruck war völlig wie der jener Megbuden, wo man wilde Thiere obersonstige Abenteuer für Geld seben läßt: das Zimmerwerk an den Wänden wie am Dache sichtbar; ein grüner Borhang sonderte den vordern Raum,

ber nicht gebielt, tennenartig geschlagen schien. Stuble und Tifche befanden sich ba, nichts weiter von Sansgerathe. Erleuchtet war ber Plat Wir biscurrirten eine von oben burch aufällige Deffnungen ber Bretter. Beit lang und ich betrachtete mir bie grine Bulle und bas barüber fictbare innere Dachgebalte, als auf einmal, huben und brüben bes Borhangs, ein paar allerliebste Maddentopfden neugierig berausgudten, schwarzäugig, schwarzlodig, die aber, sobald fie fich bemerkt saben, wie ber Blit verschwanden, auf Ansuchen bes Confuls jedoch, nach so viel verfloffener Zeit als nöthig war fich anzuziehen, auf wohlgeputten und niedlichen Rörperchen wieder hervortraten und fich mit ihren bunten Kleibern gar zierlich vor bem grunen Teppich ausnahmen. Aus ihren Fragen konnten wir wohl merken, baf fie uns filr fabelhafte Wefen aus einer andern Welt hielten, in welchem liebenswürdigen Irrthum fie unfere Antworten nur mehr bestärten muften. Auf eine beitere Beife malte ber Consul unsere mahrchenhafte Erscheimung aus; bie Unterhaltung war fehr angenehm, schwer fich zu trennen. Bor ber Thure erft fiel uns auf, bag wir die innern Raume nicht gefeben und die Hausconstruction fiber die Bewohnerinnen vergessen hatten.

# Meffina, Sonnabend ben 12. Dai 1787.

Der Consul, unter andern, sagte, daß es wo nicht unumgänglich nöthig, doch wohl gethan seh, dem Gouverneur auszuwarten, der, ein wunderlicher alter Mann, nach Laune und Borurtheil, eben so gut schaden als nuten könne: dem Consul werde es zu Gunsten gerechnet, wenn er bedeutende Fremde vorstelle; auch wisse der Ankömmling nie, ob er dieses Mannes auf eine oder andere Weise bedürfe. Dem Freunde zu Gesallen ging ich mit.

Ins Borzimmer tretend hörten wir brinnen ganz entsetzlichen Lärm; ein Laufer mit Pulcinellgebärben raunte bem Conful ins Ohr: Böfer Tag! gefährliche Stunde! Doch traten wir hinein und fanden ben uralten Gouverneur, uns ben Rüden zugewandt, zunächst des Fensters an einem Tische sitzen. Große Haufen vergilbter alter Brieftaschen lagen vor ihm, von benen er die unbeschriebenen Blätter mit größter Gelassenheit abschnitt, und seinen haushältischen Charakter dadurch zu erkennen gab. Während dieser friedlichen Beschäftigung schalt und fluchte er

sünchterlich auf einen anständigen Mann los, der seiner Aleidung nach mit Malta verwandt sehn konnte und sich mit vieler Gemiktheruhe und Präcision vertheidigte, wozu ihm jedoch wenig Raum blieb. Der Gescholtene und Angeschriene suchte mit Fassung einen Berdacht abzulehnen, den der Gouverneur — so schien es — auf ihn, als eine ohne Besugniß mehrmals An= und Abreisenden, mochte geworfen haben; der Mann berief sich auf seine Pässe und bekanuten Berhältnisse in Neapel. Dieß aber hals alles nichts; der Gouverneur zerschnitt seine alten Briesschaften, sonderte das weiße Papier sorgsältig und tobte fortwährend.

Außer uns beiben standen noch etwa zwölf Personen in einem weiten Areise, dieses Thiergesechtes Zeugen, uns wahrscheinlich den Blatz an der Thire beneidend, als gute Gelegenheit, wenn der Erzürnte allensalls den Arlicenstod erheben und dreinschlagen sollte. Die Gesichtszüge des Consuls hatten sich bei dieser Scene merklich verlängert; mich tröstete des Laufers possenhafte Nähe, der, draußen vor der Schwelle, hinter mir allerlei Faxen schnitt, mich, wenn ich manchmal umblidte, zu beruhigen, als habe das so viel nicht zu bedeuten.

Anch entwirrte sich der gräßliche Handel noch ganz gelinde: der Gonverneur schloß damit, es halte ihn zwar nichts ab, den Betretenen einzusteden und in Berwahrung zappeln zu lassen, allein es möge dießmal dingehen; er solle die paar bestimmten Tage in Messina bleiben, alsdann aber sich fortpaden und niemals wiederkehren. Ganz ruhig, ohne die Miene zu verändern, beurlaubte sich der Mann, grüßte anständig die Bersammlung und uns besonders, die er durchschneiben umste, um zur Thüre zu gelangen. Als der Gonverneur ihm noch etwas nachzuschelten sich ingrimmig umkehrte, erblicke er uns, saste sich sogleich, winkte den Conful, und wir traten an ihn heran.

Ein Mann von sehr hohem Alter, geblicken Hauptes, unter grauen stuppigen Augenbraumen schwarze tiesliegende Blicke hervorsendend; nun ein ganz anderer als kurz zuvor. Er hieß mich zu sich sien, fragte, in seinem Geschäft ununterbrochen fortsahrend, noch mancherlei, worlber ich ihm Bescheid gab; zuletzt fligte er hinzu, ich seh, so tange ich hier bliebe, zu seiner Tasel geladen. Der Consul, zusrieden wie ich, ja noch zusriedener, weil er die Gesahr, der wir entronnen, besser kannte, flog die Treppe hinunter, und mir war alle Lust vergangen dieser Löwenhöhle je wieder nahe zu treten.

Meffina, Conntag ben 13. Dai 1787.

Bwar bei hellstem Sonnenschein in einer angenehmern Wohnung erwachend, fanden wir und doch immer in dem unseligen Messina. Einzig unangenehm ist der Anblick der sogenannten Palazzata, einer sichelsörmigen Reihe von wahrhaften Palästen, die, wohl in der Länge einer Viertelstunde, die Rhede einschließen und bezeichnen. Alles waren steinerne vierstödige Gebäude, von welchen mehrere Borderseiten bis aufs Hauptgesins noch völlig stehen, andere die auf den dritten, zweiten, ersten Stock heruntergebrochen sind, so daß diese ehemalige Prachtreihe nun auß widerlichste zahnlickig erscheint und auch durchlöchert; denn der blaue Himmel schaut beinahe durch alle Fenster. Die innern eigentlichen Wohnungen sind sämmtlich zusammengestlierzt.

An biefem feltfamen Phanomen ift Urfache, baff, nach ber von Reichen begonnenen architettonischen Prachtanlage, weniger begüterte Rachbarn, mit bem Scheine wetteifernb, ihre alten, aus größeren und Heineren Fluggeschieben und vielem Rall zusammengefneteten Saufer hinter neuen, aus Quaberstliden aufgeführten Borberfeiten verftedten. Benes an fich fcon unfichere Befuge mußte, von ber ungehenern Erfcutterung aufgelöst und gerbröckeit, zusammenfturgen; wie man benn unter manchen bei fo großem Unglikd vorgekommenen wunderbaren Rettungen auch folgendes ergählt. Der Bewohner eines folchen Gebändes feb im furchtbaren Augenblid gerade in die Manervertiefung eines Fenfters getreten, bas haus aber hinter ihm völlig zusammengefturzt; und fo babe er, in ber Bobe gerettet, ben Augenblid feiner Befreiung aus biefem Inftigen Rerter beruhigt abgewartet. Daß jene aus Mangel naber Brudfteine so schlechte Bauart hauptfächlich Schuld an bem völligen Ruin ber Stadt gewesen, zeigt bie Beharrlichkeit foliber Gebäube. Der Jesniten Collegium und Rirche, von tuchtigen Quabern aufgeführt, fteben noch unverlett in ihrer anfänglichen Tuchtigfeit. Dem feb aber wie ihm wolle, Meffina's Anblid ift außerst verbrießlich, und erinnert an die Urzeiten, wo Sicaner und Siculer biefen umruhigen Erbboben verliefen und bie mestliche Rufte Siciliens bebauten.

Und so brachten wir unsern Morgen zu, gingen dann im Gasthof ein frugales Mahl zu verzehren. Wir saßen noch ganz vergnügt beisammen, als der Bediente des Consuls athemios hereinsprang und mir vertundigte, der Gouverneur lasse mich in der ganzen Stadt suchen; er habe

mich zur Tasel geladen, und nun bleibe ich aus. Der Consul lasse mich aufs inständigste bitten auf der Stelle hinzugehen, ich möchte gespeist haben oder nicht, möchte aus Bergessenheit oder aus Borsatz die Stunde versämmt haben. Nun fühlte ich erst den unglaublichen Leichtstun, womit ich die Sinladung des Cyklopen aus dem Sinne geschlagen, froh daß ich das erstemal entwischt. Der Bediente ließ mich nicht zaudern; seine Borstellungen waren die drügendsten und tristigsten: der Consul riskire, hieß es, daß jener wäthende Despot ihn und die ganze Nation auf den Kopftelle.

Inbessen ich nun Haare und Kleiber zurecht putte, faste ich mir ein herz, und folgte mit heiterem Sinne meinem Führer, Obhsseus ben Batron anrufend, und mir seine Borsprache bei Ballas Athene erbittend.

In der Höhle des Löwen angelangt, ward ich vom lustigen Laufer in einen großen Speisesaal geführt, wo etwa vierzig Bersonen, ohne daß man einen Laut vernommen hätte, an einer länglichrunden Tasel sassen. Der Platz zur Rechten des Gouverneurs war offen, wohin mich der Laufer geleitete.

Nachdem ich den Hansherrn und die Gäste mit einer Berbengung gegräßt, setzte ich mich neben ihn, entschuldigte mein Außenbleiben mit der Weitlänsigkeit der Stadt und dem Irrthum, in welchen mich die ungewöhnliche Stundenzahl schon mehrmals geführt. Er versetzte mit glähendem Blick, man habe sich in fremden Landen nach den jedesmaligen Gewohnheiten zu erkundigen und zu richten. Ich erwiederte, dieß seh jederzeit mein Bestreben; nur hätte ich gesunden, daß bei den besten Borsähen man gewöhnlich die ersten Tage, wo und ein Ort noch neu und die Berhältnisse undekannt sehen, in gewisse Fehler versalle, welche unverzeihlich schenen militen, wenn man nicht die Ermildung der Reise, die Berstreuung durch Gegenstände, die Sorge sür ein leidliches Unterkommen, ja sogar sür eine weitere Reise als Gründe der Entschuldigung möchte gelten lassen.

Er fragte barauf, wie lange ich hier zu bleiben gedächte. Ich verssetze, daß ich mir einen recht langen Aufenthalt wünfche, damit ich ihm die Dankbarkeit für die mir erwiesene Gunft durch die genaueste Befolgung seiner Befehle und Anordnungen bethätigen könnte. Nach einer Pause fragte er sodann, was ich in Messina gesehen habe. Ich erzählte kürzlich meinen Morgen mit einigen Bemerkungen und fügte hinzu, daß ich am

meisten bewundert die Reinlichkeit und Ordnung in den Straßen dieser zerstörten Stadt. Und wirklich war bewunderungswürdig, wie man die sämmtlichen Straßen von Trümmern gereinigt, indem man den Schutt in die zerfallenen Mauerstätten selbst geworsen, die Steine dagegen an die Häuser angereiht, und dadurch die Mitte der Straßen frei, dem Handel und Wandel offen wieder übergeben. Hierdeit konnte ich dem Ehrenmanne mit der Wahrheit schmeicheln, indem ich ihm versicherte, daß alle Messinser dankbar erkennten diese Wohlthat seiner Vorsorge schuldig zu sehn.

Erleunen sie e8? brummte er. Haben fie boch früher genug über bie Barte geschrieen, mit ber man sie zu ihrem Bortheile nothigen mußte.

Ich sprach von weisen Absichten der Regierung, von höheren Zweden, die erst später eingesehen und geschätzt werden kännten und dergleichen. Er fragte, ob ich die Iesuitenkirche gesehen habe, welches ich verneinte; worauf er mir denn zusagte, daß er mir sie wolle zeigen lassen und zwar mit allem Zubehör.

Während diesem durch wenige Pausen unterbrochenen Gespräche sah ich die übrige Gesellschaft in dem tiessten Stillschweigen, nicht mehr sich bewegen als näthig die Bissen zum Munde zu bringen. Und so standen sie, als die Tasel ausgehoben und der Kassee gereicht war, wie Wackspuppen rings an den Wänden. Ich ging auf den Hausgeistlichen los, der mir die Kirche zeigen sollte, ihm zum voraus für seine Bemühungen zu danken; er wich zur Seite, indem er demüthig versicherte, die Besehle Ihro Excellenz habe er ganz allein vor Angen. Ich redete darauf einen jungen nebenstehenden Fremden an, dem es auch, ob er gleich ein Franzose war, nicht ganz wohl in seiner Haut zu sehn schien; denn auch er war verstummt und erstarrt wie die ganze Gesellschaft, worunter ich mehrere Gesichter sah, die der gestrigen Scene mit dem Malteserritter bedenklich beigewohnt hatten.

Der Gouverneur entfernte sich, und nach einiger Zeit sagte mir der Geistliche, es seh nun an der Stunde zu gehen. Ich solgte ihm, die übrige Gesellschaft hatte sich stille, stille verloren. Er führte mich an das Portal der Jesuitenkirche, das, nach der bekannten Architektur dieser Bäter, prunkhaft und wirklich imposant in die Luft steht. Ein Schließer kam uns schon entgegen und lud zum Eintritt; der Geistliche hingegen hielt mich zurück mit der Weisung, daß wir zuvor auf den Gouverneur

zu watten hätten. Dieser suhr anch bald heran, hielt auf bem Platze unsern der Kirche und winkte, worauf wir drei ganz nah an seinem Kutschenschlag und vereinigten. Er gebot dem Schließer, daß er mir nicht allein die Kirche in allen ihren Theilen zeigen, sondern auch die Geschichte der Altäre und anderer Stistungen umständlich erzählen solle; serner habe er auch die Sakristeien auszuschließen, und mich anf all das darin enthaltene Werkwirdige ausmerklam zu machen. Ich seh ein Wann, den er ehren wolle, der alle Ursache haben solle, in seinem Baterlande rühmlich von Wessina zu sprechen. Bersäumen Sie nicht, sagte er darauf zu mir gewandt mit einem Lächeln, in so sern seine Züge dessen sätze darunen, versäumen Sie nicht, so lange Sie hier sind, zur rechten Stunde an Tasel zu kommen! Sie sollen immer wohl empfangen sehn. Ich hatte kaum Zeit ihm hierauf verehrlich zu erwiedern. Der Wagen bewegte sich sort.

Bon diesem Augenblick an ward auch der Geistliche heiterer; wir traten in die Kirche. Der Castellan, wie man ihn wohl in diesem entgotiesdiensteten Zauberpalaste nennen dürste, schickte sich an, die ihm scharf empschlene Pflicht zu erfüllen, als der Consul und Aniep in das leere Deiligthum hereinstürzten, mich umarmten und eine leidenschaftliche Freude ansdrückten, mich, den sie sich on in Gewahrsam geglaubt, wieder zu sehen. Sie hatten in Höllenangst gesessen, die der gewandte Laufer, wahrscheinlich vom Consul gut pensionirt, einen glücklichen Ausgang des Abenteuers unter hundert Possen erzählte, worauf denn ein erheiternder Frohsun sich sieder die beiden ergoß, die mich sogleich aufsuchten, als die Auswertsameleit des Gouverneurs wegen der Lirche ihnen bekannt geworden.

Indessen standen wir vor dem Hochaltare, die Auslegung alter Kostbarkeiten vernehmend. Säulen von Lapis Lazuli, durch bronzene, versgoldete Stäbe gleichsam cannelirt, nach florentinischer Art eingelegte Bislaster und Küllungen, die prächtigen sicilianischen Achate in Ueberfluß, Erz und Bergoldung sich wiederholend und alles verbindend.

Run war es aber eine wunderbare contrapunctische Finge, wenn Kniep und der Consul die Berlegenheit des Abenteners, der Borzeiger dagegen die Kostbarteiten der noch wohl erhaltenen Pracht verschränkt vortrugen, beide von ihrem Gegenstand durchdrungen; wobei ich denu das doppelte Bergnügen hatte, den Werth meines glüdlichen Entsommens zu stehen, und zugleich die sicilianischen Gebirgsproducte, um die ich mir schon manche Wühe gegeben, architektonisch angewendet zu sehen.

Die genaue Kenntniß der einzelnen Theile, woraus dieser Prunt zusammengesetzt war, verhalf mir zur Entdeckung, daß der sogenannte Lapis Lazuli jener Säulen eigentlich nur Calcara seh, aber freilich von so schöner Farbe als ich sie noch nicht gesehen, und herrlich zusammengesügt. Aber auch so blieben diese Säulen noch immer ehrwikrdig: denn es setzt eine ungeheure Menge jenes Materials voraus, um Stücke von so schoeihen Farbe aussuchen zu können, und dann ist die Bemithung des Schneidens, Schleisens und Polirens höchst bedeutend. Doch was war jenen Bätern unüberwindlich?

Der Consul hatte inbessen nicht ausgehört mich über mein bedrohliches Schickal aufzuklären. Der Gonverneur nämlich, mit sich selbst unzufrieden, daß ich von seinem gewaltsamen Betragen gegen den Quasi-Malteser gleich beim ersten Eintritt Zeuge gewesen, habe sich vorgenommen, mich besonders zu ehren, und sich darüber einen Plan festgesett; dieser habe durch mein Außenbleiben gleich zu Ansang der Aussührung einen Strich erlitten. Nach langem Warten sich endlich zur Tasel setzend, habe der Despot sein ungeduldiges Misvergnügen nicht verbergen können, und die Gesellschaft seh in Furcht gestanden, entweder bei meinem Kommen oder nach aufgehobener Tasel eine Scene zu erleben.

- Indessen suchte der Küster immer wieder das Wort zu erhaschen, öffnete die geheimen Räume, nach schönen Berhältniffen gebaut, anständig, ja prächtig verziert; auch war darin noch manches bewegliche Kirchengeräthe übrig geblieben, dem Ganzen gemäß geformt und geputzt. Bon edeln Metallen sah ich nichts, so wenig als von älteren und neueren ächten Kunstwerten.

Unsere italienisch seutsche Fuge — benn Pater und Rister psalmobirten in der ersten, Kniep und Conful in der zweiten Sprache — neigte
sich zu Ende, als ein Officier sich zu uns gesellte, den ich bei Tasel gesehen. Er gehörte-zum Gesolge des Gouverneurs. Dieß konnte wieder
einige Besorgniß erregen, besonders da er sich erbot mich an den Hasen
zu führen, wo er mich an Punkte bringen wolle, die Fremden sonst unzugänglich sehen. Meine Freunde sahen sich ließ mich sedoch nicht
abhalten allein mit ihm zu gehen. Nach einigen gleichgültigen Gesprächen
begann ich ihn zutraulich anzureden und gestand bei Tasel gar wohl
bemerkt zu haben, daß mehrere stille Beistiger mir durch ein freundliches
Beichen zu verstehen gegeben, daß ich nicht unter weltfremden Menschen

allein, sondern unter Freunden, ja Brildern mich befinde und bekhalb nichts zu beforgen habe. Ich halte für Bflicht ihm zu banken, und um Erstattung gleichen Danks an bie übrigen Freunde zu erfuchen. Sierauf erwiederte derfelbe, daß sie mich um so mehr zu beruhigen gesucht, als fie bei Renntnif ber Gemutheart ihres Borgefesten für mich eigentlich nichts befürchtet batten; benn eine Explosion, wie bie gegen ben Malteser, sch nur selten, und gerade wegen einer solchen mache sich ber würdige Greis felbst Borwurfe, bute fich lange, lebe bann eine Beile in einer forglosen Sicherheit feiner Bflicht, bis er benn endlich, burch einen unerwarteten Borfall überrascht, wieber zu neuen Seftigkeiten bingeriffen werbe. Der wadere Freund feste bingu, bag ihm und seinen Genoffen nichts wänschenswerther ware, als mit mir fich genauer zu verbinden; weftbalb ich bie Gefälligfeit haben möchte mich naber zu bezeichnen, wozu sich beute Racht die beste Gelegenheit finden werbe. Ich wich diefem Berlangen boflich aus, indem ich ihn bat mir eine Grille zu verzeihen: ich wünfche nämlich auf Reisen bloß als Mensch angesehen zu werben; tome ich als ein folder Bertrauen erregen und Theilnahme erlangen, fo feb es mir angenehm und erwünscht; in andere Berhältniffe einzugeben verboten mir manderlei Grunbe.

lleberzeugen wollte ich ihn nicht; benn ich durfte ja nicht sagen, was eigentlich mein Grund war. Merkwürdig genug aber schien mir's, wie schön und unschuldig die wohldenkenden Männer unter einem bespotischen Regiment sich zu eigenem und zu der Fremdlinge Schutz verbündet hatten. Ich verhehlte ihm nicht, daß ich ihre Berhältnisse zu andern deutschen Reisenden recht wohl kenne, verbreitete mich über die löblichen Zwede, die erreicht werden sollten, und setzte ihn immer mehr in Erstaunen über meine vertrauliche Hartnäckigkeit. Er versuchte alles Mögliche, mich aus meinem Incognito hervorzuziehen, welches ihm nicht gelang, theils weil ich, einer Gefahr entronnen, mich nicht zwedlos in eine andere begeben konnte, theils weil ich gar wohl bemerkte, die Anslichten dieser wackern Insulaner sehen von den meinigen so sehr verschieden, daß ihnen mein näherer Umgang weder Freude noch Erost bringen könne.

Dagegen wurden Abends mit dem theilnehmenden und thätigen Conful noch einige Stunden verbracht, der denn auch die Scene mit dem Malteser ausstätzte. Es seh dieser zwar kein eigentlicher Abenteurer, aber ein unruhiger Ortwechsler. Der Gouverneur, aus einer großen Familie, wegen

Ernst und Tüchtigkeit verehrt, wegen bedeutender Dienste geschätzt, stehe boch im Ruse unbegränzten Eigenwillens, zaumloser Heftigkeit und ehernen Starrsinns. Argwöhlich als Greis und Despot, mehr besorgt als überzengt, daß er Feinde bei Hose habe, hasse er solche hin und wieder ziehende Figuren, die er durchaus für Spione halte. Dießmal seh ihm der Rothzrod in die Quere gekommen, da er nach einer ziemlichen Pause sich wieder einmal im Zorn habe ergehen müssen, um die Leber zu befreien.

#### Meffina und auf ber See, Montag ben 14. Mai 1787.

Beibe wir erwachten mit gleicher Empfindung, verdrießlich daß wir, durch den ersten wüsten Andlick von Messina zur Ungeduld gereizt, uns entschlossen hatten, mit dem französischen Kaussahrer die Rücksahrt abzuschließen. Nach dem glücklich beendigten Abenteuer mit dem Gouverneur, bei dem Berhältniß zu wackeren Männern, denen ich mich nur näher zu bezeichnen brauchte, aus dem Besuch dei meinem Banquier, der auf dem Lande in der augenehmsten Gegend wohnte, ließ sich für einen längern Aufenthalt in Messina das Angenehmste hossen. Kniep, von ein paar hübsschen Kindern wohl unterhalten, wünschte nichts mehr als die längere Dauer des sonst verhaßten Gegenwindes. Indessen als die Längere Dauer des sonst verhaßten Gegenwindes. Indessen Augenblick bereit sehn zu scheiben.

So geschah benn auch dieser Aufruf gegen Mittag; wir eilten an Bord und sanden unter der am Ufer versammelten Menge auch unsern guten Consul, von dem wir danktar Abschied nahmen. Der gelbe Laufer brängte sich auch herbei, seine Ergöslichseiten abzuholen. Dieser ward nun belohnt und beauftragt, seinem Herrn unsere Abreise zu melden, und mein Außenbleiben von Tasel zu entschuldigen. Wer absegelt, ist entschuldigt! rief er aus; sodann mit einem seltsamen Sprung sich umzehrend, war er verschwunden.

Im Schiffe selbst sah es nun anders aus als auf der neapolitanisschen Corvette; doch beschäftigte uns, bei allmähliger Entfernung vom Ufer, die herrliche Ausicht des Palasteirkels, der Citadelle, der hinter der Stadt aufsteigenden Berge. Calabrien an der andern Seite. Run der freie Blid in die Meerenge nords und sildwärts, bei einer ausgebehnten, an beiden Seiten scho beuferten Breite. Als wir dieses nach

und nach auftaunten, ließ man uns links, in ziemlicher Ferne, einige Bewegung im Baffer, rechts aber, etwas naber, einen vom Ufer fich auszeichnenben Felsen bemerten, jene als Charybr's, biefen als Scylla. Man hat sich bei Gelegenheit beiber in ber Natur'" weit aus einander stehenben, von bem Dichter fo nabe zusammengerudten Mertwürdigkeiten über die Fabelei ber Boeten beschwert und nicht bedacht, baf bie Ginbildungefraft aller Menfchen burdaus Gegenstänbe, wenn fie fich folde bedeutend vorstellen will, bober als breit imaginirt und baburch bem Bilbe mehr Charatter, Ernft und Burbe verschafft. Taufendmal habe ich klagen boren, bag ein burch Erzählung gefannter Gegenstand in ber Gegenwart nicht mehr befriedige; die Urfache hiervon ift immer biefelbe: Einbildung und Gegenwart verhalten fich wie Boefie und Profa; jene wird die Gegenstände mächtig und steil benten, biefe fich immer in bie Flache verbreiten. Lanbichaftsmaler bes fechgehnten Jahrhunderts, gegen bie unfrigen gehalten, geben bas auffallenbste Beispiel. Gine Zeichnung von Jodocus Momper neben einem Aniep'schen Contour wurde ben gangen Contraft fichtbar machen.

Dit solchen und ähnlichen Gesprächen unterhielten wir uns, indem selbst für Aniep die Kuften, welche zu zeichnen er schon Anstalt getroffen hatte, nicht reizend genug waren.

Dich aber befiel abermals die unangenehme Empfindung ber Seetrankheit, und hier mar biefer Zustand nicht wie bei ber Ueberfahrt burch bequeme Absonderung gemilbert; boch fand sich die Rasute groß genug, um mehrere Bersonen einzunehmen; auch an guten Matragen war tein Rangel. 3d nahm die horizontale Stellung wieber an, in welcher mich Aniep gar vorforglich mit rothem Wein und gutem Brob ernährte. biefer Lage wollte mir unsere gange sicilianische Reise in keinem angenehmen Lichte erscheinen. Wir hatten boch eigentlich nichts gesehen als burchaus eitle Bemühungen bes Menschengeschlechts, sich gegen bie Bewaltsamkeit ber Natur, gegen bie bamische Tilde ber Beit und gegen ben Groll ihrer eigenen feinbseligen Spaltungen zu erhalten. Die Rarthager, Griechen und Römer und fo viele nachfolgenbe Böllerschaften haben gebant und gerftort. Selinunt liegt methobisch umgeworfen; bie Tempel von Girgenti nieberzulegen waren zwei Jahrtausende nicht hinreichenb, Catania und Meffina ju verberben wenige Stunden, wo nicht gar Augenblicke. Diese mahrhaft feetranken Betrachtungen eines auf ber

Woge bes Lebens hin und wieder Geschautelten ließ ich nicht Herrschaft gewinnen.

Auf ber See, Dienstag, ben 15. Dai 1787.

Meine Hoffnung dießmal schneller nach Neapel zu gelangen, oder von der Seetrankheit eher befreit zu sehn, war nicht eingetroffen. Berschiedenemal versuchte ich, durch Knied angeregt, auf das Berded zu treten, allein der Genuß eines so mannichsaltigen Schönen war mir verslagt; nur einige Borfälle ließen mich meinen Schwindel vergessen. Der ganze Himmel war mit einem weißlichen Wollendunst umzogen, durch welchen die Sonne, ohne daß man ihr Bild hätte unterscheiden können, das Meer überleuchtete, welches die schönste Himmelsbläue zeigte, die man nur sehen kann. Eine Schaar Delphine begleitete das Schiff; schwimmend und springend blieben sie ihm immer gleich. Dich däucht, sie hätten das aus der Tiese und Ferne ihnen als ein schwarzer Punkt erscheinende Schwimmgebäude für irgend einen Raub und willsommene Zehrung gehalten. Bom Schiff aus wenigstens behandelte man sie nicht als Seleitsmänner, sondern wie Feinde: einer ward mit dem Harpun getroffen, aber nicht herangebracht.

Der Wind blieb ungunftig, ben unfer Schiff, in verschiedenen Richtungen fortstreichend, nur überlisten konnte. Die Ungeduld hieruber ward vermehrt, als einige ersahrene Reisende versicherten: weber Hauptmann noch Steurer verstünden ihr Handwert; jener möge wohl als Raufmann, dieser als Matrose gelten, für den Werth so vieler Menschen und Gitter sehen sie nicht geeignet einzustehen.

Ich ersuchte diese übrigens braven Personen ihre Besorgnisse geheim zu halten. Die Anzahl der Passagiere war groß, darunter Weiber und Kinder von verschiedenem Alter; denn alles hatte sich auf das französische Fahrzeug gedrängt, die Sicherheit der weißen Flagge vor Seeräubern, soust nichts weiter bedenkend. Ich stellte vor, daß Mißtrauen und Sorge jeden in die peinlichste Lage versetzen würde, da bis jetzt alle in der sarb- und wappenlosen Leinwand ihr Heil gesehen.

Und wirklich ist zwischen himmel und Meer biefer weiße Zipfel als entscheibender Talisman merkwirdig genug. Wie sich Absahrende und Buruckbleibende noch mit geschwungenen weißen Taschentlichern begrüßen

und daburch wechselseitig ein sonst nie zu empfindendes Gefühl der scheibenden Freundschaft und Reigung erregen, so ist hier in dieser einsachen Fahne der Ursprung geheiligt; eben als wenn einer sein Taschentuch an eine Stange besestigte, um der ganzen Welt anzuklindigen, es komme ein Freund über Meer.

Mit Bein und Brod von Zeit zu Zeit erquidt, zum Berdruß bes Hauptmanns, welcher verlangte, daß ich effen follte was ich bezahlt hatte, konnte ich doch auf dem Berdeck sitzen und an mancher Unterhaltung Theil nehmen. Aniep wußte mich zu erheitern, indem er nicht wie auf der Corvette, siber die vortreffliche Kost triumphirend, meinen Reid zu erregen suchte, mich vielmehr dießmal glücklich pries, daß ich keinen Appetit habe.

#### Mittwoch ben 16. Dai 1787.

Und so war ber Nachmittag vorbeigegangen, ohne daß wir unsern Bunichen gemäß in ben Golf von Reapel eingefahren wären. wurden vielmehr immer westwärts getrieben, und bas Schiff, indem es sich ber Infel Capri näherte, entfernte sich immer mehr von bem Cap Minerva. Jebermann war verbrieflich und ungebulbig; wir beiben aber, bie wir die Welt mit malerischen Augen betrachteten, konnten damit sehr sufrieden febn; benn bei Sonnennutergang genoffen wir bes berrlichften Anblicks, ben uns bie ganze Reise gewährt hatte. In bem glanzenbsten Farbenschmud lag Cap Minerva mit ben baran stoßenben Gebirgen vor unsern Augen, indeft die Felsen, die fich führoarts hinabziehen, schon einen blaulichen Ton angenommen hatten. Bom Cap an zog fich bie gange erleuchtete Rufte bis Sorrento bin. Der Befuv war uns fichtbar, eine ungeheure Dampfwolle über ibm aufgethurmt, von ber fich oftwarts ein langer Streif weit bingog, fo bag wir ben ftartften Ausbruch vermuthen konnten. Links lag Capri, fteil in bie Bobe ftrebenb; bie Formen seiner Felswände konnten wir durch ben burchsichtigen bläulichen Dunft vollfommen unterscheiben. Unter einem ganz reinen wolkenlosen Simmel glänzte bas rubige, taum bewegte Deer, bas, bei einer völligen Bindstille, endlich wie ein klarer Teich vor uns lag. Wir entzudten uns an bem Anblid. Aniep trauerte, daß alle Farbentunft nicht hinreiche biefe Sarmonie wiederzugeben, so wie der feinste englische Bleiftift die gelibtefte

Hand nicht in den Stand setze, diese Linien nachzuziehen. Ich dagegen, überzengt, daß ein weit geringeres Andenken als dieser geschickte Kunskler zu erhalten vermochte, in der Zukunst höchst wünschenswerth sehn wärde. ich ermunterte ihn Hand und Ange zum letztenmal anzustrengen; er ließ sich bereden und lieserte eine der genauesten Zeichnungen, die er nachber colorirte und ein Beispiel zurückließ, daß bildlicher Darstellung das Unmögliche möglich wird. Den Uebergang vom Abend zur Nacht verfolgten wir mit eben so begierigen Augen. Capri lag nun ganz sinster vor uns, und zu unserm Erstaunen eutzündete sich die veswische Wolke, so wie auch der Wolkenstreif je länger je mehr, und wir sahen zuletzt einen ausehnlichen Strich der Atmosphäre im Grunde unseres Bildes erleuchtet, ja wetterleuchten.

Ueber diese uns so willsommenen Scenen hatten wir unbemerkt gelassen, daß uns ein großes Unheil bedrohe; doch ließ uns die Bewegung unter den Passagieren nicht lange in Ungewißheit. Sie, der Meeresereignisse kundiger als wir, machten dem Schiffsberrn und seinem Steuermanne dittere Borwürse, daß über ihre Ungeschissehert nicht allein die Meerenge versehlt seh, sondern auch die ihnen anvertraute Personenzahl, Sitter und alles umzukommen in Gesahr schwebe. Wir erkundigten uns nach der Ursache dieser Unruhe, indem wir nicht begriffen, daß dei völliger Windstille irgend ein Unheil zu befürchten seh. Aber eben diese Wänder wirden der Strömung, die sich um die Insel dewegt und durch einen sonderbaren Wellenschlag so langsam als unwiderstehlich nach dem schrossen Felsen hinzieht, wo uns auch nicht ein Fußbreit Borsprung oder Bucht zur Rettung gegeben ist.

Aufmerksam durch diese Reben, betrachteten wir nun unser Schicksal mit Grauen; denn obgleich die Nacht die zunehmende Gesahr nicht unterscheiden ließ, so bemerkten wir doch, daß das Schiff, schwankend und schwippend, sich den Felsen näherte, die immer sinsterer vor uns standen, während über das Weer hin noch ein leichter Abendschimmer verbreitet lag. Nicht die geringste Bewegung war in der Luft zu bemerken. Schnupftücher und leichte Bänder wurden von jedem in die Höhe und ins Freie gehalten, aber keine Andeutung eines erwünschten Hauches zeigte sich. Die Wenge ward immer lauter und wilder. Nicht etwa betend knieten die Weiber mit ihren Kindern auf dem Berbeck, sondern, weil der Raum

an eng war, sich baranf an bewegen, lagen sie gebrängt an einander. Sie noch mehr als bie Manner, welche befonnen auf Sulfe und Rettung bachten, schaften und tobten gegen ben Capitan. Nun ward ihm alles vorgeworfen, was man auf ber gangen Reife schweigend zu erinnern gehabt: für theures Gelb einen schlechten Schifferaum, geringe Roft, ein war nicht unfreundliches, aber boch flummes Betragen. Er batte niemand von feinen Sandlungen Rechenschaft gegeben, ja felbst noch ben letten Abend ein hartnäckiges Stillschweigen über seine Manover beobachtet. Run bieß er und ber Steuermann bergelaufene Rrämer, Die, obne Renntnig ber Schifftunft, fich aus blokem Eigennut ben Befit eines Fahrzeuges zu verschaffen gewußt, und nun burch Unfähigkeit und Ungeschidlichleit alle, die ihnen anvertraut, zu Grunde richteten. Der Hauptmann schwieg und schien immer noch auf Rettung zu finnen; mir aber, dem von Jugend auf Anarchie verbrieflicher gewesen als der Tbb felbst, war es unmöglich länger zu schweigen. Ich trat vor fie bin und rebete ihnen zu, mit ungefähr eben so viel Gemittherube, als ben Bogeln von Malsesine. Ich stellte ihnen vor, daß gerade in diesem Augenblick ihr Larmen und Schreien benen, von welchen noch allein Rettung zu hoffen fen, Ohr und Ropf verwirrten, so bag fie weber benten noch fich untereinander verständigen könnten. Was euch betrifft, rief ich aus, kehrt in euch selbst zurud, und bann wendet euer brunftiges Gebet zur Mutter Gottes, auf die es gang allein antommt, ob fie fich bei ihrem Gohne verwenden mag, daß er für ench thue, was er bamals für seine Apostel gethan, als auf dem ftilrmenden See Tiberias die Wellen ichon in bas Schiff schlugen, ber Berr aber schlief, ber jeboch, als ihn bie Troftund Hulflosen auswedten, sogleich bem Winde zu ruben gebot, wie er jest die Luft gebieten tann sich zu regen, wenn es anders sein heiliger Bille ift.

Diese Worte thaten die beste Wirkung. Eine unter den Frauen, mit der ich mich schon früher über sittliche und geistliche Gegenstände unterhalten hatte, rief aus: Ah! il Barlame! benedetto il Barlame! Und wirklich singen sie, da sie ohnehin schon auf den Anieen lagen, ihre Litaneien mit mehr als herkömmlicher Indrunst leidenschaftlich zu beten an. Sie tounten dieß mit desto größerer Beruhigung thun, als die Schiffsleute noch ein Rettungsmittel versuchten, das wenigstens in die Augen sallend war: sie ließen das Boot himmter, das freilich nur sechs die acht

Männer sassen konnte, besestigten es durch ein langes Seil an das Schiff, welches die Matrosen durch Ruderschläge nach sich zu ziehen kräftig bemildt waren. Auch glaubte man einen Angenblick, daß sie es innerhalb der Strömung bewegten, und hosste es bald aus derselben herausgerettet zu sehen. Ob aber gerade diese Bemühungen die Gegengewalt der Strömung vermehrt oder wie es damit beschaffen sehn mochte, so ward mit einmal an dem langen Seile das Boot und seine Mannschaft im Bogen rückwärts nach dem Schiffe geschleubert, wie die Schmize einer Peitsche, wenn der Fuhrmann einen Zug thut. Auch diese Hossung ward aufgegeben!

Gebet und Rlagen wechfelten ab, und ber Buftand wuche um fo schauerlicher, ba nun oben auf ben Felsen bie Ziegenhirten, beren Fener man icon längst gefeben hatte, bohl aufschrieen, ba unten ftranbe bas Schiff! Sie riefen einander noch viel unverftandliche Tone ju, in welchen einige, mit ber Sprache bekannt, ju vernehmen glaubten, als freuten fie sich auf manche Beute, bie fie am anbern Morgen aufzusischen gebachten. Sogar ber tröftliche Zweifel, ob benn auch wirklich bas Schiff bem Felsen sich so brobend nähere, war leider nur zu bald gehoben, indem die Mannschaft zu großen Stangen griff, um bas Fahrzeug, wenn es zum außersten tame, bamit von ben Kelsen abzuhalten, bis benn endlich auch biese brachen und alles verloren fen. Immer ftarter schwantte bas Schiff, Die Brandung schien sich zu vermehren, und meine burch alles biefes wiedertehrenbe Seetrantheit brangte mir ben Entschluß auf, hinunter in bie Rajute zu steigen. Ich legte mich halb betändt auf meine Matraze, boch aber mit einer gewiffen angenehmen Empfindung, die fich vom See Tiberias berauschreiben schien: benn gang beutlich schwebte mir bas Bilb aus Merians Rupferbibel vor Augen. Und so bewährt sich die Kraft aller finnlich-sittlichen Einbrude jebesmal am ftartften, wenn ber Mensch gang Wie lange ich so in halbem Schlafe auf sich felbst zurudgewiesen ift. gelegen, wüßte ich nicht zu fagen: aufgeweckt aber ward ich durch ein gewaltsames Getofe über mir; ich konnte beutlich vernehmen, bag es bie großen Seile waren, bie man auf bem Berbed bin und wieber schleppte; bieß gab mir hoffnung, bag man von ben Segeln Gebrauch mache. Rach einer kleinen Weile sprang Aniep herunter und kindigte mir an, daß man gerettet fen: ber gelindeste Windshauch habe fich erhoben; in bem Augenblid fen man bemäht gewesen bie Segel aufzuziehen, er felbst

habe nicht verfäumt Hand anzulegen. Man entferne sich schon sichts bar vom Felsen, und obgleich noch nicht völlig außer der Strömung, hoffe man nun doch sie zu überwinden. Oben war alles stille; sodann kamen mehrere Passagiere, verkündigten den glücklichen Ausgang und legten sich nieder.

Als ich früh am vierten Tage unserer Fahrt erwachte, befand ich mich frisch und gesund, so wie ich auch bei der Ueberfahrt zu eben dieser Spoche gewesen war; so daß ich also auf einer längern Seereise wahrscheinlich mit einer dreitägigen Unpäßlichleit meinen Tribut wilrde bezahlt haben.

Bom Berbed sah ich mit Vergnigen die Insel Capri in ziemlicher Entfernung zur Seite liegen, und unser Schiff in solcher Richtung, daß wir hoffen konnten in den Golf hineinzusahren; welches denn auch bald geschah. Run hatten wir die Freude, nach einer ausgestandenen harten Racht dieselben Gegenstände, die uns Abends vorher entzückt hatten, in entgegengesetztem Lichte zu bewundern. Bald ließen wir jene gefährliche Felseninsel hinter uns. Hatten wir gestern die rechte Seite des Golfs von weitem dewundert, so erschienen nun auch die Castelle und die Stadt gerade vor uns, sodann links den Positippo und die Erdzungen, die sich bis gegen Procida und Ischia erstrecken. Alles war auf dem Berdeck, voran ein sür seinen Orient sehr eingenommener griechischer Priester, der den Landesbewohnern, die ihr herrliches Baterland mit Entzücken begrüßten, auf ihre Frage, wie sich denn Neapel zu Constantinopel verhalte, sehr pathetisch antwortete: Anche questa è una città! Auch dieses ist eine Stadt!

Wir langten zur rechten Zeit im Hafen an, umsummt von Menschen; es war der lebhasteste Augenblick des Tages. Kaum waren unsere Koffer und sonstigen Geräthschaften ausgeladen und standen am Ufer, als gleich zwei Lastträger sich derselben bemächtigten; und kaum hatten wir ausgesprochen, daß wir bei Moriconi logiren würden, so liesen sie mit dieser Last wie mit einer Beute davon, so daß wir ihnen durch die menschenreichen Straßen und über den bewegten Plat nicht mit den Augen solgen konnten. Kniep hatte das Portesenille unter dem Arm, und wir hätten wenigstens die Zeichnungen gerettet, wenn jene Träger, weniger ehrlich als die neapolitanischen armen Teusel, uns um daszenige gedracht hätten, was die Brandung verschont hatte.

### Meapel.

### Un Berber.

Reapel, ben 17. Dai 1787.

Hier bin ich wieber, meine Lieben, frisch und gefund. 3ch habe bie Reise burch Sicilien leicht und schnell getrieben; wenn ich wiebertomme, follt ihr beurtheilen, wie ich gesehen habe. Dag ich sonft so an ben Gegenftanben klebte und haftete, hat mir nun eine unglandliche Fertigkeit verschafft, alles gleichsam vom Blatt wegzuspielen, und ich finde mich recht gliidlich, ben großen, schönen, unvergleichbaren Bebanten von Sicilien fo flar, gang und lauter in ber Seele zu haben. Run bleibt meiner Sehnsucht kein Gegenstand mehr im Mittag, ba ich auch gestern von Bastum jurudgekommen bin. Das Meer und bie Infeln haben mir Genug und Leiben gegeben, und ich tehre befriedigt jurud. Laft mich jebes Detail bis zu meiner Wiebertehr aufsparen! Anch ift hier in Reapel tein Besinnens; biefen Ort werbe ich euch nun besser schilbern, als es meine erften Briefe thaten. Den erften Juni reife ich nach Rom, wenn mich nicht eine höhere Macht hindert, und Anfangs Juli bente ich von bort wieder abzugeben. 3ch muß euch sobald als möglich wiederfeben; es sollen aute Tage werben. Ich babe unfäglich aufgelaben und brauche Rube es wieber zu verarbeiten.

Filr alles was du Liebes und Gutes an meinen Schriften thust, danke ich dir tausendmal; ich wünschte immer etwas Besseres auch dir zur Freude zu machen. Was mir auch von dir begegnen wird und wo, soll mir willsommen sehn; wir sind so nah in unsern Borstellungsarten, als es möglich ist, ohne Eins zu sehn, und in den Hauptpunkten am nächsten. Wenn du diese Zeit her viel aus dir selbst geschöpft hast, so habe ich viel erworben, und ich kann einen guten Tausch hofsen.

Ich bin freilich, wie bu sagft, mit meiner Borftellung sehr ans Gegenwärtige geheftet, und je mehr ich die Welt sehe, besto weniger kann ich hoffen, daß die Menschheit je Eine weise, kluge, glückliche Masse werden könne. Bielleicht ist unter ben Millionen Welten Eine, die sich bieses Borzugs rühmen kann; bei der Constitution der unfrigen bleibt mir so wenig für sie, als für Sicilien bei der seinigen zu hoffen.

In einem beiliegenden Blatte sage ich etwas über den Weg nach Salerno und über Pästum selbst; es ist die letzte und fast möchte ich sagen, herrlichste Idee, die ich nun nordwärts vollständig mitnehme. Auch ist der mittlere Tempel nach meiner Meinung allem vorzuziehen, was man noch in Sicilien sieht.

Bas ben Somer betrifft, ift mir wie eine Dede von ben Augen Die Befdreibungen, bie Gleichniffe u. f. w. tommen uns poetisch vor und find boch unfäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigfeit gezeichnet, vor ber man erschrickt. Selbst bie sonderbarften, erlogenen Begebenheiten haben eine Nathrlichkeit, Die ich nie so gefühlt habe als in ber Rabe ber beschriebenen Gegenstände. mich meinen Gebanten turg fo ausbruden: fie ftellten bie Existeng bar, wir gewöhnlich ben Effect, fie schilberten bas Flirchterliche, wir fcilbern fürchterlich; sie bas Angenehme, wir angenehm u. f. w. Daher kommt alles Uebertriebene, alles Manierirte, alle faliche Grazie, aller Schwulft: bem wenn man ben Effect und auf ben Effect arbeitet, fo glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen zu können. Wenn was ich sage nicht neu ift, so habe ich es boch bei neuem Anlag recht lebhaft gefühlt. Run ich alle biese Ritften und Borgebirge, Golfe und Buchten, Infeln und Erbungen, Felfen und Sanbftreifen, bufchige Bugel, fanfte Beiben, fruchtbare Felber, geschmudte Barten, gepflegte Banme, bangenbe Reben, Bollenberge und immer heitere Gbenen, Rlippen und Bante und bas alles umgebende Meer mit so vielen Abwechselungen und Mannichfaltigfeiten im Beifte gegenwärtig babe, nun ift mir erft bie Dbbffce ein lebenbiges Bort.

Ferner muß ich bir vertrauen, daß ich dem Geheimniß der Pflanzenzeugung und Organisation ganz nahe bin, und daß es das Einsachte ist, was nur gedacht werden kann. Unter diesem himmel kann man die schönsten Beobachtungen machen. Den Hauptpunkt, wo der Reim stedt, habe ich ganz klar und zweifellos gesunden; alles übrige sehe ich auch schon

im Ganzen, und nur noch einige Punkte milfen bestimmter werden. Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schliffel dazu kann man alsdann noch Pflanzen ins unendliche ersinden, die consequent sehn milfen, das heißt, die, wenn sie auch nicht existiren, doch existiren könnten, und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Nothwendigkeit haben. Dasselbe Geset wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen.

Reapel, ben 18. Dai 1787.

Tischbein, ber nach Rom wieder zurückgekehrt ist, hat, wie wir merken, hier in der Zwischenzeit so für uns gearbeitet, daß wir seine Abwesenheit nicht empfinden sollen. Er scheint seinen sammtlichen hiesigen Freunden so viel Zutrauen zu uns eingestößt zu haben, daß sie sich alle offen, freundlich und thätig gegen uns erweisen, welches ich besonders in meiner gegenwärtigen Lage sehr bedarf, weil kein Tag vergeht, wo ich nicht jemand um irgend eine Gefälligkeit und Beistand anzurusen hätte. So eben bin ich im Begriff ein summarisches Berzeichnis auszusehn von dem, was ich noch zu sehen wünssches; da benn die Kürze der Zeit Meisterin bleiben und andeuten wird, was denn auch wirklich nachgeholt werden könne.

Meapel, ben 22. Mai 1787.

Heute begegnete mir ein angenehmes Abenteuer, welches mich wohl zu einigem Nachdenken bewegen konnte und des Erzählens werth ist.

Eine Dame, die mich schon bei meinem ersten Aufenthalt vielfach begfinstigt, ersuchte mich, Abends Bunkt fünf Uhr bei ihr einzutreffen: es wolle mich ein Engländer sprechen, der mir über meinen Berther etwas zu sagen habe.

Bor einem halben Jahre würde hierauf, und wäre sie mir doppelt werth gewesen, gewiß eine abschlägliche Antwort erfolgt sehn; aber daran, daß ich zusagte, konnte ich wohl merken, meine sicilianische Reise habe glüdlich auf mich gewirkt, und ich versprach zu kommen.

Leiber aber ift bie Stadt ju groß und ber Gegenftanbe fo viel, baß

ich eine Biertelstunde zu spät die Treppe hinaufstieg und eben an ber verschlossenen Thüre auf der Schilfmatte stand, um zu klingeln, als die Thüre schon ausging und ein schöner Mann in mittleren Jahren heraustrat, den ich sogleich für den Engländer erkannte. Er hatte mich kaum angesehen, als er sagte: Sie sind der Berfasser des Werther! Ich bekannte mich dazu, und entschuldigte mich, nicht früher gekommen zu sehn.

Ich konnte nicht einen Angenblick länger warten, versetzte berselbe: was ich Ihnen zu sagen habe, ist ganz kurz, und kann eben so gut hier auf der Schilsmatte geschehen. Ich will nicht wiederholen, was Sie von Tausenden gehört; auch hat das Werk nicht so heftig auf mich gewirkt als auf andere; so oft ich aber daran denke, was dazu gehörte um es zu schreiben, so muß ich mich immer aufs neue verwundern.

Ich wollte irgend etwas dankbar dagegen erwiedern, als er mir ins Bort siel und ausrief: Ich darf keinen Augenblick länger fäumen: mein Berlangen ist ersüllt, Ihnen dieß selbst gesagt zu haben. Leben Sie recht wohl und glikklich! Und so suhr er die Treppe hinunter. Ich stand einige Zeit über diesen ehrenvollen Text nachdenkend, und klingelte endlich. Die Dame vernahm mit Bergnilgen unser Zusammentreffen, und erzählte manches Bortheilhafte von diesem seltenen und seltsamen Manne.

#### Reapel, ben 25. Dai 1787.

Mein loderes Prinzesichen werbe ich wohl nicht wieder sehen; sie ist wirklich nach Sorrent und hat mir die Ehre angethan vor ihrer Abreise auf mich zu schelten, daß ich das steinichte und wüste Sicilien ihr habe vorziehen können. Einige Freunde gaben mir Auskunft über diese sonderbare Erscheinung. Aus einem guten, doch unvermögenden Pause geboren, im Kloster erzogen, entschloß sie sich, einen alten und reichen Fürsten zu heirathen, und man konnte sie um so eher dazu überreden, als die Natur sie zu einem zwar guten, aber zur Liebe völlig unfähigen Besen gebildet hatte. In dieser reichen, aber durch Familienverhältnisse böcht beschränkten Lage suchte sie sich durch ihren Geist zu helsen, und da sie in Thun und Lassen gehindert war, wenigstens ihrem Mundwerk freies Spiel zu geben. Man versicherte mir, daß ihr eigentlichster Wandel ganz untadelig seh, daß sie sich aber sest vorgesetzt zu haben scheine durch ein unbändiges Reben allen Verhältnissen ins Angesicht zu schlagen. Man

bemerkte scherzend, daß keine Censur ihre Discurse, wären sie schriftlich versaßt, könne durchgeben lassen, weil sie durchaus nichts vorbringe, als was Religion, Staat oder Sitten verletze. Man erzählte die wunder-lichsten und artigsten Geschichten von ihr, wovon eine hier stehen mag, ob sie gleich nicht die anständigste ist.

Kurz vor dem Erdbeben, das Calabrien betraf, war sie auf die bortigen Gilter ihres Gemahls gezogen. Auch in der Rähe ihres Schlosses war eine Barade gebant, das heißt ein hölzernes, einstödiges Haus, unmittelbar auf den Boden ausgesetzt, übrigens tapezirt, möblirt und schiedlich eingerichtet. Bei den ersten Anzeichen des Erdbebens stücktete ste dahin. Sie saß auf dem Sopha, Knötchen knüpfend, vor sich ein Rähtischen, gegen ihr über ein Abbe, ein alter Hausgeistlicher. Aus einmal wogte der Boden, das Gebäude sant an ihrer Seite nieder, indem die entgegengesetzte sich emporhob; der Abbe und das Tischchen wurde also auch in die Höhe gehoben. Pfui! rief sie, an der sinkenden Wand mit dem Kopse gelehnt: schieft sich das für einen so ehrwikrdigen Mann? Ihr gedärdet euch ja, als wenn ihr auf mich sallen wolltet. Das ist ganz gegen alle Sitte und Wohlstand.

Indessen hatte das haus sich wieder niedergesetzt, und sie wuste sich vor Lachen nicht zu lassen über die närrische, lüsterne Figur, die der gute Alte sollte gespielt haben, und sie schien über diesen Scherz von allen Calamitäten, ja dem großen Berlust, der ihre Familie und so viel tausend Menschen betraf, nicht das mindeste zu empfinden. Ein wundersam glücklicher Charakter, dem noch eine Posse gelingt, indem ihn die Erde verschlingen will!

Reapel, ben 26. Mai 1787.

Genau betrachtet, möchte man boch wohl gut heißen, daß es so viele heilige giebt: nun kann jeder Gläubige den seinigen auslesen, und mit vollem Bertrauen sich gerade an den wenden, der ihm eigentlich zusagt. heute war der Tag des meinigen, den ich denn, ihm zu Ehren, nach seiner Weise und Lehre andächtig munter beging.

Filippo Reri steht in hohem Ansehen und zugleich heiterem Ansbenken; man wird erbaut und erfreut, wenn man von ihm und seiner hohen Gottessurcht vernimmt; zugleich aber hört man auch von seiner

guten Laune sehr viel erzählen. Seit seinen ersten Jugendjahren fühlte er die brünstigsten Religionstriebe, und im Laufe seines Lebens entwickelten sich in ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus: die Gabe des unwillkurlichen Gebets, der tiefen wortlosen Andetung, die Gabe der Thränen, der Essae, und zuletzt sogar des Aufsteigens vom Boden und Schwebens über demselben, welches vor allen für das Höchste gehalten wird.

Bu. so vielen geheimnisvollen, seltsamen Innerlichteiten gesellte er ben klarsten Menschenverstand, die reinste Würdigung oder vielmehr Abwürdigung der irdischen Dinge, den thätigsten Beistand, in leiblicher und geistlicher Roth seinem Nebenmenschen gewidmet. Streng beobachtete er alle Obliegenheiten, wie sie auch an Festen, Kirchenbesuchen, Beten, Fasten und sonst von dem gläubigen, sirchlichen Manne gesordert werden. Sben so beschäftigte er sich mit Bildung der Jugend, mit musikalischer und rednerischer Uebung derselben, indem er nicht allein geistliche, sondern auch geistreiche Themata vorlegte, und sonst ausregende Gespräche und Disputationen veranlaßte. Hierbei möchte denn wohl das Sonderbarste schenen, daß er das alles aus eigenem Trieb und Besugniß that und leistete, seinen Weg viele Jahre stätig versolgte, ohne zu irgend einem Orden oder Congregation zu gehören, ja ohne die geistliche Weihe zu haben.

Doch bedeutender muß es auffallen, daß gerade dieß zu Luthers Zeit geschah, und daß mitten in Rom ein tüchtiger, gottesssürchtiger, energischer, thätiger Mann gleichfalls den Gedanken hatte das Geistliche, ja das Heilige mit dem Weltlichen zu verbinden, das himmlische in das Seculum einzusühren, und dadurch ebenfalls eine Resormation vorzubereiten. Denn hier liegt doch ganz allein der Schlüssel, der die Gefängenisse des Papstthums öffnen, und der freien Welt ihren Gatt wiederzgeben soll.

Der päpstliche Hof jedoch, ber einen so bebeutenden Mann in der Rähe, im Bezirk von Rom, unter seinem Gewahrsam hatte, ließ nicht nach, bis dieser, der ohnehin ein geistliches Leben führte, schon seine Bohnung in Klöstern nahm, daselbst lehrte, ermunterte, ja sogar, wo nicht einen Orden, doch eine freie Bersammlung zu stiften im Begriff war, endlich beredet ward die Weihe zu nehmen und alle die Bortheile damit zu empfangen, die ihm denn doch bisher auf seinem Lebenswege ermangelt hatten.

bemerkte scherzend, daß keine Censur ihre Discurse, wären sie schriftlich versaft, könne durchgeben lassen, weil sie durchaus nichts vorbringe, als was Religion, Staat oder Sitten verletze. Man erzählte die wunder-lichsten und artigsten Geschichten von ihr, wovon eine hier stehen mag, ob sie gleich nicht die anständigste ist.

Kurz vor dem Erdbeben, das Calabrien betraf, war sie auf die dortigen Gitter ihres Gemahls gezogen. Auch in der Rähe ihres Schlosses war eine Barade gebant, das heißt ein hölzernes, einstödiges Haus, unmittelbar auf den Boden ausgesetzt, übrigens tapezirt, möblirt und schidlich eingerichtet. Bei den ersten Anzeichen des Erdbebens stücktetz sie dahin. Sie saß auf dem Sopha, Knötchen knüpsend, vor sich ein Rähtischen, gegen ihr über ein Abbe, ein alter Hansgeistlicher. Aus einmal wogte der Boden, das Gebäude sant an ihrer Seite nieder, indem die eutgegengesetzte sich emporhob; der Abbe und das Tischen wurde also auch in die Höhe gehoben. Pfui! rief sie, an der sinkenden Wann? Ihr gebärdet euch ja, als wenn ihr auf mich fallen wolltet. Das ift ganz gegen alle Sitte und Wohlstand.

Indessen hatte das Daus sich wieder niedergesetzt, und sie wußte sich vor Lachen nicht zu lassen siber die närrische, lüsterne Figur, die der gute Alte sollte gespielt haben, und sie schien über diesen Scherz von allen Calamitäten, ja dem großen Berlust, der ihre Familie und so viel tausend Menschen betraf, nicht das mindeste zu empfinden. Ein wundersam glücklicher Charakter, dem noch eine Posse gelingt, indem ihn die Erde verschlingen will!

## Reapel, ben 26. Dai 1787.

Genau betrachtet, möchte man boch wohl gut heißen, daß es so viele heilige giebt: nun kann jeder Gläubige den seinigen anslesen, und mit vollem Bertrauen sich gerade an den wenden, der ihm eigentlich zusagt. Heute war der Tag des meinigen, den ich denn, ihm zu Ehren, nach seiner Weise und Lehre andächtig munter beging.

Filippo Neri steht in hohem Ansehen und zugleich heiterem Anbenken; man wird erbaut und erfreut, wenn man von ihm und seiner hohen Gottesfurcht vernimmt; zugleich aber hört man auch von seiner guten Laune sehr viel erzählen. Seit seinen ersten Jugendjahren fühlte er die brünstigsten Religionstriebe, und im Laufe seines Lebens entwidelten sich in ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus: die Gabe des unwillkürlichen Gebets, der tiefen wortlofen Anbetung, die Gabe der Thränen, der Ekstafe, und zuletzt sogar des Aufsteigens vom Boden und Schwebens über demielben, welches vor allen für das Höchste gehalten wird.

Bu. so vielen geheimnisvollen, seltsamen Innerlichkeiten gesellte er ben klarsten Menschenverstand, die reinste Würdigung oder vielmehr Abmitrigung ber irdischen Dinge, den thätigsten Beistand, in leiblicher und geistlicher Roth seinem Rebenmenschen gewidmet. Streng beobachtete er alle Obliegenheiten, wie sie auch an Festen, Kirchenbesuchen, Beten, Fasten und sonst von dem gläubigen, kirchlichen Manne gesordert werden. Eben so beschäftigte er sich mit Bildung der Jugend, mit mustkalischer und rednerischer Uedung derselben, indem er nicht allein geistliche, sondern auch geistreiche Themata vorlegte, und sonst aufregende Gespräche und Disputationen veranlaßte. Hierdei möchte denn wohl das Sonderbarste scheinen, daß er das alles aus eigenem Trieb und Besugniß that und leistete, seinen Weg viele Jahre stätig versolgte, ohne zu irgend einem Orden oder Congregation zu gehören, ja ohne die geistliche Weihe zu haben.

Doch bedeutender muß es auffallen, daß gerade dieß zu Luthers Zeit geschah, und daß mitten in Rom ein tüchtiger, gottesfürchtiger, energischer, thätiger Mann gleichfalls den Gedanken hatte das Geistliche, ja das Heilige mit dem Weltlichen zu verbinden, das himmlische in das Seculum einzuführen, und dadurch ebenfalls eine Reformation vorzubereiten. Denn hier liegt doch ganz allein der Schlissel, der die Gefängnisse des Papsthums öffnen, und der freien Welt ihren Gott wiederzgeben soll.

Der päpstliche Hof jedoch, der einen so bedeutenden Mann in der Rahe, im Bezirk von Rom, unter seinem Gewahrsam hatte, ließ nicht nach, die dieser, der ohnehin ein geistliches Leben führte, schon seine Bohnung in Klöstern nahm, daselbst lehrte, ermunterte, ja sogar, wo nicht einen Orden, doch eine freie Bersammlung zu stiften im Begriff war, endlich beredet ward die Weihe zu nehmen und alle die Bortheile damit zu empfangen, die ihm denn doch disher auf seinem Lebenswege ermangelt hatten.

Will man anch seine körperliche wunderbare Erhebung über den Boben wie billig in Zweifel ziehen, so war er doch dem Geiste nach hoch über dieser Welt erhoben, und deswegen ihm nichts so sehr zuwider als Eitelkeit, Schein, Anmaßung, gegen die er auch immer, als gegen die größten Hindernisse eines wahren gottseligen Lebens, kräftig wirkte, und zwar, wie uns manche Geschichte überliesert, immer mit gutem Humor.

Er befindet fich jum Beifpiel eben in ber Nabe bes Bapftes, als biefem berichtet wird, baf in ber Nähe von Rom eine Rlofterfrau mit allerlei wunderlichen geiftlichen Baben fich bervorthue. Die Bahrhaftigfeit biefer Erzählungen zu untersuchen erhalt Reri ben Auftrag. Er fest fich fogleich zu Maulthier, und ift bei febr bofem Wetter und Weg balb im Rlofter. Eingeführt, unterhalt er fich mit ber Aebtiffin, die ibm von allen biefen Gnabenzeichen mit volltommener Beiftimmung genauefte Die geforberte Nonne tritt ein und er, ohne sie weiter Renntnift giebt. ju begrufen, reicht ihr ben tothigen Stiefel bin, mit bem Anfinnen bag fie ihn ausziehen folle. Die beilige, reinliche Jungfrau tritt erfchroden jurild, und giebt ihre Entruftung über biefes Bumuthen mit beftigen Worten zu erkennen. Reri erhebt fich gang gelaffen, besteigt fein Daulthier und findet fich wieder vor bem Bapft, ebe biefer es nur vermuthen tonnte; benn wegen Brilfung folder Beiftesgaben find tatholifden Beichtvätern bebeutenbe Borfichtsmagregeln aufs genaueste vorgeschrieben, weil bie Rirche zwar die Möglichkeit solcher himmlischen Begunftigungen zugiebt, aber bie Wirklichkeit berfelben nicht ohne bie genaueste Brufung zugefteht. Dem verwunderten Papfte eröffnete Reri fürzlich bas Refultat. teine Beilige, ruft er aus: fie thut feine Bunber! benn bie Saupteigenschaft fehlt ibr, die Demuth.

Diese Maxime kann man als leitendes Princip seines ganzen Lebens ansehen; benn nur noch Eins zu erzählen, als er die Congregation der Badri dell' Oratorio gestistet hatte, die sich bald ein großes Ansehen erwarb und gar vielen den Bunsch einstößte, Mitglied derselben zu werden, kam ein junger römischer Prinz, um Aufnahme bittend, welchem denn auch das Noviciat und die demselben angewiesene Kleidung zugestanden wurde. Da aber selbiger nach einiger Zeit um wirklichen Eintritt nachsuchte, hieß es, daß vorher noch einige Prüsungen zu bestehen sehen; wozu er sich denn auch bereit erklärte. Da brachte Neri einen langen Fuchsschwanz hervor und forderte, der Prinz solle diesen sich hinten an

das lange Röckhen anheften lassen und ganz ernsthaft durch alle Straßen von Rom gehen. Der junge Mann entsetzte sich wie oben die Nonne und äußerte: er habe sich gemeldet, nicht um Schande, sondern um Ehre zu erlangen. Da meinte denn Bater Neri, dieß seh von ihrem Areise nicht zu erwarten, wo die höchste. Entsagung das erste Gesetz bleibe; woraus denn der Ingling seinen Achschied nahm.

In einem kurzen Bahlspruch hatte Neri seine Hauptlehre versatt: Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni. Und damit war freilich alles gesagt. Die beiden ersten Punkte bildet sich ein Hopochondrist wohl manchmal ein erfüllen zu können; um aber sich zum britten zu bequemen, mußte man auf dem Wege sehn ein Heiliger zu werden.

#### Reapel, ben 27. Mai 1787.

Die sämmtlichen lieben Briefe vom Ende des vorigen Monats habe ich gestern alle auf einmal von Rom her durch Graf Frieß erhalten, und mir mit Lesen und Wiederlesen etwas Rechts zu gute gethan. Das sehnlich erwartete Schächtelchen war auch dabei, und ich danke tausendmal sur alles.

Mun wird es aber balb Zeit, bag ich von bier flüchte; benn indem ich mir Reapel und feine Umgebungen noch recht zu guter Letzt vergegen- . wärtigen, ben Einbrud erneuern und über manches abschließen möchte, jo reift ber Strom bes Tags mich fort und nun schließen auch vorzugliche Menschen sich an, die ich ale alte und neue Befannte unmöglich fo geradezu abweisen tann. 3ch fand eine liebenswurdige Dame, mit ber ich vorigen Sommer in Carlebad die angenehmsten Tage verlebt hatte. Um wie manche Stunde betrogen wir die Gegenwart in beiterfter Erinnerung! Alle bie Lieben und Werthen tamen wieder an die Reihe, vor allem ber heitere humor unferes theuern Filrften. Gie befag bas Bebicht noch, womit ihn bei feinem Wegritt die Madchen von Engelhaus überraschten. Es rief bie luftigen Scenen alle gurud, bie witzigen Nedereien und Moftificationen, die geistreichen Berfuche, bas Bergeltungerecht an einander auszuliben. Schnell fühlten wir uns auf beutschem Boben, in ber besten beutschen Besellschaft, eingeschränkt von Felswänden, burch ein feltfames Local zusammen gehalten, mehr noch burch Hochachtung, Freundschaft und Neigung vereinigt. Sobald wir jedoch ans Fenfter

traten, raufchte ber neapolitanische Strom wieder so gewaltsam an uns vorbei, baß jene friedlichen Erinnerungen nicht festzuhalten waren.

Der Bekanntschaft bes herzogs und ber herzogin von Urfel konnte ich eben so wenig ausweichen. Treffliche Berfonen von hoben Sitten, reinem Natur und Menschenfinn, entschiedener Kunftliebe, Wohlwollen für Begegnenbe. Gine fortgesetzte und wiederholte Unterhaltung war höchst anziehend.

Hamilton und seine Schöne setzten gegen mich ihre Freundlichkeit fort. Ich speiste bei ihnen und gegen Abend producirte Dif Harte auch ihre mnsikalischen und melischen Talente.

Auf Antrieb Freund Haderts, der sein Wohlwollen gegen mich steigert und mir alles Merkwärdige zur Kenntniß bringen möchte, sahrte und Hamilton in sein geheimes Kunst: und Gerümpelgewölde. Da sieht es denn ganz verwirrt aus; die Producte aller Epochen zufällig durch einander gestellt; Busten, Torse, Basen, Bronze, von sicilianischen Achaten allersei Hauszierrath, sogar ein Capellchen, Geschnickes, Gemaltes und was er nur zufällig zusammenkauste. In einem langen Kasten an der Erde, dessen aufgebrochenen Deckel ich neugierig dei Seite schok, lagen zwei ganz herrliche Candelaber von Bronze. Mit einem Wint machte ich Hadert ausmerksam und lispelte ihm die Frage zu, ob diese nicht ganz den in Portici ähnlich sehen. Er winkte mir dagegen Stillschweigen; sie mochten sich freilich aus den pompezischen Grüften seitwarts hierher verloren haben. Wegen solcher und ähnlicher glücklichen Erwerknisse mag der Ritter diese verborgenen Schäte nur wohl seinen vertrautesten Freunden sehen lassen.

Auffallend war mir ein anfrechtstehenber, an der Borderseite offener, inwendig schwarz angestrichener Kasten, von dem prächtigsten goldenen Rahmen eingesaßt. Der Raum groß genug, um eine stehende menschliche Figur auszunehmen, und dem gemäß ersuhren wir auch die Absicht. Der Runst und Mädchenfreund, nicht zufrieden das schöne Gebild als bewegliche Statue zu sehen, wollte sich auch an ihr als an einem bunten, unnachahmbaren Gemälde ergögen, und so hatte sie manchmal innerhalb dieses goldenen Rahmens, auf schwarzem Grund vielsarbig gekleidet, die antiken Gemälde von Pompeji und selbst neuerer Meisterwerke nachgeahmt. Diese Epoche schien vorüber zu sehn; auch war der Apparat schwer zu transportiren und ins rechte Licht zu sehen; uns konnte also ein solches Schauspiel nicht zu Theil werden.

Heapolitaner überhaupt zu gebenken. Es sind die Krippchen (presope), die man zu Weihnachten in allen Kirchen steht, eigentlich die Anbetung der Hirten, Engel und Könige vorstellend, mehr oder weniger vollständig, reich und köstbar zusammen gruppirt. Diese Darstellung ist in dem heitern Reapel dis auf die flachen Hausdächer gestiegen; dort wird ein leichtes hüttenartiges Gerliste erbaut, mit immergrünen Bäumen und Sträuchen aufgeschmuckt. Die Muttergottes, das Kind und die sämmtlichen Umstehenden und Umschwebenden kostdar ausgeputzt, auf welche Garberobe das Haus große Summen verwendet. Was aber das Ganze unnachahmlich verherrlicht, ist der Hintergrund, welcher den Besud mit seinen Umgebungen einfast.

Da mag man nun manchmal auch lebenbige Figuren zwischen bie Buppen mit eingemischt haben, und nach und nach ist eine der bebeutendesten Unterhaltungen hoher und reicher Familien geworden, zu ihrer Abendergötzung auch weltliche Bilder, sie mögen nun der Seschichte oder der Dichtkunst angehören, in ihren Palästen aufzusühren.

Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, die freilich ein wohlbehanbelter Gast nicht wagen sollte, so muß ich gestehen, daß mir unsere schöne Unterhaltende doch eigentlich als ein geistloses Wesen vorkommt, die wohl mit ihrer Gestalt bezahlen, aber durch keinen seelenvollen Ausdruck der Stimme, der Sprache sich geltend machen kann. Schon ihr Gesang ist nicht von zusagender Fille.

Und so mag es sich auch am Ende mit jenen starren Bilbern verhalten. Schöne Personen gibt's überall, tiefempfindende zugleich mit gunstigen Sprachorganen versehene viel seltener, am allerseltensten solche, wo zu allem diesem noch eine einnehmende Gestalt hinzutritt.

Auf Herbers britten Theil freue ich mich sehr. Hebt mir ihn auf, bis ich sagen kann, wo er mir begegnen soll! Er wird gewiß den schönen Traumwunsch der Menschheit, daß es dereinst besser mit ihr werden solle, trefslich ausgeführt haben. Auch muß ich selbst sagen, halte ich es sur wahr, daß die Humanität endlich slegen wird; nur fürchte ich, daß zu gleicher Zeit die Welt ein großes Hospital und einer des andern humaner Krankenwärter sehn werde.

Reapel, ben 28. Dai 1787.

Der gute und so branchbare Bolkmann nöthigt mich von Zeit zu Beit von seiner Meinung abzugeben. Er spricht zum Beispiel, daß breißig- bis vierzigtausend Müßiggänger in Neapel zu sinden wären; und wer spricht's ihm nicht nach! Ich vermithete zwar sehr bald nach einiger erlangter Kenntniß des südlichen Zustandes, daß dieß wohl eine nordische Ansicht sehn möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält, der sich nicht den ganzen Tag ängstlich abmüht. Ich wendete deßhalb vorzägliche Ausmerksamkeit auf das Bolk, es mochte sich bewegen oder in Ruhe verharren, und konnte zwar sehr viel übelgekleidete Menschen bemerken, aber keine unbeschäftigten.

Ich fragte bestwegen einige Freunde nach ben unzähligen Dusiggangern, welche ich boch auch wollte kennen lernen; sie konnten mir aber solche eben so wenig zeigen, und so ging ich, weil die Untersuchung mit Betrachtung ber Stadt genau zusammenhing, selbst auf die Jagd aus.

Ich fing an, mich in bem ungeheuern Gewirre mit ben verschiebenen Figuren bekannt zu machen, sie nach ihrer Gestalt, Kleidung, Betragen, Beschäftigung zu beurtheilen und zu classissiciren. Ich sand diese Operation hier leichter als irgendwo, weil ber Mensch sich hier mehr selbst gelassen ift, und sich seinem Stande auch äußerlich gemäß bezeigt.

3ch fing meine Beobachtung bei früher Tagegeit an, und alle bie Menschen, die ich hie und da still steben ober ruben fand, waren Leute, beren Beruf es in bem Augenblid mit sich brachte. Die Lastträger, Die an verschiebenen Blaten ihre privilegirten Stände haben und nur erwarten, bis fich jemand ihrer bebienen will; bie Caleffaren, ihre Rnechte und Jungen, bie bei ben einspännigen Caleffen auf großen Platen fteben, ihre Pferbe beforgen und einem jeben, ber fie verlangt, ju Diensten sind; Schiffer, bie auf bem Molo ihre Bfeife rauchen; Fifcher, bie an ber Sonne liegen, weil vielleicht ein ungunftiger Bind weht, ber ihnen auf bas Meer auszufahren verbietet. Ich fah auch wohl noch manche bin und wieder geben, boch trug meift ein jeber ein Zeichen seiner Thatigkeit mit sich. Bon Bettlern mar keiner zu bemerken als ganz alte, völlig unfähige und fruppelhafte Menfchen. Je mehr ich mich umfab, je genauer ich beobachtete, besto weniger konnte ich, weber von ber geringen, noch von der mittlern Claffe, weber am Morgen, noch ben größten Theil bes Tage, ja von feinem Alter und Geschlecht eigentliche Müfigganger finden.

Ich gehe in ein näheres Detail, um das was ich behaupte, glaubwürdiger und anschaulicher zu machen. Die kleinsten Kinder sind auf mancherlei Weise beschäftigt. Ein großer Theil derselben trägt Fische zum Berkauf von Santa Lucia in die Stadt; andere sieht man sehr oft in der Gegend des Arsenals, oder wo sonst etwas gezimmert wird, wobei es Späne giebt, auch am Meere, welches Reiser und kleines Holz auswirft, beschäftigt, sogar die kleinsten Stüdchen in Körden aufzulesen. Kinder von einigen Jahren, die nur auf der Erde so hinkriechen, in Gesellschaft älterer Knaden von fünf die sechs Jahren, befassen sich mit diesem kleinen Gewerbe. Sie gehen nachher mit dem Körden tieser in die Stadt, und sehen sich mit ihren kleinen Holzportionen gleichsam zu Markte. Der Handwerker, der kleine Bürger kaust es ihnen ab, brennt es auf seinem Dreisuß zu Kohlen, um sich daran zu erwärmen, oder verbraucht es in seiner sparsamen Küche.

Andere Kinder tragen das Wasser der Schweselquellen, welches besonders im Frühjahr sehr start getrunken wird, zum Berkauf herum. Andere suchen einen kleinen Gewinn, indem sie Obst, gesponnenen Honig, Auchen und Zuckerwaare einkausen und wieder, als kindische Handelsleute, den übrigen Kindern andieten und verkausen; allenfalls, nur um ihren Theil daran umsonst zu haben. Es ist wirklich artig anzusehen, wie ein solcher Junge, dessen ganzer Kram und Geräthschaft in einem Brett und Messer besteht, eine Wassermelone, oder einen halben gebratenen Kilrbis herumträgt, wie sich um ihn eine Schaar Kinder versammelt, wie er sein Brett niedersetzt und die Frucht in kleine Stücke zu zertheilen anfängt. Die Käuser spannen sehr ernsthaft, ob sie auch für ihr klein Stücken Kupsergeld genug erhalten sollen, und der kleine Handelsmann tractirt gegen die Begierigen die Sache eben so bedächtig, damit er ja nicht um ein Stücken betrogen werde. Ich bin überzeugt, daß man bei längerem Ausenthalt noch manche Beispiele solches kindischen Erwerbes sammeln könnte.

Eine sehr große Anzahl von Menschen, theils mittlern Alters, theils Knaben, welche meistentheils sehr schlecht gekleibet sind, beschäftigen sich, bas Rehricht auf Eseln aus ber Stadt zu bringen. Das nächste Felb um Neapel ist nur Ein Küchengarten, und es ist eine Freude zu sehen, welche unfägliche Menge von Küchengewächsen alle Markttage hereingeschafft wird, und wie die Industrie der Menschen sogleich die überstüffigen, von der Köchin verworsenen Theile wieder in die Felder bringt, um den

Cirtel ber Begetation zu beschleunigen. Bei ber unglaublichen Confumtion von Gemilfe machen wirklich bie Strunte und Blatter von Blumentobl. Broccoli, Artischolen, Rohl, Salat, Anoblanch einen großen Theil bes neapolitanischen Rehrichts aus; biefem wird benn anch besonders nachgestrebt. Zwei große biegfame Rorbe bangen auf bem Ruden eines Efels, und werben nicht allein ganz voll gefüllt, sondern noch auf jeden mit besonderer Runft ein Saufen aufgethurmt. Rein Garten tann ohne einen folden Efel bestehen. Gin Knecht, ein Anabe, manchmal ber Batron selbst, eilen bes Tags so oft als möglich nach ber Stadt, die ihnen Bie aufmertfam biefe zu allen Stunden eine reiche Schatgrube ift. Sammler auf ben Dift ber Bferbe und Maulthiere find, läft fich benten. Ungern verlaffen fie die Strafe, wenn es Racht wird, und die Reichen, bie nach Mitternacht aus ber Oper fabren, benten wohl nicht, baf fcon vor Anbruch bes Tags ein emfiger Menfch forgfältig bie Spuren ihrer Bferbe aufsuchen wirb. Man hat mir verfichert, bag ein paar folche Leute, die fich aufammenthun, fich einen Efel taufen und einem größern Befiter ein Studden Krautland abpachten, burch anhaltenben Fleiß in bem glücklichen Klima, in welchem bie Begetation niemals unterbrochen wird, es balb so weit bringen, baf fie ihr Gewerbe ansehnlich erweitern.

Ich wiltbe zu weit aus meinem Wege gehen, wenn ich hier von ber mannichfaltigen Krämerei sprechen wollte, welche man mit Bergnügen in Neapel, wie in jedem andern großen Orte, bemerkt; allein ich muß boch hier von den Herumträgern sprechen, weil sie der letztern Classe bes Bolls besonders angehören. Einige gehen herum mit Fäßchen Eiswasser und Citronen, um überall gleich Limonade machen zu können, einen Trank, den auch der Geringste nicht zu entbehren vermag, andere mit Eredenztellern, auf welchen Flaschen mit verschiedenen Ligenren und Spitzsläfern in hölzernen Ringen, vor dem Fallen gesichert, stehen; andere tragen Körbe allerlei Backwerks, Räscherei, Citronen und anderes Obst umher, und es scheint als wolle jeder das große Fest des Genusses, das in Neapel alle Tage geseiert wird, mitgenießen und vermehren.

Bie diese Art Herumträger geschäftig sind, so gibt es noch eine Menge kleine Krämer, welche gleichfalls herumgeben-und, ohne viele Umftande, auf einem Brett, in einem Schachtelbedel ihre Kleinigkeiten, ober auf Plagen geradezu auf flacher Erbe ihren Kram ausbieteu. Da ift nicht von einzelnen Waaren die Rede, die man auch in größeren

läden fände; es ist der eigentliche Trödelfram. Rein Stüdchen Eisen, Leder, Tuch, Leinewand, Filz u. f. w., das nicht wieder als Trödelwaare zu Markte läme, und das nicht wieder von einem oder dem andern ge-kauft würde. Noch sind viele Menschen der niedern Classe bei Handels-leuten und Handwerfern als Beiläufer und Handlanger beschäftigt.

Es ist wahr, man thut nur wenig Schritte, ohne einem sehr übel gefleibeten, ja fogar einem zerlumpten Menfchen zu begegnen; aber bieß ift bestwegen noch kein Faullenzer, kein Tagebieb! Ja, ich möchte fast bes Baradoron aufstellen, daß zu Reapel verhältnigmäßig vielleicht noch die meifte Industrie in ber gang niebern Classe zu sinden set. Freilich blirfen wir sie nicht mit einer norbischen Industrie vergleichen, bie nicht allein fibr Tag und Stunde, fonbern am guten und heitern Tage für ben bofen und trüben, im Sommer für ben Winter ju forgen hat. Daburch bag ber Nordländer zur Borforge, zur Einrichtung von ber Natur gezwungen wird, daß bie Hausfrau einfalzen und rauchern muß, um bie Ruche bas ganze Jahr zu verforgen, bag ber Mann ben Holz- und Fruchtvorrath, bas Futter für bas Bieh nicht aus ber Acht laffen barf u. f. w., baburch werben bie schönsten Tage und Stunden bem Benuß entzogen und ber Arbeit gewibmet. Mehrere Monate lang entfernt man fich gern aus ber freien Luft und verwahrt fich in Häufern vor Sturm, Regen, Schnee und Ralte; unaufhaltsam folgen bie Jahrszeiten auf einander und jeber, ber nicht zu Grunde geben will, muß ein Saushälter werben. Denn es ift hier gar nicht bie Frage, ob er entbehren wolle; er barf nicht entbehren wollen, er tann nicht entbehren wollen: benn er tann nicht entbehren; die Natur zwingt ihn zu schaffen, vorzu-Sewiß haben die Raturwirkungen, welche sich Jahrtausenbe gleich bleiben, ben Charafter ber in so manchem Betracht ehrwitrbigen nordischen Rationen bestimmt. Dagegen beurtheilen wir die füblichen Bolter, mit welchen ber Himmel so gelinde umgegangen ift, aus unserm Gesichtspuntte zu ftreng. Was herr be Baum in feinen Recherches sur les Grecs, bei Gelegenheit ba er von ben chnischen Philosophen spricht, zu äußern wagt, paßt völlig hierher. Man mache fich, glaubt er, von bem elenben Buftanbe folder Menfchen nicht ben richtigften Begriff; ihr Grundfat alles zu entbehren, feb burch ein Klima fehr begunftigt, bas alles gewährt. Ein armer, uns elend icheinenber Menich tome in ben bortigen Gegenben bie nothigsten und nachsten Beburfniffe nicht allein befriedigen, sondern die Welt auss schönste genießen. Und eben so möchte ein sogenannter neapolitanischet Bettler die Stelle eines Bicekönigs in Norwegen leicht verschmähen und die Ehre ausschlagen, wenn ihm die Kaiserin von Rußland das Gouvernement von Sibirien übertragen wollte.

Gewiß wurde in unsern Gegenden ein chnischer Bhilosoph schlecht ausbauern, ba bingegen in fühlichen ganbern bie Ratur gleichsam bagu einladt. Der zerlumpte Mensch ift bort noch nicht nacht; berjenige ber weber ein eigenes Sans hat, noch jur Miethe wohnt, sonbern im Sommer unter ben Ueberbachern auf ben Schwellen ber Balafte und Rirchen, in öffentlichen Ballen bie Racht zubringt und fich bei folechtem Better irgendwo gegen ein geringes Schlafgelb unterstedt, ift beswegen noch nicht verstoßen und elend; ein Mensch noch nicht arm, weil er nicht fur ben andern Tag geforgt hat. Wenn man nur bebenkt, was bas fischreiche Meer, von beffen Brobucten fich jene Menfchen gefemäßig einige Tage ber Boche nähren muffen, für eine Maffe von Nahrungsmitteln anbietet wie allerlei Obst und Gartenfruchte ju jeder Jahrezeit in Ueberfluß ju haben find, wie bie Gegend, worin Reapel liegt, ben Namen Terra bi Lavero (nicht bas Land ber Arbeit, fonbern bas Land bes Aderbaues) sich verbient bat, und die gange Broving ben Chrentitel ber gludlichen Gegenb (Campagna felice) fcon Jahrhunderte tragt: fo läßt fich wohl begreifen, wie leicht bort zu leben febn moge.

Ueberhaupt wilrbe jenes Paradoron, welches ich eben gewagt habe, zu manchen Betrachtungen Anlaß geben, wenn jemand ein aussührliches Gemälbe von Reapel zu schreiben unternehmen sollte; wozu denn freilich kein geringes Talent und manches Jahr Beobachtung ersorderlich sehn möchte. Man wirde alsdann im Ganzen vielleicht bemerken, daß der sogenannte Lazarone nicht um ein Haar unthätiger ist als alle übrigen Classen, zugleich aber auch wahrnehmen, daß alle in ihrer Art nicht arbeiten, um bloß zu leben, sondern um zu genießen, und daß sie sogar bei der Arbeit des Lebens froh werden wollen. Es erklärt sich hierburch gar manches: daß die Handwerker beinahe durchaus gegen die norbischen Länder sehr zurück sind; daß die Fabriken nicht zu Stande kommen; daß außer Sachwaltern und Aerzten in Berhältniß zu der großen Wasse von Menschen wenig Gelehrsamkeit angetrossen wird, so verdiente Männer sich auch im Einzelnen bemühen mögen; daß kein Maler der neapolitanischen

Schule jemals gründlich gewesen und groß geworden ist; daß sich die Geistlichen im Müßiggange am wohlsten sehn laffen, und auch die Großen ihre Giter meist nur in sinnlichen Freuden, Pracht und Zerstreuung genießen mögen.

Ich weiß wohl, daß dieß viel zu allgemein gesagt ift, und daß die Sharakterzüge jeder Rlasse nur erst nach einer genauern Bekanntschaft und Beobachtung rein gezogen werden können, allein im Ganzen würde man doch, glaube ich, auf diese Resultate treffen.

Ich kehre wieder zu dem geringen Bolke in Neapel zuruck. Man bemerkt bei ihnen, wie bei frohen Kindern, denen man etwas aufträgt, daß sie zwar ihr Geschäft verrichten, aber auch zugleich einen Scherz aus dem Geschäft machen. Durchgängig ist diese Klasse von Menschen eines sehr lebhaften Geistes, und zeigt einen freien richtigen Blick. Ihre Sprache soll sightlich, ihr With sehr lebhaft und beißend sehn. Das alte Atella lag in der Gegend von Neapel, und wie ihr geliebter Pulcinell noch jewe Spiele fortsetzt, so nimmt die ganz gemeine Klasse von Menschen noch jeht Antheil an dieser Laune.

Blinius, im funften Capitel bes britten Buche feiner Naturgeichichte, halt Campanien allein einer weitläufigen Beschreibung werth. "So gludlich, anmuthig, felig find jene Gegenben," fagt er, "bag man ertemt, an diefem Ort habe bie Ratur fich ihres Berts erfreut. Denn biefe Lebensluft, biefe immer beilfame Dilbe bes himmels, fo fruchtbare Felber, so fonnige Hugel, so unschäbliche Walbungen, so schattige haine, fo nutbare Balber, fo luftige Berge, fo ansgebreitete Saaten, fold eine Fulle von Reben und Delbaumen, fo eble Bolle ber Schafe, fo fette Raden ber Stiere, fo viel Geen, fo ein Reichthum von burchwäffernben Kluffen und Quellen, so viele Meere, so viele Safen! Erbe felbft, bie ihren Schoof überall bem Sanbel eröffnet und, gleichsam bem Menschen nachzuhelfen begierig, ihre Arme in bas Meer hinaus stredt! Ich ermabne nicht bie Fabigfeiten ber Menschen, ihre Gebranche, ihre Kräfte, und wie viele Bölter fie burch Sprache und hand überwunden haben! Bon biefem Lande fällten die Griechen, ein Boll, bas fich felbst unmäßig ju ruhmen pflegte, bas ehrenvollste Urtheil, indem fie einen Theil bavon Grofigriechenland nannten."

Meapel, ben 29. Dai 1787.

Eine ausgezeichnete Fröhlichkeit erblicht man überall mit bem größten theilnehmenden Bergnugen. Die vielfarbigen buuten Blumen und Fruchte, mit welchen die Natur fich ziert, icheinen den Menfchen einzuladen fich und alle feine Berathschaften mit fo boben Farben als möglich auszu-Seibene Tücher und Binben, Blumen auf ben Buten schmuden einen jeben, ber es einigermaßen vermag. Stuble und Commoben in ben geringften Saufern find auf vergolbetem Grund mit bunten Blumen geziert; fogar bie einspännigen Caleffen bodroth angestrichen, bas Schniswert vergolbet, bie Bferbe bavor mit gemachten Blumen, bochrothen Quaften und Rauschgold ausgeputt. Manche haben Feberbufche, andere fogar kleine Fahnchen auf ben Röpfen, die fich im Laufe nach jeder Bewegung breben. Wir pflegen gewöhnlich bie Liebhaberei zu bunten Farben barbarifc und geschmactlos zu nennen: fie tann es auch anf gewiffe Beife febn und werben, allein unter einem recht heitern und blauen himmel ift eigentlich nichts bunt; benn nichts vermag ben Glanz ber Sonne und ihren Biberschein im Meer zu überftrablen. Die lebbaftefte Farbe wird burch bas gewaltige Licht gebampft, und weil alle Farben, jebes Grun ber Baume und Bflangen, bas gelbe, braune, rothe Erbreich in völliger Rraft auf bas Auge wirten, fo treten baburch felbst bie farbigen Blumen und Rleiber in die allgemeine Harmonie. Die scharlachenen Westen und Rode ber Beiber von Nettuno, mit breitem Golb und Gilber befett, bie anbern farbigen Nationaltrachten, bie gemalten Schiffe, alles scheint sich zu beeifern unter bem Glanze bes himmels und bes Meeres einigermaßen sichtbar zu werben.

Und wie sie leben, so begraben sie auch ihre Tobten; da stört kein schwarzer langsamer Zug die Harmonie der lustigen Welt. 'Ich sah ein Kind zu Grabe tragen. Ein rothsammetner großer, mit Gold breit gestickter Teppich überdeckte eine breite Bahre; darauf stand ein geschnitztes, start vergoldetes und versilbertes Kästchen, worin das weißgekleidete Tobte mit rosensarbenen Bändern ganz überdeckt lag. Auf den vier Ecken des Kästchens waren vier Engel, ungefähr jeder zwei Fuß hoch, welche große Blumenbüschel über das ruhende Kind hielten, und weil sie unten nur an Drähten besestigt waren, so wie die Bahre sich bewegte, wadelten und mildbelebende Blumengerüche auszustreuen schienen. Die Engel schwankten um desto heftiger, als der Zug sehr über die Straßen wegeilte,

und die vorangehenden Priefter und Kerzenträger mehr liefen als gingen.

Es ist keine Jahrszeit wo man sich nicht überall von Eswaaren umgeben sähe, und der Neapolitaner freut sich nicht allein des Essens, sondern er will auch, daß die Waare zum Berkauf schön ausgeputzt sep.

Bei Sauta Lucia sind die Fische nach ihren Gattungen meist in reinlichen und artigen Körben, Krebse, Austern, Schaiden, kleine Musscheln, jedes besonders ausgetischt, und mit grünen Blättern unterlegt. Die Läden von getrocknetem Obst und Hilsenfrüchten sind auf das mannichsaltigste herausgeprist. Die ausgebreiteten Bomeranzen und Citronen von allen Sorten, mit dazwischen hervorstechendem grünem Laub, dem Auge sehr erfreulich. Aber nirgends putzen sie mehr als bei den Fleischswaaren, nach welchen das Auge des Bolks besonders lüstern gerichtet ist, weil der Appetit durch periodisches Entbehren nur mehr gereigt wird.

In ben Fleischbänken bangen bie Theile ber Ochsen, Ralber, Schopfe niemals aus, ohne bag neben bem Fett jugleich bie Seite ober bie Reule ftart vergolbet fen. Es find verschiedene Tage im Jahr, besonders bie Beibnachtsfeiertage, als Schmausfeste berühmt; alsbann feiert man eine allgemeine Cocagna, wozu fich funfhunderttausend Menschen bas Wort gegeben haben. Dann ift aber auch bie Strafe Tolebo, und neben ihr mebrere Straffen und Blate auf bas appetitlichste verziert. Die Boutiquen, wo grune Sachen verlauft werben, wo Rofinen, Melonen und Feigen aufgesett find, erfreuen bas Auge auf bas allerangenehmfte. Efwaaren bangen in Guirlanden über bie Strafen hinüber; große Paternofter von vergolbeten, mit rothen Banbern geschnurten Burften; welfche Sahne, welche alle eine rothe Fahne unter bem Burgel fteden haben. Dan verficherte, bag beren breifigtausend verlauft worben, ohne bie ju rechnen, welche bie Leute im Sause gemästet hatten. Außer biefem werben noch eine Menge Efel, mit gruner Waare, Rapaunen und jungen Rämmern belaben, burch bie Stadt und über ben Markt getrieben, und bie Baufen Gier, welche man bie und ba sieht, find so groß, bag man fich ihrer niemals so viel beisammen gebacht hat. Und nicht genug, bag alles biefes verzehrt wird: alle Jahre reitet ein Polizeidiener mit einem Trompeter burch die Stadt und verkindigt auf allen Bläten und Kreugwegen, wie viel tausend Ochsen, Rälber, Lämmer, Schweine u. f. w.

ber Neapolitaner verzehrt habe. Das Bolt hört aufmerkam zu, freut sich unmäßig über die großen Zahlen, und jener erinnert sich des Antheils an diesem Genusse mit Bergnügen.

Was die Mehl= und Milchspeisen betrifft, welche unsere Köchinnen so mannichfaltig zu bereiten wissen, ist für jenes Bolk, das sich in dersgleichen Dingen gern kurz faßt, und keine wohleingerichtete Küche hat, doppelt gesorgt. Die Maccaroni, ein zarter, stark durchgearbeiteter, gekochter, in gewisse Gestalten gepreßter Teig von seinem Mehle, sind von allen Sorten überall um ein Geringes zu haben. Sie werden meistens nur in Wasser abgekocht, und der geriebene Käse schwälzt und würzt zugleich die Schüssel. Fast an der Ede jeder großen Straße sind die Bachverksversertiger mit ihren Pfannen voll siedenden Dels, besonders an Festtagen, beschäftigt, Fische und Bachverk einem jeden nach seinem Berlangen sogleich zu bereiten. Diese Leute haben einen unglaublichen Abgang, und viele tausend Menschen tragen ihr Mittag- und Abendessen von da auf einem Stücksen Papier davon.

Reapel, ben 30. Mai 1787.

Nachts burch die Stadt spazierend, gelangte ich zum Molo. Dort sah ich mit einem Blid den Mond, den Schein desselben auf den Wolkenstämmen, den sanstbewegten Abglanz im Meere, heller und lebhafter auf dem Saum der nächsten Welle. Und nun die Sterne des Himmels, die Lampen des Leuchtthurms, das Feuer des Besuv, den Wierschein davon im Wasser, und viele einzelne Lichter ausgesät über die Schiffe. Eine so mannichsaltige Aufgabe hätte ich wohl von Ban der Neer gelöst sehen mögen.

Reapel, ben 31. Mai 1787.

Ich hatte das römische Frohnleichnamfest und dabei besonders die nach Raphael gewirkten Teppiche so fest in den Sinn gesaßt, daß ich mid durch alle diese herrlichen Naturerscheinungen, ob sie schon in der Welt ihres Gleichen nicht haben können, keineswegs irren ließ, sondern die Anstalten zur Reise hartnäckig fortsetzte. Ein Paß war bestellt, ein Betturin hatte mir den Miethpsennig gegeben; denn es geschieht dort zur Sicherheit der Reisenden umgekehrt als bei uns. Kniep war beschäftigt,



sein neues Quartier zu beziehen, an Raum und Lage viel besser als bas vorige.

Schon früher als diese Beränderung im Werke war, hatte mir der Freund einigemal zu bedenken gegeben, es sen doch unangenehm und gewissermaßen unanständig, wenn man in ein Haus ziehe und gar nichts mit dringe; selbst ein Bettgestell flöße den Wirthsleuten schon einigen Respect ein. Als wir nun heute durch den unendlichen Trödel der Castellweitung hindurchgingen, sah ich so ein paar eiserne Sestelle, bronzeartig angestrichen, welche ich sogleich seilschte, und meinem Freund als klinstigen Grund zu einer ruhigen und soliden Schlasstäte verehrte. Einer der allezeit sertigen Träger brachte sie nebst den erforderlichen Brettern in das neue Quartier, welche Anstalt Aniep so sehr freute, daß er sogleich von mir weg- und hier einzuziehen gedachte, große Reisbretter, Papier und alles Nöthige schnell anzuschaffen besorgt war. Einen Theil der Contouren, in beiden Sicilien gezogen, sibergab ich ihm nach unserer Beraderedung.

### Reapel, ben 1. Juni 1787.

Die Ankunft bes Marquis Lucch esini hat meine Abreise auf einige Lage weiter geschoben; ich habe viel Freude gehabt, ihn kennen zu lernen. Er scheint mir einer von den Menschen zu sehn, die einen guten moralischen Magen haben, um an dem großen Welttische immer mitgenießen zu können, anstatt daß unser einer, wie ein wiederkäuendes Thier, sich zu Zeiten überfüllt, und dann nichts weiter zu sich nehmen kann, die er eine wiederholte Kauung und Berdauung geendigt hat. Sie gefällt mir auch recht wohl; sie ist ein wackeres, deutsches Wesen.

Ich gehe nun gern aus Neapel, ja ich muß fort. Diese letten Tage überließ ich mich der Gefälligkeit Menschen zu sehen; ich habe meist interessante Personen kennen lernen und din mit den Stunden, die ich ihnen gewidmet, sehr zusrieden; aber noch vierzehn Tage, so hätte es mich weiter und weiter und abwärts von meinem Zwede geführt. Und dann wird man hier immer unthätiger. Seit meiner Rückunst von Bästum habe ich, außer den Schätzen von Portici wenig gesehen, und es bleibt mir manches zuruck, um dessenwillen ich nicht den Fuß ausheben mag. Aber jenes Museum ist auch das A und O aller Antiquitätensammlungen; da sieht man recht, was die alte Welt an freudigem Kunstsinn

ber Neapolitaner verzehrt habe. Das Bolt hört aufmerksam zu, freut sich unmäßig über die großen Zahlen, und jener erinnert sich bes Antheils an diesem Genusse mit Bergnügen.

Was die Mehl- und Milchspeisen betrifft, welche unsere Röchinnen so mannichsaltig zu bereiten wissen, ist filr jenes Bolt, das sich in dergleichen Dingen gern turz faßt, und keine wohleingerichtete Kiche hat, boppelt gesorgt. Die Maccaroni, ein zarter, stark durchgearbeiteter, gekochter, in gewisse Gestalten gepreßter Teig von feinem Mehle, sind von allen Sorten überall um ein Geringes zu haben. Sie werden meistens nur in Wasser abgekocht, und der geriebene Käse schmälzt und würzt zugleich die Schüssel. Fast an der Ede jeder großen Straße sind die Bacwerksversertiger mit ihren Pfannen voll siedenden Dels, besonders an Festtagen, beschäftigt, Fische und Bacwerk einem jeden nach seinem Berlangen sogleich zu bereiten. Diese Lente haben einen unglaublichen Abgang, und viele tausend Menschen tragen ihr Mittag- und Abendessen von da auf einem Stücken Papier davon.

Reapel, ben 30. Mai 1787.

Rachts burch die Stadt spazierend, gelangte ich zum Molo. Dort sah ich mit einem Blid den Mond, den Schein desselben auf den Bolkenstämmen, den sanstdewegten Abglanz im Meere, heller und lebhafter auf dem Saum der nächsten Welle. Und nun die Sterne des himmels, die Lampen des Leuchtthurms, das Feuer des Besud, den Widerschein davon im Basser, und viele einzelne Lichter ausgesät über die Schiffe. Eine so mannichsaltige Ausgabe hätte ich wohl von Ban der Neer gelöst sehen mögen.

## Reapel, ben 31. Dai 1787.

Ich hatte das römische Frohnleichnamfest und dabei besonders die nach Raphael gewirkten Teppiche so fest in den Sinn gefaßt, daß ich mich durch alle diese herrlichen Naturerscheinungen, ob sie schon in der Welt ihres Gleichen nicht haben können, keineswegs irren ließ, sondern die Anstalten zur Reise hartnäckig fortsetzte. Ein Paß war bestellt, ein Betturin hatte mir den Miethpfennig gegeben; denn es geschieht dort zur Sicherheit der Reisenden umgekehrt als bei uns. Aniep war beschäftigt,

sein neues Quartier zu beziehen, an Raum und Lage viel besser als das vorige.

Schon früher als diese Beränderung im Werke war, hatte mir der Freund einigemal zu bedenken gegeben, es seh doch unangenehm und ge-wissermaßen unanständig, wenn man in ein Haus ziehe und gar nichts mit bringe; selbst ein Bettgestell slöße den Wirthsleuten schon einigen Respect ein. Als wir nun heute durch den unendlichen Trödel der Castell-weitung hindurchgingen, sah ich so ein paar eiserne Sestelle, bronzeartig angestrichen, welche ich sogleich seilschte, und meinem Freund als klinstigen Grund zu einer ruhigen und soliden Schlasstätte verehrte. Einer der allezeit sertigen Träger brachte sie nebst den erforderlichen Brettern in das neue Quartier, welche Anstalt Aniep so sehr freute, daß er sogleich von mir weg- und hier einzuziehen gedachte, große Reisbretter, Papier und alles Nöthige schnell anzuschaffen beforgt war. Einen Theil der Contouren, in beiden Sicilien gezogen, übergab ich ihm nach unserer Beraberedung.

### Reapel, ben 1. Juni 1787.

Die Ankunft des Marquis Lucchefini hat meine Abreise auf einige Tage weiter geschoben; ich habe viel Freude gehabt, ihn kennen zu lernen. Er scheint mir einer von den Menschen zu sehn, die einen guten moralischen Magen haben, um an dem großen Belttische immer mitgenießen zu können, anstatt daß unser einer, wie ein wiederkäuendes Thier, sich zu Zeiten überfüllt, und dann nichts weiter zu sich nehmen kann, dis er eine wiederholte Kauung und Berdauung geendigt hat. Sie gefällt mir auch recht wohl; sie ist ein wackeres, deutsches Wesen.

Ich gehe nun gern aus Reapel, ja ich muß fort. Diese letzten Tage überließ ich mich ber Gefälligkeit Menschen zu sehen; ich habe meist interessante Personen kennen lernen und bin mit den Stunden, die ich ihnen gewidmet, sehr zusrieden; aber noch vierzehn Tage, so hätte es mich weiter und weiter und abwärts von meinem Zwede geführt. Und dann wird man hier immer unthätiger. Seit meiner Rückunst von Bästum habe ich, außer den Schätzen von Portici wenig gesehen, und es bleibt mir manches zurfic, um dessenwillen ich nicht den Fuß ausheben mag. Aber senes Museum ist auch das A und O aller Antiquitätensammlungen; da sieht man recht, was die alte Welt an freudigem Kunstsin

voraus war, wenn sie gleich in strenger Handwerkssertigkeit weit hinter uns gurlid blieb.

Reapel, ben 1. Juni 1787.

Der Lohnbediente, welcher mir den ausgefertigten Paß zustellte, erzählte zugleich, meine Abreise bedauernd, daß eine starke Lava aus dem Besuv hervorgebrochen, ihren Weg nach dem Meer zu nehme; an den steileren Abhängen des Berges seh sie beinahe schon herab und könne wohl in einigen Tagen das Ufer erreichen. Nun besand ich mich in der größten Klemme. Der heutige Tag ging auf Abschiedsbesuche hin, die ich so vielen wohlwollenden und befördernden Personen schuldig war; wie es mir morgen ergehen wird, sehe ich schon. Einmal kann man sich auf seinem Wege den Menschen doch nicht völlig entziehen; was sie uns aber auch nutzen und zu genießen geben, sie reißen uns doch zuletzt von unsern ernstlichen Zwecken zur Seite hin, ohne daß wir die ihrigen fördern. Ich din äußerst verdrießlich.

Abenbe.

Auch meine Dankbesuche waren nicht ohne Freude und Belehrung: man zeigte mir noch manches freundlich vor, was man bisher verschoben oder versäumt. Cavaliere Benuti ließ mich sogar noch verborgenc Schäte sehen. Ich betrachtete abermals mit großer Berehrung seinen, obgleich verstümmelten, doch unschätzbaren Uspsses. Er führte mich zum Abschied in die Porzellansabrik, wo ich mir den Hercules möglichst einprägte, und mir an den campanischen Gefäßen die Augen noch einmal recht voll sah.

Wahrhaft gerührt und freundschaftlich Abschied nehmend, vertraute er mir dann noch zuletzt, wo ihn eigentlich der Schuh drude, und wünschte nichts mehr, als daß ich noch eine Zeit lang mit ihm verweilen könnte. Mein Banquier, bei dem ich gegen Tischzeit eintraf, ließ mich nicht los. Das wäre nun alles schön und gut gewesen, hätte nicht die Lava meine Einbildungskraft an sich gezogen. Unter mancherlei Beschäftigungen, Zah-lungen und Einpaden kam die Racht heran; ich aber eilte schnell nach dem Molo.

Hier sah ich nun alle die Feuer und Lichter und ihre Wiberscheine, nur bei bewegtem Meer noch schwankender; den Bollmond in seiner ganzen herrlickleit neben dem Sprühfeuer des Bulcans, und nun die Lava, die neulich sehlte, auf ihrem glühenden ernsten Bege. Ich hätte noch hinsaussahren sollen, aber die Anstalten waren zu weitschichtig, ich wäre erst am Morgen dort angekommen. Den Anblick, wie ich ihn genoß, wollte ich mir durch Ungeduld nicht verderben: ich blieb auf dem Molo sitzen, bis mir, ungeachtet des Zus und Abströmens der Menge, ihres Deutens, Erzählens, Bergleichens, Streitens, wohin die Lava strömen werde, und was bergleichen Unsug noch mehr sehn mochte, die Augen zusallen wollten.

## Reapel, ben 2. Juni 1787.

Und so hätte ich auch biesen schönen Tag zwar mit vorzüglichen Bersonen vergnüglich und nützlich, aber boch ganz gegen meine Absichten, und mit fcmerem Bergen, zugebracht. Sehnsuchtsvoll blidte ich nach bem Dampfe, ber, ben Berg berab langfam nach bem Meer ziehend, ben Beg bezeichnete, welchen die Lava stündlich nahm. Auch der Abend follte nicht frei fenn. 3ch hatte verfprochen, bie Berzogin von Giovane ju befuchen, bie auf bem Schloffe wohnte, wo man mich benn, viele -Stufen hinauf, burch manche Gange wandern ließ, beren oberfte verengt waren burch Riften, Schränke und alles Digfällige eines hofgarberobewesens. 3ch fant in einem großen und hoben Zimmer, bas keine sonberliche Aussicht batte, eine wohlgestaltete junge Dame von fehr garter und fittlicher Unterhaltung. Als einer geborenen Deutschen war ihr nicht unbefannt, wie fich unfere Literatur zu einer freiern, weit umberblickenben Humanität gebildet: Berbers Bemuhungen, und was ihnen ähnelte, schätzte fle vorzüglich; auch Garve's reiner Berftand hatte ihr Dit ben beutschen Schriftstellerinnen fuchte fie aufs innigfte zugefagt. gleichen Schritt zu halten, und es ließ fich wohl bemerken, bag es ihr Bunfch set eine gelibte und belobte Feber zu führen. Dabin bezogen sich ihre Gespräche und verriethen zugleich die Absicht auf die Töchter bes bochften Standes zu wirten. Ein foldes Gefprach tennt teine Die Dämmerung war schon eingebrochen, und man hatte noch teine Rerzen gebracht. Wir gingen im Zimmer auf und ab, und fie, einer burch Laben verschlossenen Fensterfeite sich nabernd, stieß einen Laben

auf, und ich erblickte was man in seinem Leben nur einmal sieht. That sie es absichtlich mich zu überraschen, so erreichte sie ihren Zweck volltommen. Wir standen an einem Fenster des obern Geschosses, der Besuw gerade vor und: die herabsließende Lava, deren Flamme bei längst niederzgegangener Sonne schon deutlich glühte und ihren begleitenden Rauch schon zu vergolden ansing; der Berg gewaltsam todend, siber ihm eine ungeheure sessstenden Dampswosse, ihre verschiedenen Massen bei jedem Auswurf blizartig gesondert und körperhaft erleuchtet; von da herab dis gegen das Weer ein Streif von Gluthen und glühenden Dünsten; übrigens Weer und Erde, Fels und Wachsthum deutlich in der Abenddimmerung, klar friedlich, in einer zauberhaften Ruhe. Dieß alles mit Einem Blick zu übersehen, und den hinter dem Bergrücken hervortretenden Bollmond als die Erfüllung des wunderbarsten Bildes zu schauen, mußte wohl Erstaunen erregen.

Dieß alles konnte von biesem Standpunkt bas Auge mit einmal faffen, und wenn es auch bie einzelnen Gegenstände zu niuftern nicht im Stande mar, fo verlor es boch niemals ben Ginbrud bes großen Gamen. Bar unfer Gespräch burch biefes Schausviel unterbrochen, so nahm es eine besto gemuthlichere Benbung. Bir batten nun einen Text vor uns, welchen Jahrtaufende zu commentiren nicht hinreichen. Je mehr die Nacht wuchs, besto mehr schien bie Gegend an Rlarbeit zu gewinnen; ber Mond leuchtete wie eine zweite Sonne; bie Saulen bes Rauchs, beffen Streifen und Daffen burchleuchtet, bis ins Ginzelne beutlich, ja man glaubte mit halbweg bewaffnetem Auge die glübend ausgeworfenen Feleklumpen auf ber Nacht bes Regelberges zu unterscheiben. Wirthin - so will ich fie nennen, weil mir nicht leicht ein toftlicheres Abendmahl zubereitet mar - ließ bie Rergen an die Gegenseite bes Bimmers stellen, und bie icone Frau, vom Monbe beleuchtet, als Borbergrund biefes unglaublichen Bilbes, schien mir immer schöner zu werben, ja ihre Lieblichkeit vermehrte fich besonders baburch, daß ich in biesem füblichen Paradiese eine sehr angenehme beutsche Mundart vernahm. Ich vergaß, wie spat es war, so bag fie mich zulet aufmertfam machte: fie muffe mich, wiewohl ungern, entlaffen; bie Stunde nabe icon, wo ihre Galerien klostermäßig verschlossen würden. Und so schied ich zandernd von ber Ferne und von ber Rabe, mein Geschick segnend, bas mich für bie wiberwillige Artigkeit bes Tags noch fcon am Abend belohnt hatte.

Unter ben freien himmel gelangt, fagte ich mir vor, bag ich in ber Rabe biefer größern Lava boch nur bie Wieberholung jener kleinern wurde gefehen haben, und daß mir ein folcher Ueberblick, ein folcher Abschied ans Neapel nicht anders, als auf diese Weise hätte werden tonnen. Anftatt nach Baufe zu geben, richtete ich meine Schritte nach bem Molo, um bas große Schauspiel mit einem anbern Borbergrund ju sehen; aber ich weiß nicht, ob die Ermilbung nach einem so reichen Tage, ober ein Gefühl, bag man bas lette schone Bilb nicht verwischen muffe, mich wieber nach Moriconi zurudzog, wo ich benn auch Kniep fand, ber ans feinem neu bezogenen Quartier mir einen Abenbbefuch abstattete. Bei einer Flasche Wein besprachen wir unsere klinftigen Verhältniffe; ich tounte ibm zusagen, baf er, sobalb ich etwas von seinen Arbeiten in Deutschland vorzeigen könne, gewiß bem trefflichen Bergog Ernft von Botha empfohlen fenn, und von bort Bestellungen erhalten würde. Und so schieden wir mit herzlicher Freude, mit ficherer Aussicht Hinftiger, wechselseitig wirkenber Thätigkeit.

## Reapel, ben 3. Juni 1787. Dreieinigfeitefeft.

Und so fuhr ich benn durch das unendliche Leben dieser unvergleichlichen Stadt, die ich wahrscheinlich nicht wieder sehen sollte, halb betäubt hinans; vergnitgt jedoch, daß weder Reue noch Schmerz hinter mir blieb. Ich dachte an den guten Kniep, und gelobte ihm auch in der Ferne meine beste Borsorge.

An ben äußersten Bolizeischranken ber Borstabt störte mich einen Augenblick ein Marqueur, ber mir freundlich ins Gesicht sah, aber schnell wieder hinweg sprang. Die Zollmänner waren noch nicht mit dem Betturin sertig geworden, als aus der Kaffeebubenthüre, die größte chinesische Tasse voll schwarzen Kasse auf einem Bräsentirteller tragend, Kniep heraustrat. Er nahte sich dem Wagenschlag langsam mit einem Ernst, der, von Herzen gehend, ihn sehr gut kleidete. Ich war erstaunt und gerührt; eine solche ertenntliche Ausmerksamkeit hat nicht ihres Gleichen. Sie haben, sagte er, mir so viel Liebes und Gutes, auf mein ganzes Leben Wirksames erzeigt, daß ich Ihnen hier ein Gleichniß andieten möchte, was ich Ihnen verdanke.

Da ich in folden Gelegenheiten ohnehin teine Sprache habe, so

auf, und ich erblickte was man in seinem Leben nur einmal sieht. That sie es absichtlich mich zu überraschen, so erreichte sie ihren Zweck volltommen. Wir standen an einem Fenster des obern Geschosses, der Besuw gerade vor und: die herabsließende Lava, deren Flamme bei längst niederzgegangener Sonne schon deutlich glühte und ihren begleitenden Rauch schon zu vergolden ansing; der Berg gewaltsam tobend, siber ihm eine ungeheure feststehende Dampswosse, ihre verschiedenen Massen bei jedem Auswurf blitzartig gesondert und körperhast erleuchtet; von da herab die gegen das Meer ein Streif von Gluthen und glühenden Dünsten; übrigens Meer und Erde, Fels und Wachsthum deutlich in der Abenddammerung, klar friedlich, in einer zauberhasten Ruhe. Dieß alles mit Einem Blick zu übersehen, und den hinter dem Bergrücken hervortretenden Bollmond als die Erfüllung des wunderbarsten Bildes zu schauen, mußte wohl Erstannen erregen.

Dieß alles konnte von biesem Standpunkt bas Auge mit einmal faffen, und wenn es auch die einzelnen Gegenstände zu muftern nicht im Stande war, fo verlor es boch niemals ben Einbruck bes großen Gangen. Bar unfer Gespräch burch biefes Schauspiel unterbrochen, so nahm es eine besto gemuthlichere Wendung. Wir batten nun einen Text vor uns, welchen Jahrtaufende zu commentiren nicht hinreichen. Je mehr bie Nacht wuchs, besto mehr schien bie Gegend an Rlarbeit zu gewinnen; ber Mond leuchtete wie eine aweite Sonne; bie Saulen bes Ranche, beffen Streifen und Maffen burchleuchtet, bis ins Einzelne beutlich, ja man glaubte mit halbweg bewaffnetem Auge die glübend ausgeworfenen Feleklumpen auf ber Racht bes Regelberges zu unterscheiben. Wirthin — so will ich sie nennen, weil mir nicht leicht ein köstlicheres Abendmahl zubereitet mar - ließ bie Rergen an die Gegenseite bes Bimmere ftellen, und bie icone Frau, vom Monde belenchtet, ale Borbergrund biefes unglaublichen Bilbes, schien mir immer fconer zu werben, ja ihre Lieblichkeit vermehrte fich besonders dadurch, daß ich in diesem stiblichen Paradiese eine sehr angenehme beutsche Mundart vernahm. Ich vergaß, wie spat es war, so bag sie mich zulet aufmerksam machte: sie muffe mich, wiewohl ungern, entlaffen; bie Stunde nabe icon, wo ihre Galerien klostermäßig verschlossen wurden. Und so schied ich zaudernd von ber Ferne und von ber Nähe, mein Geschick segnend, bas mich filr bie wiberwillige Artigkeit bes Tags noch fcon am Abend belohnt hatte.

Unter ben freien himmel gelangt, sagte ich mir vor, bag ich in ber Rabe biefer größern Lava boch nur die Wiederholung jener kleinern würbe gefeben haben, und daß mir ein folder Ueberblid, ein folder Abschied ans Reapel nicht anders, als auf diese Weise hatte werden tomen. Anftatt nach Saufe ju geben, richtete ich meine Schritte nach bem Molo, um bas große Schauspiel mit einem andern Borbergrund zu ichen; aber ich weiß nicht, ob die Ermilbung nach einem fo reichen Tage, ober ein Gefühl, bag man bas letzte schone Bilb nicht verwischen muffe, mich wieber nach Moriconi zurlickzog, wo ich benn auch Kniep fand, ber aus seinem neu bezogenen Quartier mir einen Abendbesuch abstattete. Bei einer Flasche Wein besprachen wir unfere kunftigen Berhältniffe; ich fonnte ihm zusagen, bag er, sobalb ich etwas von feinen Arbeiten in Deutschland vorzeigen tonne, gewiß bem trefflichen Bergog Ernft von Getha empfohlen fenn, und von bort Bestellungen erhalten würde. jo schieben wir mit herzlicher Freude, mit ficherer Aussicht klinftiger, wechselseitig wirkenber Thätigkeit.

## Reapel, ben 3. Juni 1787. Dreieinigfeitefeft.

Und so fuhr ich benn durch das unendliche Leben dieser unvergleichlichen Stadt, die ich wahrscheinlich nicht wieder sehen sollte, halb betäubt hinans; vergnitgt jedoch, daß weder Reue noch Schmerz hinter mir blieb. Ich dachte an den guten Kniep, und gelobte ihm auch in der Ferne meine beste Borsorge.

An den äußersten Polizeischranken der Borstadt störte mich einen Augenblick ein Marqueur, der mir freundlich ins Gesicht sah, aber schnell wieder hinweg sprang. Die Zollmänner waren noch nicht mit dem Betturin sertig geworden, als aus der Kassedudenthüre, die größte chinesische Tasse voll schwarzen Kasse auf einem Präsentirteller tragend, Knied heraustrat. Er nahte sich dem Wagenschlag langsam mit einem Ernst, der, von Herzen gehend, ihn sehr gut kleidete. Ich war erstaunt und gerührt; eine solche erkenntliche Ausmerksamkeit hat nicht ihres Gleichen. Sie haben, sagte er, mir so viel Liebes und Gutes, auf mein ganzes Leben Wirksames erzeigt, daß ich Ihnen hier ein Gleichniß andieten möchte, was ich Ihnen verdanke.

Da ich in folden Gelegenheiten ohnehin keine Sprache habe, fo

brachte ich nur sehr lakonisch vor, daß er durch seine Thätigkeit mich schon zum Schuldner gemacht, und durch Benutzung und Bearbeitung unserer gemeinsamen Schätze mich noch immer mehr verbinden werde.

Wir schieben, wie Personen selten von einander scheiben, die sich zufällig auf kurze Zeit verbunden. Bielleicht hätte man viel mehr Dank und Bortheil vom Leben, wenn man sich wechselsweise gerade heransspräche, was man von einander erwartet. Ift das geleistet, so sind beide Theile zufrieden, und das Gemüthliche, das das erste und letzte von allem ist, erscheint als reine Zugabe.

## Unterwege, vom 4. bie 6. Juni.

Da ich bießmal allein reise, habe ich Zeit genug die Eindrücke der vergangenen Monate wieder hervorzurufen; es geschieht mit vielem Behagen. Und doch tritt gar oft das Lückenhaste der Bemerkungen hervor, und wenn die Reise dem, der sie vollbracht hat, in einem Flusse vorüberzuziehen scheint und in der Eindildungstraft als eine stätige Folge hervortritt, so sühlt man doch, daß eine eigentliche Mittheilung unmöglich seh. Der Erzählende muß alles einzeln hinstellen: wie soll darans in der Seele des Dritten ein Ganzes gebildet werden?

Deshalb konnte mir nichts Tröstlicheres und Erfreulicheres begegnen, als die Bersicherungen eurer letzten Briefe, daß ihr euch sleißig mit Italien und Sicilien beschäftigt, Reisebeschreibungen leset und Aupserwerke betrachtet: das Zeugniß, daß dadurch meine Briefe gewinnen, ist mein höchster Trost. Hättet ihr es früher gethan oder ausgesprochen, ich wäre noch eifriger gewesen als ich war. Daß trefsliche Männer, wie Bartels, Minter, Architekten verschiedener Nationen vor mir hergingen, die gewiß äußere Zwecke sorgsältiger versolgten als ich, der ich nur die innersichsten im Auge hatte, hat mich oft beruhigt, wenn ich alle meine Bemühungen für unzulänglich halten mußte.

Ueberhaupt, wenn jeder Mensch nur als ein Supplement aller übrigen zu betrachten ift, und am nuthlichsten und liebenswurdigsten erscheint, wenn er sich als einen solchen giebt, so muß dieses vorzuglich von Reiseberichten

und Reisenben gültig sehn. Persönlichkeit, Zwecke, Zeitverhältnisse, Gunst und Ungunst der Zufälligkeiten, alles zeigt sich bei einem jeden anders. Renne ich seine Borgänger, so werde ich auch an ihm mich freuen, mich mit ihm behelsen, seinen Nachfolger erwarten, und diesem, wäre mir sogar inzwischen das Glüd geworden die Gegend selbst zu besuchen, gleichsalls freundlich begegnen.

# Filippo Meri, ber humoriftifche Beilige.

Filippo Reri, in Florenz geboren 1515, erscheint von Kindheit auf als ein folgsamer sittlicher Knabe von kräftigen Anlagen. Sein Bildniß als eines solchen ist glikklicherweise ausbewahrt in des Fidanza Teste Seelte Tom. V. Bl. 31. Man wüßte sich keinen tüchtigern, gefündern, geradsinnigern Knaben zu benken. Als Abkömmling einer edlen Familie, wird er in allem Guten und Wiffenswerthen der Zeit gemäß unterrichtet, und endlich, um seine Studien zu vollenden, man meldet nicht in welchem Alter, nach Rom gesandt. Hier entwickelt er sich zum vollkommenen Ingling: sein schönes Antlie, seine reichen Loden zeichnen ihn aus; er ist anziehend und ablehnend zugleich, Anmuth und Wirde begleiten ihn überall.

Hier, zur traurissten Zeit, wenige Jahre nach der grausamen Plunderung der Stadt, ergiebt er sich, nach Borgang und Beispiel vieler Edlen, ganz den Uebungen der Frömmigkeit, und sein Enthusiasmus steigert sich mit den Kräften einer frischen Jugend. Unablässiges Besuchen der Kirchen, besonders der sieben Hauptkirchen, brunfliges Beten zur Herannöthigung der Hilfe, sleißiges Beichten und Genuß des Abendmahls, Flehen und Ringen nach geistigen Gütern. In solch einem enthustastischen Momente wirft er sich einst auf die Stufen des Altars und zerbricht ein paar Rippen, welche, schlecht geheilt, ihm lebenslängliches Herzklopfen verursachen und die Steigerung seiner Gesühle veransassen.

Um ihn versammeln sich junge Männer zu thätiger Sittlichkeit und Frömmigkeit: sie erweisen sich unermübet die Armen zu versorgen, die Aranken zu pflegen und scheinen ihre Studien hintanzusetzen. Wahrscheinlich bebienen sie sich der Zuschüsse von Haus zu wohlthätigen Zweiden; genug, sie geben und helsen immer und behalten nichts für sich, ja er

lehnt nachher ausdrücklich alle Beihülfe von den Seinigen ab, um dasjenige, was Wohlthätigkeit ihnen zuweist, an Bedürftige zu wenden und selbst zu darben.

Dergleichen fromme Handlungen waren jedoch zu herzlich und lebhaft, als daß man nicht hätte suchen sollen, sich zugleich auf eine geistliche und gefühlvolle Weise über die wichtigsten Gegenstände zu unterhalten. Die kleine Gesellschaft besaß noch kein eigenes Local, sie erbat sich's bald in diesem, bald in jenem Rloster, wo dergleichen Räume wohl zu sinden sehn mochten. Nach einem kurzen stillen Gebet ward ein Text der heiligen Schrift verlesen, worüber ein und der andere sich, auslegend oder anwendend, in einer kurzen Rebe vernehmen ließ. Wan besprach sich auch wohl hierüber, alles in Bezug auf unmittelbare Thätigkeit; dialektische und spitzsindige Behandlung war durchaus verboten. Die übrige Tagszeit ward immerfort einer ausmerksamen Bersorgung der Kranken, dem Dienst in Hospitälern, dem Beistande der Armen und Rothleibenden gewidmet.

Da bei diesen Berhältnissen keine Beschränkung vorwaltete und man eben so gut kommen als gehen konnte, so vermehrte sich die Zahl der Theilnehmenden ungemein, so wie sich denn auch jene Bersammlung ernster und umsichgreisender beschäftigte. Auch aus dem Leben der Heiligen ward vorgelesen, Kirchenväter und Kirchengeschichte stellenweise zu Rathe gezogen, worauf denn vier der Theilnehmenden, jeder eine halbe Stunde, zu sprechen das Recht und Pflicht hatten.

Diese fromme tagtägliche, ja samiliär praktische Behanblung ber höchsten Seelenangelegenheiten erregte immer mehr Ausmerksamkeit, nicht allein unter Einzelnen, sondern sogar unter ganzen Körperschaften. Man verlegte die Bersammlungen in die Kreuzgänge und Räume dieser und jener Kirche, der Zudrang vermehrte sich; besonders zeigte sich der Orden der Dominicaner dieser Art sich zu erbauen, sehr geneigt, und schloß sich zahlreich an die sich immer mehr ausbildende Schaar an, welche durch die Kraft und den hohen Sinn ihres Ansuhrers sich durchaus gleich und, wenn auch geprüft durch mancherlei Widerwärtigkeiten, auf demselben Psade sortschreitend sinden ließ.

Da nun aber nach bem hohen Sinne bes trefflichen Borgesetzen alle Speculation verbannt, jede geregelte Thätigkeit aber aufs Leben gerichtet war, und bas Leben sich ohne Heiterkeit nicht benten läßt, so wußte ber

Mann anch hierin ben unschnlögen Beblirfniffen und Wünschen ber Seinigen entgegen zu kommen. Bei eintretendem Frühling führte er sie nach San Onofrio, welches, hoch und breit gelegen, in solchen Tagen die angenehmste Oertlichkeit anbot. Hier, wo bei der jungen Jahrszeit alles jung erscheinen sollte, trat, nach stillen Gebeten, ein hübscher Knabe hervor, recitirte eine auswendig gelernte Predigt; Gebete folgten, und ein Chor besonders eingeladener Sänger ließ sich erfreulich und eindringlich dum Schlusse hören, welches um so bedeutender war, als die Musik damals weder ausgebreitet, noch ausgebildet gefunden ward, und hier vielleicht zum erstenmal ein religiöser Gesang in freier Luft sich mittheilte.

Immer auf biefe Beife fortwirkenb, vermehrte fich bie Congregation und wuchs, fo wie an Berfonengabl, fo an Bebeutung. Die Florentiner nöthigten gleichsam ihren gandemann, bas von ihnen abhängige Rlofter San Girolame zu beziehen, wo benn bie Anstalt fich immer mehr ausbehnte und auf gleiche Weise fortwirkte, bis ihnen endlich ber Bapft in ber Rabe bes Blates navona ein Rlofter als eigenthümlich anwies, welches, von Grund aus neu gebaut, eine gute Angahl frommer Benoffen aufnehmen tonnte. hier blieb es jedoch bei ber fruhern Einrichtung, Gotteswort, bas will fagen beilig eble Gefinnungen, bem gemeinen Berftanbe fo wie bem gemeinen Alltageleben anzunähern und eigen zu machen. Man versammelte fich nach wie vor, betete, vernahm einen Tert, borte barüber fprechen, betete und warb zulest burch Dufit ergost, und was bamale öfter, ja täglich geschah, geschieht jest noch Sonntags; und gewiß wird jeder Reisende, ber nähere Renntnig von bem beiligen Stifter genommen, fich, funftigbin biefen unschuldigen Functionen beiwohnend, vorzäglich erbauen, wenn er basjenige, was wir vorgetragen haben und junachst mittheilen, in Gemuth und Gebante vorüber walten läft.

Hier sind wir nun in dem Falle in Erinnerung zu bringen, daß diese ganze Anstalt noch immer ans Weltliche gränzte. Wie denn nur wenige unter ihnen sich dem eigentlichen Briesterstande gewidmet hatten und nur so viel geweihte Geistliche nnter ihnen gefunden wurden als nöthig Beichte zu sigen und das Mesopfer zu verrichten. Und so war denn auch Filippo Neri selbst sechsundbreisig Jahre alt geworden, ohne sich zum Priesterthum zu melden: denn er fand sich, wie es scheint, in seinem gegenwärtigen Zustande frei und weit niehr sich selbst überlassen,

als er sich, mit kirchlichen Banben gefeffelt, als Glieb ber großen hierarchie zwar hochgeehrt, aber boch beschränkt gefühlt hatte.

Allein von oben her ließ man es babei nicht bewenden: sein Beichtvater machte es ihm zur Gewissenssache die Weihe zu nehmen und in den Priesterstand zu treten. Und so geschah es auch; nun hatte die Kirche klüglich einen Mann in ihren Kreis eingeschlossen, der, unabhängigen Geistes disher, auf einen Zustand loszing, worin das Heilige mit dem Weltlichen, das Tugendsame mit dem Alltäglichen sich vereinigen und vertragen sollte. Diese Beränderung aber, der Uebergang zur Priesterschaft, scheint auf sein äußeres Benehmen nicht im mindesten eingewirft zu haben.

Er fibt nur noch ftrenger als bisher jebe Entäußerung, und lebt in einem schlechten Klösterchen mit andern klummerlich zusammen. So gibt er die bei großer Theurung ihm verehrten Brode einem andern Bedürftigern, und setzt seinen Dienst gegen Unglückliche immer fort.

Aber auf sein Inneres hat das Priesterthum einen merkolirdig steigernden Einfluß. Die Berpslichtung zum Meßopser versetzt ihn in einen Enthusiasmus, in eine Etstase, wo man den disher so natürlichen Mann gänzlich verliert. Er weiß kaum wohin er schreitet, tanmelt auf dem Wege und vor dem Altare. Hebt er die Hostie in die Höhe, so kaum er die Arme nicht wieder herunterbringen; es scheint als zoge ihn eine unsichtbare Krast empor. Beim Eingießen des Weins zittert und schaudert er. Und wenn er nach vollendeter Wandlung dieser geheimnisvollen Gaben genießen soll, erzeigt er sich auf eine wunderliche, nicht auszusprechende schwelgerische Weise. Bor Leidenschaft beißt er in den Kelch, indeß er ahnungsvoll das Blut zu schlärfen glaubt des kurz vorher gleichsam gierig verschlungenen Leides. Ist aber dieser Taumel vorüber, so sinden wir zwar immer einen leidenschaftlich wundersamen, aber immer höchst verständig praktischen Mann.

Ein solcher Jüngling, ein solcher Mann, so lebhaft und seltsam wirkend, mußte den Menschen wunderlich und mitunter gerade durch seine Tugenden beschwerlich und widerwärtig vorkommen. Wahrscheinlich ist ihm dieses in dem Laufe seines frühern Lebens oft begegnet: nachdem er aber zum Priester geweiht ist und sich so eng und kummerlich, gleichsam als Gaft, in einem armseligen Kloster behilft, treten Widersacher auf, die ihn mit Spott und Hohn unablässig verfolgen.

Doch wir gehen weiter und sagen, er setz ein höchst ausgezeichneter Meusch gewesen, ber aber das einem jeden dieser Art angeborene Herrische zu beherrschen und in Entsagung, Entbehrung, Bohlthätigkeit, Demuth und Schmach den Glanz seines Dasehns zu verhüllen trachtete. Der Gedanke, vor der Belt als thöricht zu erscheinen und dadurch in Gott und göttliche Dinge sich erst recht zu versenken und zu siben, war sein andauerndes Bestreben, wodurch er sich und sodann auch seine Schiler ausschließlich zu erziehen unternahm. Die Maxime des heiligen Bernhard:

Spernere mundum, Spernere neminem, Spernere se ipsum, Spernere se sperni,

schien ihn ganz durchdrungen zu haben, ja vielmehr aus ihm frisch wieder entwidelt zu sehn.

Achnliche Absichten, ähnliche Zustände nöthigen den Menschen in gleichen Maximen sich anszuerbauen. Man kann gewiß sehn, daß die erhabensten, innerlich stolzesten Menschen sich zu jenen Grundsätzen allein bequemen, indem sie das Widerwärtige einer dem Guten und Großen immer widerstrebenden Welt voraus zu kosten und den dittern Kelch der Ersahrung, ehe er ihnen noch angeboten ist, die auf den Grund zu leeren sich entschließen. Gränzenlos und in ununterbrochener Reihe machen jene Geschichten, wie er seine Schiller geprüft, deren viele die auf uns getommen sind, jeden lebenslustigen Menschen, der sie vernimmt, wirklich ungeduldig, so wie diese Gebote demjenigen, der ihnen gehorchen sollte, höchst schwerzlich und nahezu unerträglich fallen mußten. Deswegen denn auch nicht alle eine solche Feuerprobe bestanden.

She wir aber uns auf bergleichen wunderbare und dem Leser gewissermaßen unwillsommene Erzählungen einlassen, weuden wir uns lieber
noch einmal zu jenen großen Borzügen, welche die Zeitgenossen ihm zugestehen und höchlich rühmen. Er habe, sagen sie, Renntnisse und Bildung mehr von Natur als durch Unterricht und Erziehung erhalten;
alles was andere mühsam erwerben, seh ihm gleichsam eingegossen gewesen.
Ferner habe er die große Gabe zu eigen gehabt Geister zu unterscheiden,
Eigenschaften und Fähigkeiten der Menschen zu würdigen und zu schähen;

zugleich habe er mit bem größten Scharffinn bie weltlichen Dinge burchbrungen, auf einen Grab, baf man ihm ben Beift ber Bahrfagung auschreiben muffen. Auch ward ihm eine entschiedene Anziehungsgabe, welche auszubruden bie Italianer fich bes schönen Wortes attrativa bebienen, fraftig verlieben, bie fich nicht allein auf Menschen erstreckt, fonbern and auf Thiere. Als Beispiel wird ergablt, bag ber hund eines Freundes sich ihm angeschloffen und burchaus gefolgt seh, auch bei bem ersten Besitzer, ber ihn lebhaft zurud gewünscht und burch mancherlei Mittel ihn wieder zu gewinnen getrachtet, auf teine Beise verbleiben wollen, sonbern fich immer zu bem anziehenben Manne gurud begeben, fich niemals von ihm getrennt, vielmehr zulett nach mehreren Jahren in bem Schlafzimmer feines erwählten Beren bas Leben geenbet babe. Diefes Geschöpf veranlagt uns nun, auf jene Brufungen, zu benen es felbst Gelegenheit gegeben, jurudzutommen. Es ift befannt, bag hundes führen, hundetragen im Mittelalter überhaupt und mahrscheinlich auch in Rom böchst schimpflich gewesen. In biefer Rücksicht pflegte ber fromme Mann jenes Thier an einer Rette burch bie Stadt zu filhren; auch mußten seine Schiller baffelbe auf ben Armen burch bie Straffen tragen und fich auf biefe Beife bem Gelächter und Spott ber Menge preisaeben.

Auch muthete er seinen Schillern und Genossen andere unwikrbige Aengerlichteiten zu. Einem jungen römischen Fürsten, welcher der Shre, sinr ein Ordensglied zu gelten mitgenießen wollte, wurde angesonnen, er solle mit einem hinten angehefteten Fuchsschwanze durch Rom spazieren und als er dieß zu leisten sich weigerte, die Aufnahme in den Orden versagt. Einen andern schildte er ohne Ueberkleid und wieder einen mit zerrissenen Aermeln durch die Stadt. Dieses letztern erbarmte sich ein Edelmann und bot ihm ein Baar neue Aermel an, die der Ringling ausschlug, nachher aber, auf Besehl des Meisters, dankbar abholen und tragen mußte. Beim Ban der neuen Kirche nöthigte er die Seinen gleich Taglöhnern die Materialien herbeizuschaffen und sie den Arbeitern zur Hand zu langen.

Gleichermaßen wußte er auch jedes geistige Behagen, das der Mensch an sich empfinden mochte, zu stören und zu vernichten. Wenn die Predigt eines juugen Mannes wohl zu gelingen und der Redner sich darin selbst zu gefallen schien, unterbrach er ihn in der Mitte des Worts,

um an seiner Stelle weiter zu sprechen, befahl auch wohl weniger fähigen Schülern ungefäumt hinaufzutreten und zu beginnen, welche benn, so unerwartet angeregt, sich aus bem Stegreise besser als je zu erweisen bas Gläck hatten.

Man versetze sich in die zweite Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts und den wüsten Zustand, in welchem Rom unter verschiedenen Päpsten wie ein aufgeregtes Element erschien, und man wird eher begreisen, daß ein solches Bersahren wirksam und mächtig sehn mußte, indem es durch Reigung und Furcht, durch Ergebenheit und Gehorsam dem innersten Bollen des Menschen die große Gewalt verlieh, trot allem Aeußern sich zu erhalten um allem, was sich ereignen konnte, zu widerstehen, da es befähigt, selbst dem Bernünstigen und Berständigen, dem Herkömmlichen und Schicklichen unbedingt zu entsagen.

Eine mertwürdige, obgleich schon bekannte Brufungegeschichte wird man hier wegen ihrer besondern Anmuth nicht ungern wiederholt finden. Dem heiligen Bater war angekindigt, in einem Rlofter auf bem Lande thue fich eine wunderwirkende Ronne bervor. Unfer Mann erbalt ben Anftrag, eine fur die Lirche so wichtige Angelegenheit näher an untersuchen: er fest fich auf sein Maulthier', bas Befohlene zu verrichten, tommt aber schneller zurud als ber beilige Bater es erwartet. Der Berwunderung feines geiftlichen Gebieters begegnet Reri mit folgenden Borten: "Beiligster Bater, biefe thut feine Bunber: benn es fehlt ihr au ber erften driftlichen Tugend, ber Demuth. 3ch tomme, burch folimmen Beg und Wetter übel zugerichtet, im Rlofter an; ich laffe fie in Eurem Ramen vor mich forbern; fle erscheint und ich reiche ihr ftatt bes Gruges ben Stiefel bin, mit ber Anbentung, fie folle mir ihn ansziehen. Entset führt sie zurud und mit Schelten und Born erwiebert fie mein Anfinnen: für was ich fie halte! ruft fie aus; die Maab bes herrn fen fie, aber nicht eines jeben, ber baber tomme, um tnechtische Dienste von ihr zu verlangen. Ich erhob mich gelaffen, feste mich wieber auf mein Thier, ftebe wieber vor Euch und ich bin Aberzeugt, Ihr werbet keine weitere Brufung nothig finden." Lächelnd beließ es anch der Papst babei und wahrscheinlich ward ihr bas fernere Bunderthun unterfagt.

Benn er aber bergleichen Prilfungen gegen andere erlaubte, so mußte er solche von Männern erbulben, welche, gleichen Sinnes, ben nämlichen

Weg der Selbstverläugnung einschlugen. Ein Bettelmönch, der aber auch schon im Geruch der Heiligkeit stand, begegnet ihm in der gangbarsten Straße, und dietet ihm einen Schluck ans der Weinflasche, die er vorforglich mit sich sührt. Filippo Neri bedenkt sich nicht einen Augenblick, und setzt die langhalsige Korbslasche, den Kopf zurückbiegend, dreist an den Mund, indeß das Bolk laut lacht und spottet, daß zwei fromme Männer sich dergestalt zutrinken. Filippo Neri, den es ungeachtet seiner Frömmigkeit und Ergebung einigermaßen durfte verdrossen haben, sagte darauf: Ihr habt mich geprüft; nun ist die Reihe an mir! und derkakte zugleich sein vierecktes Barett auf den Rahlkopf, welcher nun gleichfalls ausgelacht wurde, ganz ruhig fortging und sagte: Wenn mir's einer vom Kopf nimmt, so möget ihr's haben! Neri nahm es ihm ab, und sie schieden.

Freilich bergleichen zu wagen, und bennoch bie größten fittlichen Wirkungen hervorzubringen, bedurfte es eines Mannes wie Filippo Reri, beffen Sandlungen gar oft als Bunber anzusehen waren. Als Beichtiger machte er fich furchtbar, und baber bes größten Butranens würdig; er entbedte feinen Beichtlinbern Sunben bie fle verschwiegen, Mangel bie fie nicht beachtet hatten. Gein brunftiges efftatisches Gebet fette feine Umgebungen als fibernathrlich in Erstaunen, in einen Zustand, in welchem bie Menfchen wohl auch burch ihre Sinne zu erfahren glauben, was ihnen bie Einbildungetraft, angeregt burche Gefühl, vorbilden mochte; wozu benn noch kommt, daß bas Wunderbare, ja das Unmögliche, erzählt und wieder erzählt, nun endlich volltommen bie Stelle bes Birflichen, bes Altäglichen einnimmt. Hierher gehört, daß man ihn nicht nur verschiebentlich mabrend bes Defopfers vor bem Altare wollte emporgehoben gesehen haben, sondern daß sich auch Zeugniffe fanden, man habe ihn, knieend um bas Leben eines gefährlichst Kranken betenb, bergestalt von ber Erbe emporgehoben erblickt, bag er mit bem Saupte beinahe bie Dede bes Zimmers berührt.

Bei einem solchen burchaus bem Gefühl und der Einbildungstraft gewidmeten Zustande war es ganz natürlich, daß die Einmischung auch widerwärtiger Dämonen nicht ganz anszubleiben schien. Oben zwischen dem verfallenen Gemäuer der Antoninischen Bäder sieht wohl einmal der fromme Mann in äffischer Ungestalt ein widerwärtiges Wesen hernmhüpfen, das aber auf sein Geheiß alsogleich zwischen Erstmern und Spalten verschwindet. Bebeutender jedoch als diese Einzelnheit ist, wie er gegen seine Schüler verfährt, die ihn von seligen Erscheinungen, womit sie von der Mutter Gottes und andern Heiligen beglückt werden, mit Entzücken benachrichten. Er, wohl wissend, daß aus bergleichen Eindisdungen ein geistlicher Dünkel, der schlimmste und hartnäckigste von allen, gewöhnlich entspringe, versichert sie deshalb, daß hinter dieser himmlischen Marheit und Schönheit gewiß eine teuflische, häßliche Finsterniß verdorgen liege. Dieses zu exproden, gedietet er ihnen dei der Wiederkehr einer so holdseligen Jungfran ihr gerade ins Gesicht zu speien; sie gehorchen, und der Erfolg bewährt sich, indem auf der Stelle eine Teufelslarve hervortritt.

Der große Mann mag bieses mit Bewußtseyn ober, was wahrscheinlicher ist, aus tiesem Instinkt geboten haben; genug, er war sicher, daß jenes Bild, welches eine phantastische Liebe und Sehnsucht hervorgerusen hatte, nun, durch das entgegenwirkende Wagniß von Haß und Berachtung, unmittelbar in eine Fraze sich verwandeln würde.

Ihn berechtigten jedoch zu einer so seltsamen Bädagogik die außerordentlichsten, zwischen den höchst geistigen und höchst körperlichen schwebend
erscheinenden Naturgaben: Gefühl einer sich nahenden noch ungesehenen
Berson, Ahnung entsernter Begebenheiten, Bewustsehn der Gedanken
eines vor ihm Stehenden, Nöthigung anderer zu seinen Gedanken.

Diese und bergleichen Gaben sind unter mehreren Menschen ausgetheilt, mancher kann sich berselben ein- und das anderemal rühmen; aber die ununterbrochene Gegenwart solcher Fähigkeiten, die in jedem Falle bereite Austidung einer so staunenswürdigen Wirksamkeit, dieß ist vielleicht nur in einem Jahrhundert zu benken, wo zusammengehaltene, unzersplitterte Geistes und Körperkräfte sich mit erstaunenswürdiger Energie hervorthun konnten.

Betrachten wir aber eine folche nach unabhängigem, gränzenlosem, geistigen Birken sich hinsehnenbe und hingetriebene Ratur, wie sie durch bie streng umfassenben römisch-kirchlichen Bande sich wieder zusammengehalten fühlen muß.

Die Wirkungen bes heiligen Aaverins unter ben abgöttischen Heiben mögen freilich damals in Rom großes Aufsehen gemacht haben. Dadurch aufgeregt, fühlten Neri und einige seiner Frennde sich gleichfalls nach dem sogenannten Indien gezogen, und wünschten mit papftlicher Erlaubnif sich borthin zu verfügen. Allein der wahrscheinlich von oben her wohl

instruirte Beichtvater rebete ihnen ab, und gab zu bebenken, daß für gottselige, auf Besserung des Rächsten, auf Ausbreitung der Religion gerichtete Männer in Rom selbst ein genugsames Indien zu sinden, und ein wirdiger Schauplatz silr deren Thätigkeit offen seh. Man verklindigte ihnen, daß der großen Stadt selbst zunächst ein großes Unheil bevorstehen möchte, indem die drei Brunnen vor dem Thore San Sebastiand trüb und blutig seit einiger Zeit gestossen, welches als eine untrügliche Andentung zu betrachten seh. Mag also der würdige Reri und seine Gesellen hierdurch beschwichtigt, innerhalb Roms ein wohlthätiges, wunderwirkendes Leben sortgesetzt haben, so viel ist gewiß, daß er von Jahr zu Jahr an Bertranen und Achtung bei Großen und Kleinen, Alten und Jungen zugenommen.

Bebenke man nun die wundersame Complication ber menschlichen Natur, in welcher sich die stärtsten Gegenfätze vereinigen, Materielles und Geistiges, Gewöhnliches und Unmögliches, Wiberwartiges und Entalldendes, Befchränktes und Gränzenlofes, bergleichen aufzuführen man noch ein langes Register fortsetzen könnte; bebenke man einen solchen Biberftreit, wenn er in einem vorzüglichen Menschen fich ereignet und zu Tage tritt, wie er burch bas Unbegreifliche, bas fich aufbrängt, ben Berftand irre macht, die Einbildungstraft losbindet, ben Glauben überflügelt, ben Aberglauben berechtigt, und baburch ben natlirlichen Buftand mit bem unnatlirlichften in unmittelbare Berlihrung, ja zur Bereinigung bringt; gebe man mit biefen Betrachtungen an bas weitläufig überlieferte Leben umferes Mannes: so wird es uns faglich scheinen, was ein solcher, ber beinahe ein ganges Jahrhundert auf einem fo großen Schauplate in einem ungeheuern Elemente ununterbrochen und unabläffig gewirft, für einen Einfluß milffe erlangt baben. Die bobe Meinung von ihm ging fo weit, bag man nicht allein von feinem gefunden, traftigen Birten Rugen, Beil und seliges Gefühl fich zueignete, sonbern daß fogar seine Rrankheiten bas Bertranen vermehrten, indem man fle als Zeichen feines innigften Berhältniffes zu Gott und bem Göttlichsten anzusehen sich bewogen fand. hier begreifen wir nun, wie er schon lebend ber Burbe eines Beiligen entgegenging, und sein Tob nur befräftigen konnte, mas ihm von ben Beitgenoffen zugebacht und zugestanben war.

Defhalb auch, als man bald nach seinem Berscheiben, welches von noch mehr Bundern, als sein Leben begleitet war, an Papst Clemens VIII

die Frage brachte, ob man mit der Untersuchung — dem sogenannten Broces, welcher einer Seligsprechung voransgeht — den Ansang machen burse, dieser die Antwort ertheilte: Ich habe ihn immer für einen Beiligen gehalten, und kann daher nichts dagegen einwenden, wenn ihn die Kirche im allgemeinen den Glänbigen als solchen erklären und vorstellen wird.

Run aber birfte es auch der Aufmerksamkeit werth gehalten werben, daß er in der langen Reihe von Jahren, die ihm zu wirken gegönnt wurden, fünfzehn Päpfte erlebt, indem er, unter Leo X geboren, unter Clemens VIII seine Tage beschloß; daher er denn auch eine unabhängige Stellung gegen den Bapst selbst zu behaupten sich anmaßte, und als Glied der Kirche sich zwar ihren allgemeinen Anordnungen durchaus gleichstellte, aber im Einzelnen sich nicht gebunden, ja sogar gedieterisch gegen das Oberhaupt der Kirche bewies. Nun läßt es sich denn auch erkären, daß er die Cardinalswürde durchaus abschlug, und in seiner Chiesa nuova gleich einem widerspenstigen Ritter in einer alten Burg, sich gegen den obersten Schutzherrn unartig zu betragen herausnahm.

Der Charafter jener Berhältnisse jedoch, wie sie sich am Ende bes sechzehnten Jahrhunderts aus den früheren, roheren Zeiten seltsam genug gestaltet erhielten, kann durch nichts deutlicher vor Augen gestellt, eindringlicher dem Geiste dargebracht werden, als durch ein Memorial, welches Reri kurz vor seinem Tode an den nenen Papst Clemens VIII ergehen ließ, woraus eine gleich wunderliche Resolution erfolgte.

Bir sehen hierans bas auf eine anbere Beise nicht zu schilbernbe Berhältniß eines balb achtzigsährigen, bem Rang eines heiligen entgegen- gehenden Mannes zu einem bedeutenden, tilchtigen, während feiner mehrjährigen Regierung höchst achtbaren souveranen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

# Memorial bes Filippo Reri an Clemens VIII.

Heiligster Bater! Und was für eine Person bin ich benn, daß die Cardinäle mich zu besuchen kommen, und besonders gestern Abend die Cardinäle von Florenz und Cusano? Und weil ich ein- bischen Manna in Blättern nöthig hatte, so ließ mir gedachter Cardinal von Florenz zwei Unzen von San Spirito holen, indem der Herr Cardinal in jenes Hospital eine große Quantität geschickt hatte. Er blieb auch dis zwei

Stunden in die Racht, und fagte fo viel Gutes von Em. Beiligfeit, viel mehr als mir billig schien: benn ba Sie Papft finb, so follten Sie bie Demuth selber febn. Chriftus tam um fieben Uhr in ber Racht, fic mir einzuverleiben; und Ew. Beiligkeit konnte auch wohl einmal in unsere Rirche kommen. Christus ift Mensch und Gott, und besucht mich gar manchmal; Em. Beiligkeit ift nur ein bloger Menfch, geboren von einem heiligen und rechtschaffenen Mann, jener aber von Gott Bater. Mutter von Em. Beiligkeit ift Signora Agnesina, eine febr gottesfürchtige Dame; aber jenes bie Jungfrau aller Jungfrauen. Bas batte ich nicht alles zu fagen, wenn ich meiner Galle freien Lauf laffen wollte? 3ch befehle Em. Beiligkeit, bag Sie meinen Willen thun, wegen eines Mabdens, bas ich nach Torre be' specchi schaffen will. Sie ift bie Tochter von Claubio Reri, bem Ew. Beiligkeit versprochen bat, baf Sie seine Rinber beschützen will; und ba erinnere ich Sie, bag es hubsch ift, wem Deftwegen übergeben Sie mir gebachtes ein Bapft sein Wort balt. Geschäft, und so daß ich mich im Nothfall Ihres Ramens bedienen könne; um so mehr, ba ich ben Willen bes Mabchens weiß und gewiß bin, daß sie durch göttliche Eingebung bewegt wird. Und mit der größten Demuth, bie ich schuldig bin, tuffe ich bie beiligsten Guge.

Eigenhandige Resolution bes Papftes, unter das Memorial geschrieben.

Der Papst sagt, daß dieser Aussatz in seinem ersten Theil etwas vom Geiste der Eitelkeit enthält, indem er dadurch ersahren soll, daß die Cardinäle Dieselben so oft besuchen, wenn uns nicht etwa dadurch angedeutet werden soll, daß diese Herren geistlich gestunt sind; welches man recht gut weiß. Daß Er nicht gekommen ist Dieselben zu sehen, darauf sagt Er: daß es Ew. Chrwstrden nicht verdienen, da Sie das Cardinalat nicht haben annehmen wollen, das Ihnen so oft ausgetragen worden. Bas den Besehl betrifft, so ist Er zusrieden, daß Dieselben mit Ihrer gewöhnlichen Besehlschaberei den guten Mittern einen tlichtigen Filz geden, die es Denenselben nicht nach Ihrem Sinne machen. Run besiehlt er Denenselben aber, daß Sie sich wahren, und nicht Beichte sitzen ohne seine Erlaubniß. Rommt aber unser Herr Dieselben zu besuchen, so bitten Sie sitr uns und sitr die dringendsten Rothdurften der Christenheit.

# Allgemeine Betrachtung.

Bu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts hatte sich der Geist der bildenden Kunst völlig aus der Barbarei des Mittelalters emporgehoben; zu freisinnigen heiteren Wirkungen war sie gelangt. Was aber sich in der edlen menschlichen Natur auf Berstand, Bernunft, Religion bezog, genoß keineswegs einer freien Wirkung. Im Norden kämpste ein gebilsdeter Menschensinn gegen die plumpen Anmaßungen eines veralteten Herkommens; leider waren Worte und Bernunftgrunde nicht hinreichend, man griff zu den Waffen. Tausende und Abertausende, die ihr Seelenbeil auf reinem freiem Wege suchen, gingen an Leib und Giltern auf die grausamste Weise zu Grunde.

Im Süden selbst suchten edlere schönere Geister sich von der Gewalt der allbeherrschenden Kirche loszulösen, und wir glauben an Filippo Reri einen Bersuch zu sehen, wie man wohl ein frommer Mann sehn, auch ein Heiliger werden könne, ohne sich der Alleinherrschaft des römischen Papstes zu unterwersen. Freilich sindet Neri für Gefühl und Einsbildungskraft gerade in dem Element, welches von der römischen Kirche beherrscht wird, gleichfalls sein Behagen; sich ganz von ihr loszuhalten, wird ihm deshalb unmöglich. Wie lange zaudert er, dis er sich in den Priesterstand begiebt! wie löst er sich ab von allem kirchlichen Schlendrian, und wie sucht er die Lehre heiter-stitlich und einwirkend praktisch zu machen!

Daß er zulest ben Cardinalshut entschieden verschmäht, auf eine ben Papst beleidigende Weise, zeugt wie er sich von Banden frei zu erhalten gesucht hat. Sodann giebt die wunderliche, die zum Komischen tropige Correspondenz, womit wir unsern Bortrag schlossen, ein lebendiges Zengniß, und versetzt uns einigermaßen in das Jahrhundert, welches der anßerordentliche Mann beinahe durch sein Leben ausfüllt. Uns war es höchst merkwilrdig, einen Heiligen anzutreffen, Zeitgenossen des Weltsindes Cellini, gleichfalls eines Florentiners, dessen Andenken wir so viele Ausmerksamkeit gewidmet. Auch sollte die Parallele zwischen beiden ansssührlicher behandelt werden, und vielleicht noch einige andere bedeutende Existenzen, um durch mehrere Individuen ein lebendiges Bild der Zeit eigenthämlich hervorzurusen. Möge jedoch daszenige, was hier von einem frommen eblen Enthussamus vorgesührt worden, zu anmuthigen Berzgleichungen einstweilen Anlaß geben.

# Bweiter Anfenthalt in Nom.

Longa sit huic aetas dominaeque potentia terrae, Sitque sub hac oriens occiduusque dies.

## Inni.

# Correspondenz.

Rom, ben 8. Juni 1787.

Borgestern bin ich glücklich wieder hier angelangt, und gestern hat der seierliche Frohnleichnamstag mich sogleich wieder zum Römer eingeweiht. Gern will ich gestehen, meine Abreise von Reapel machte mir einige Bein; nicht sowohl die herrliche Gegend, als eine gewaltige Lava hinter mir sassen, die von dem Gipfel aus ihren Weg nach dem Meere zu nahm, die ich wohl hätte in der Rähe betrachten, deren Art und Weise, von der man so viel gelesen und erzählt hat, ich in meine Exsahrungen hätte mit ausnehmen sollen.

Heute jedoch ist meine Sehnsucht nach dieser großen Naturscene schon wieder ins Gleiche gebracht; nicht sowohl das fromme Festgewirre, das bei einem imposanten Ganzen doch hie und da durch abgeschmacktes Einzelne den innern Sinn verletzt, sondern die Anschauung der Teppiche nach Raphaels Cartonen hat mich wieder in den Kreis höherer Betrachtungen zurückgesührt. Die vorzüglichsten, die ihm am gewissesten ihren Ursprung verdanken, sind zusammen ausgebreitet, andere, wahrscheinlich von Schülern, Zeit- und Kunstgenossen ersundene, schließen sich nicht unwürdig an, und bedesten die gränzenlosen Räume.

Rom, ben 16. Juni 1787.

Lafit mich auch wieber, meine Lieben, ein Wort zu euch reben. Mir geht es sehr wohl, ich finde mich immer mehr in mich zurud und lerne

unterscheiben, was mir eigen und was mir fremd ist. Ich bin fleißig, und nehme von allen Seiten ein, und wachse von innen heraus. Diese Tage war ich in Tivoli, und habe eines der ersten Naturschauspiele gesehn. Es gehören die Wasserfalle dort mit den Ruinen und dem ganzen Complex der Landschaft zu den Gegenständen, deren Bekanntschaft uns im tiessten Grund reicher macht.

Am letten Bostage habe ich versäumt zu schreiben. In Tivoli war ich sehr mübe vom Spazierengehen und vom Zeichnen in der Hitze. Ich war mit Herrn Hadert draußen, der eine unglandliche Meistersschaft hat die Natur abzuschreiben und der Zeichnung gleich eine Gestalt zu geben. Ich habe in diesen wenigen Tagen viel von ihm gelernt.

Beiter mag ich gar nichts fagen. Das ift wieder ein Gipfel irdischer Dinge. Gin fehr complicirter Fall in der Gegend bringt die herrlichsten Birtungen hervor.

herr hadert hat mich gelobt und getadelt und mir weiter geholfen. Er that mir halb im Scherz, halb im Ernst den Borschlag, achtzehn Monate in Italien zu bleiben und mich nach guten Grundsäßen zu üben; nach dieser Zeit, versprach er mir, sollte ich Freude an meinen Arbeiten haben. Ich sehe auch wohl, was und wie man studiren muß, um über gewisse Schwierigkeiten hinauszukommen, unter deren Last man sonst sein ganzes Leben hinkriecht.

Roch eine Bemerkung! Jetzt fangen erst die Bäume, die Felsen, ja Rom selbst an mir lieb zu werden: bisher habe ich sie immer nur als fremd gefühlt: dagegen freuten mich geringe Gegenstände, die mit denen Achnlichteit hatten, die ich in der Jugend sah. Nun muß ich auch erst hier zu Hause werden, und doch kann ich nie so innig sehn, als mit jenen ersten Gegenständen des Lebens. Ich habe verschiedenes, bezisslich auf Kunst und Nachahmung, bei dieser Gelegenheit gedacht.

Während meiner Abwesenheit hatte Tischbein ein Gemälde von Daniele da Bolterra im Kloster an der Porta del Popolo entbedt; die Geistlichen wollen es sür tausend Scudi hergeben, welche Tischbein als Klinstler nicht auszutreiben wußte. Er machte daher an Madame Angelica durch Meyer den Borschlag, in den sie willigte, gedachte Summe auszahlte, das Bild zu sich nahm, und später Tischbein die ihm contractmäßige Hälfte um ein Namhastes abkaufte. Es war ein vortrefsliches Bild, die Grablegung vorstellend, mit vielen Figuren. Eine von Meyer danach forgfältig hergestellte Zeichnung ist noch vorhanden.

Rom, ben 20. Junt 1787.

Nun habe ich hier schon wieder treffliche Kunstwerke gesehen, und mein Geist reinigt und bestimmt sich. Doch brauchte ich wenigstens noch ein Jahr allein in Rom, um nach meiner Art ben Aufenthalt nutzen zu können, und ihr wist, ich kann nichts auf andere Art. Jest, wenn ich scheibe, werbe ich nur wissen, welcher Sinn mir noch nicht aufz gegangen ist, und so seh benn eine Weile genug.

Der Hercules Farnese ist fort: ich habe ihn noch auf seinen ächten Beinen gesehen, die man ihm nach so langer Zeit wieder gab. Run begreift man nicht, wie man die ersten von Porta hat so lange gut sinden können. Es ist nun eines der vollsommensten Werke alter Zeit. In Neapel wird der König ein Museum bauen lassen, wo alles was er von Kunstsachen besitzt, das Herculanische Museum, die Gemälde von Pompezi, die Gemälde von Capo di Monte, die ganze Farnesische Erbschaft, vereinigt ausgestellt werden sollen. Es ist ein großes und schönes Unternehmen. Unser Landsmann Hackert ist die erste Triedseder dieses Werks. Sogar der Toro Farnese soll nach Reapel wandern, und dort auf der Promenade ausgestellt werden. Könnten sie die Caraccische Gallerie aus dem Balaste mitnehmen, sie thäten's auch.

#### Rom ben 27. Juni 1787.

Ich war mit Hadert in ber Galerie Colonna, wo Pouffins, Clande's, Salvator Rosa's Arbeiten zusammenhängen. Er sagte mir viel Gutes und gründlich Gedachtes über diese Bilder; er hat einige bavon copirt und die andern recht aus dem Fundament studirt. Es freute mich, daß ich im allgemeinen bei den ersten Besuchen in der Galerie eben dieselbe Borstellung gehabt hatte. Alles was er mir sagte, hat meine Begriffe nicht geändert, sondern nur erweitert und bestimmt. Wenn man nun gleich wieder die Natur ansehen und wieder sinden und lesen kann, was jene gesunden und mehr oder weniger nachgeahmt haben, das muß die Seele erweitern, reinigen und ihr zuletzt den höchsten anschauenden Begriff von Natur und Kunst geben. Ich will auch nicht mehr ruhen, die mir nichts mehr Wort und Tradition, sondern lebendiger Begriff ist. Bon Jugend auf war mir dieses mein Trieb und meine Plage: jetzt, da das Alter kommt, will ich wenigstens das

Erreichbare erreichen, und das Thunliche thun, ba ich so lange, verdient und unverdient, das Schickfal des Sisphhus und Tantalus erduldet habe.

Bleibt in der Liebe und Glauben an mich. Mit den Menschen habe ich jetzt ein leiblich Leben und eine gute Art Offenheit, ich bin wohl und freue mich meiner Tage.

Tischbein ist sehr brav, boch fürchte ich, er wird nie in einen solchen Zustand kommen, in welchem er mit Freude und Freiheit arbeiten kann. Mündlich mehr von diesem auch wunderbaren Menschen. Mein Porträt wird glücklich; es gleicht sehr, und der Gedanke gefällt jedermann. Angelica malt mich auch, daraus wird aber nichts: es verdrießt sie sehr, daß es nicht gleichen und werden will; es ist immer ein hübscher Bursche, aber keine Spur von mir.

Rom, ben 30. Juni 1787.

Das große Kest St. Beter und Baul ist endlich auch berangekommen; gestern haben wir die Erlenchtung der Ruppel und das Feuerwert vom Caftell gefehn. Die Erleuchtung ift ein Anblick wie ein ungeheures Mährchen; man trant seinen Augen nicht. Da ich neuerdings nur bie Sachen und nicht wie sonst bei und mit ben Sachen sehe was nicht ba ift, so muffen mir so groke Schauspiele kommen, wenn ich mich freuen foll. Ich habe auf meiner Reise etwa ein halb Dutend gezählt, und bieses barf allerbings unter ben ersten steben. Die schöne Form ber Colonnade, ber Rirche und besonders ber Ruppel, erst in einem feurigen Umriffe, und wenn bie Stunde vorbei ift, in einer glubenden Maffe gu seben, ist einzig und berrlich. Wenn man bebenkt, daß bas ungeheure Bebande in biefem Angenblid nur jum Gerfifte bient, fo wird man wohl begreifen, bag etwas abnliches in ber Welt nicht febn tann. Der himmel war rein und hell, ber Mond schien und bampfte bas Feuer ber Lampen jum angenehmen Schein; zulett aber, wie alles burch die zweite Erleuchtung in Gluth gesetzt wurde, ward bas Licht bes Mondes ausgelöscht. Das Feuerwert ift wegen bes Ortes fcon, boch lange nicht verhältnißmäßig jur Erleuchtung. Beute Abend feben wir beibes noch einmal.

Auch bas ist vorliber. Es war ein schöner klarer Himmel und ber Mond voll; dadurch ward die Erleuchtung sanster, und es sah ganz aus wie ein Mährchen. Die schöne Form der Kirche und der Kuppel gleichsam in einem feurigen Aufriß zu sehen, ist ein großer und reizender Anblick.

#### Rom, Enbe Juni 1787.

Ich habe mich in eine zu große Schule begeben, als daß ich geschwind wieder aus der Lehre gehen dürfte. Meine Kunstkenntnisse, meine kleinen Talente müssen hier ganz durchgearbeitet, ganz reif werden, sonst bringe ich wieder euch einen halben Freund zurück, und das Sehnen, Bemühen, Krabbeln und Schleichen geht von neuem an. Ich würde nicht fertig werden, wenn ich euch erzählen sollte, wie mir auch wieder alles diesen Monat hier geglückt ist, ja wie mir alles auf einem Teller ist präsentirt worden, was ich nur gewünsicht habe. Ich habe ein schönes Quartier, gute Hansleute. Tischbein geht nach Neapel, und ich beziehe sein Studium, einen großen kihlen Saal. Wenn ihr mein gedenkt, so denkt an mich als an einen Glücklichen; ich will oft schreiben, und so sind und bleiben wir susammen.

Auch neue Gebanken und Einfälle habe ich genug; ich sinde meine erste Jugend dis auf Aleinigkeiten wieder, indem ich mir selbst überlassen bin, und dann trägt mich die Höhe und Würde der Gegenstände wieder so hoch und weit, als meine letzte Existenz nur reicht. Mein Auge bildet sich unglandlich, und meine Hand soll nicht ganz zurückbleiben. Es ist nur Ein Rom in der Welt, und ich besinde mich hier wie der Fisch im Wasser, und schwimme oben wie eine Stücktugel im Quecksilder, die in jedem andern Fluidum untergeht. Richts trübt die Atmosphäre meiner Gedanken, als daß ich mein Glück nicht mit meinen Geliebten theilen kann. Der himmel ist jetzt herrlich heiter, so daß Rom nur Morgens und Abends einigen Rebel hat. Auf den Gebirgen aber, Albano, Castello, Frascati, wo ich vergangene Woche drei Tage zubrachte, ist eine immer heitere reine Luft. Da ist eine Natur zu studieren!

## Bemertung.

Indem ich nun meine Mittheilungen den damaligen Zuständen, Eindrücken und Gefühlen gemäß einrichten möchte, und daher aus eigenen Briefen, welche freilich mehr als irgend eine spätere Erzählung das Eigentthümliche des Augenblicks darstellen, die allgemein interessanten Stellen auszuziehen anfange, so sinde ich auch Freundesbriefe mir unter der Hand, welche hierzu noch vorzüglicher dienen möchten. Deßhalb ich denn solche briefliche Documente hie und da einzuschalten mich entschließe, und hier sogleich damit beginne, von dem aus Rom scheidenden, in Neapel anlangenden Tischbein die lebhaftesten Erzählungen einzusühren. Sie gewähren den Bortheil den Leser sogleich in jene Gegenden und in die unmittelbarsten Berhältnisse der Personen zu versehen, besonders auch den Charakter des Künstlers auszuklären, der so lange bedeutend gewirkt, und wenn er auch mitunter gar wunderlich erscheinen mochte, doch immer so in seinem Bestreben als in seinem Leisten ein dankbares Erinnern verdient.

## Tifchbein an Goethe.

Reapel, ben 10. Juli 1787.

Unsere Reise von Rom bis Capua war sehr glücklich und angenehm. . In Albano kam Hadert zu und; in Beletri speisten wir bei Cardinal Borgia und besahen dessen Museum, zu meinem besondern Bergnügen, weil ich manches bemerkte, was ich das erstenmal übergangen hatte. Um drei Uhr Rachmittags reisten wir wieder ab, durch die Pontinischen Stumpse, die mir diesesmal auch viel besser gestelen als im Binter, weil die grünen Bäume und Hecken diesen großen Stenen eine anmuthige Berschiedenheit geben. Wir sanden und kurz vor der Abenddämmerung in Mitte der Sümpse, wo die Post wechselt. Während der Zeit aber, als die Postillons alle Beredsamkeit anwendeten, und Geld abzunöthigen, sand ein muthiger Schimmelhengst Gelegenheit sich loszureißen und sortzurennen; das gab ein Schauspiel, welches und viel Bergnügen machte.

Es war ein schneeweißes schönes Pferd von prächtiger Gestalt; er zerriß die Zügel, womit er angebunden war, hadte mit den Borderfüßen nach dem der ihn aushalten wollte, schlug hinten aus und machte ein solches Geschrei mit Wiehern, daß alles aus Furcht bei Seite trat. Run

sprang er über'n Graben und galoppirte über bas Felb, beständig schnaubend und wiehernb. Schweif und Mahnen flatterten boch in die Luft auf, und feine Bestalt in freier Bewegung mar fo fcon, bag alles ausrief: Che bellezze! che bellezze! Dann lief er nabe an einem andern Graben bin und wieber, und fuchte eine fcmale Stelle, um überzuspringen, um ju ben Fohlen und Stuten ju tommen, beren viele hundert jenseits weibeten. Endlich gelang es ihm hinfiberzuspringen, und nun feste er unter bie Stuten, die ruhig grasten. Die erschraken vor feiner Bilbbeit und seinem Geschrei, liefen in langer Reihe und flohen über bas flache Feld vor ihm bin; er aber immer hinterbrein, indem er aufzuspringen versuchte. Endlich trieb er eine Stute abseits; Die eilte nun auf ein ander Feld zu einer andern zahlreichen Berfammlung von Stuten. biefe, von Schreden ergriffen, ichlugen hinüber ju bem erften Saufen. Nun war bas Felb fcmarz von Pferben, wo ber weiße Bengst immer brunter herumsprang, alles in Schreden und Wildheit. Die Beerbe lief in langen Reihen auf bem Felde bin und ber, es sauste die Luft und bonnerte bie Erbe, wo bie Rraft ber fcweren Pferbe überhinflog. Wir faben lange mit Bergnugen ju, wie ber Trupp von fo vielen hunderten auf dem Feld herumgaloppirte, bald in einem Klump, bald getheilt, jest gerftreut einzeln umberlaufend, balb in langen Reihen über ben Boben binrennend.

Endlich beraubte uns die Dunkelheit der einbrechenden Racht dieses einzigen Schauspiels, und als der klarste Mond hinter den Bergen aufstieg, verlosch das Licht unserer angezündeten Laternen. Doch da ich mich lange an seinem sansten Schein vergnügt hatte, konnte ich mich des Schlass nicht mehr erwehren, und mit aller Furcht vor der ungefunden Luft schließ ich länger als eine Stunde und erwachte nicht eher, dis wir zu Terracina ankamen, wo wir die Pferde wechselten.

Hier waren die Postillons sehr artig, wegen der Furcht welche ihnen der Marchese Lucchesini eingejagt hatte; sie gaben uns die besten Pferde und Filhrer, weil der Weg zwischen den großen Klippen und dem Meer gefährlich ist. Hier siud schon manche Unglikke geschehen, besonders Nachts, wo die Pferde leicht schen werden. Während des Anspannens, und indessen man den Paß an die letzte römische Wache vorzeigte, ging ich zwischen den hohen Felsen und dem Meer spazieren, und erblickte den größten Effect: der dunkte Fels, vom Mond glänzend erleuchtet, der eine

lebhaft stimmernde Säule in das blaue Meer warf, und die auf die am Ufer schwankenden Wellen heranklimmerte. Da oben auf der Zinne des Berges, im dämmernden Blau, lagen die Trümmer von Genferichs zerfallener Burg; sie machte mich an vergangene Zeiten denken: ich fühlte des unglücklichen Conradins Sehnsucht, sich zu retten, wie des Cicero und des Marius, die sich alle in dieser Gegend geängstigt hatten.

Schon war es, min fernerbin an bem Berg, awischen ben großen herabgerollten Felsklumpen am Saume bes Meers im Mondlicht berzufahren. Deutlich beleuchtet waren bie Gruppen ber Olivenbanme, Balmen und Binien bei Fondi; aber bie Borglige ber Citronenwalber vermifte man, fie fteben nur in ihrer gangen Bracht, wenn bie Sonne auf bie goldglangenden Fruchte fcheint. Run ging es über ben Berg, wo bie vielen Oliven- und Johannisbrodbaume stehen, und es war schon Tag geworben, als wir bei ben Ruinen ber antifen Stadt, wo bie vielen Ueberbleibfel von Grabmalern find, antamen. Das größte barunter foll bem Cicero errichtet worden sehn, eben an bem Ort wo er ermorbet worden. Es war schon einige Stunden Tag, als wir an bem erfreulichen Reerbufen zu Molo bi Gasta ankamen. Die Fischer mit ihrer Beute fehrten schon wieber zurud; bas machte ben Strand fehr lebhaft. Einige trugen die Fische und Meerfruchte in Korben weg, die andern bereiteten bie Garne foon wieber auf einen kunftigen Fang. Bon ba fuhren wir nach Garigliano, wo Cavaliere Benuti graben läft. hier verließ uns hadert - benn er eilte nach Caferta - und wir gingen, abwärts von ber Strafe, herunter an bas Meer, mo ein Frühftlich für uns bereitet war, welches wohl für ein Mittagessen gelten konnte. hier waren bie ausgegrabenen Antilen aufgehoben, die aber jämmerlich zerschlagen find. Unter andern ichonen Sachen findet fich ein Bein von einer Statue, Die bem Apoll von Belvebere nicht viel nachgeben mag. Es ware ein Glud, wenn man bas übrige bazu fande.

Wir hatten uns aus Mibigkeit etwas schlafen gelegt, und da wir wieder erwachten, fanden wir uns in Gesellschaft einer angenehmen Familie, die in dieser Gegend wohnt, um uns ein Mittagsmahl zu geben; welche Ausmerksamkeit wir freilich Herrn Hacker schuldig sehn mochten, der sich aber schon entsernt hatte. Es stand also wieder aufs neue ein Tisch bezreitet: ich aber konnte nicht essen noch sitzen bleiben, so gut auch die Gesellschaft war, sondern ging am Meer spazieren zwischen den Steinen,

worunter sich sehr wunderliche befanden, besonders vieles durch Meerinselten durchlöchert, deren einige aussahen wie ein Schwamm.

Hier begegnete mir auch etwas recht Bergnikgliches: ein Ziegenhirt trieb an den Strand des Meeres; die Ziegen kamen in das Wasser und kühlten sich ab. Nun kam auch der Schweinehirt dazu, und unter der Zeit daß die beiden Heerden sich in den Wellen erfrischten, setzten sich beide Hirten in den Schatten und machten Musik: der Schweinehirt auf einer Flöte, der Ziegenhirt auf dem Dudelsak. Endlich ritt ein erwachsener Knade nackend heran und ging so tief in das Wasser, so tief daß das Pferd mit ihm schwamm. Das sah nun gar schön aus, wenn der wohlgewachsene Junge so nah aus User kam, daß man seine ganze Gestalt sah, und er sodann wieder in das tiefe Weer zurückkehrte, wo man nichts weiter sah als den Kops des schwimmenden Pferdes, ihn aber die an die Schultern.

Um brei Uhr Nachmittags fuhren wir weiter, und als wir Capua drei Meilen hinter uns gelassen hatten — es war schon eine Stunde in der Nacht — zerbrachen wir das Hinterrad unseres Wagens. Das hielt uns einige Stunden auf, um ein anderes an die Stelle zu nehmen. Da aber dieses geschehen war, und wir abermals einige Meilen zurückgelegt hatten, brach die Achse. Hierliber wurden wir sehr verdrießlich; wir waren so nahe bei Reapel und konnten doch unsere Freunde nicht sprechen. Endlich langten wir einige Stunden nach Mitternacht daselbst an, wo wir noch so viele Menschen auf der Straße fanden, als man in einer andern Stadt kaum um Mittag sindet.

Hier habe ich nun alle unsere Freunde gesund und wohl angetrossen, die sich alle freuten, dasselbe von Ihnen zu hören. Ich wohne bei Herrn Hause; vorgestern war ich mit Ritter Hamilton zu Positippo auf seinem Lusthause. Da kann man denn freilich nichts Herrlicheres aus Sottes Erdboden schauen. Nach Tische schwammen ein Dutend Jungen in dem Meere; das war schön anzusehen. Die vielen Gruppen und Stellungen, welche sie in ihren Spielen machten! er bezahlt sie dasür, damit er jeden Nachmittag diese Lust habe. Hamilton gefällt mir außervordentlich wohl; ich sprach vieles mit ihm, sowohl hier im Haus als auch da wir auf dem Meer spazieren suhren. Es freute mich angerordentlich, so viel von ihm zu ersahren, und hosse noch viel Gutes von diesem Manne. Schreiben Sie mir doch die Namen Ihrer übrigen hiesigen Freunde,

damit ich auch sie tennen lernen und grußen kann. Bald sollen Sie mehreres von hier vernehmen. Grußen Sie alle Freunde, besonders Angelica und Reiffenstein!

R. S. Ich finde es in Neapel sehr viel heißer als in Rom, nur mit dem Unterschied, daß die Luft gesünder ist und auch beständig etwas frischer Wind weht, aber die Sonne hat viel mehr Kraft; die ersten Tage war es mir fast unerträglich. Ich habe bloß von Eis- und Schneewasser gelebt.

Spater, ohne Datum.

Gestern hätte ich Sie in Reapel gewünscht: einen solchen Lärm, eine solche Bolksmenge, die nur da war um Eswaaren einzukussen, habe ich in meinem Leben nicht gesehen, aber auch so viele dieser Eswaaren sieht man nie wieder beisammen. Bon allen Sorten war die große Straße Toledo sast bebedt. Hier bekommt man erst eine Idee von einem Bolk, das in einer so glücklichen Gegend wohnt, wo die Jahrszeit täglich Früchte wachsen läßt. Denken Sie sich, daß heute 500,000 Menschen im Schmausen begriffen sind, und das auf Reapolitaner Art. Gestern und hente war ich an einer Tasel, wo gesressen ist worden, daß ich erstaunt din; ein sündiger Uebersluß war da. Aniep saß auch dabei und übernahm sich so von allen den leckern Speisen zu essen, daß ich sünchtete, er plaße; aber ihn rührte es nicht und er erzählte dabei immer von dem Appetit, den er auf dem Schiss und Uebelbesinden, theils aus Borsaß gesastet und so gut als gehungert.

Heute ist schon alles anfgefressen worden, was gestern verlauft wurde, und man sagt, morgen set die Straße wieder so voll als sie gestern war. Tolebo scheint ein Theater, wo man den lieberssuß zeigen will. Die Boutiquen sind alle ausgeziert mit Eswaaren, die sogar über die Straße in Guirlanden hinüber hängen, die Wirstichen zum Theil vergoldet und mit rothen Bändern gebunden; die welschen Sähne haben alle eine rothe Fahne im Hintern steden; deren sind gestern dreißigtausend verlauft worden; dazu rechne man die, welche die Leute im Hause sett machen. Die Zahl der Esel, mit Capaunen beladen, so wie der andern, mit kleinen Pomeranzen belastet, die großen auf dem Pflaster aufgeschiltteten Hausen solcher Goldstrückte erschreckten einen. Aber am schönsten

möchten boch die Boutiquen sein, wo grüne Sachen verkauft werben und bie wo Rosinentrauben, Feigen und Melonen aufgesetzt find: alles so zierlich zur Schau geordnet, daß es Auge und Herz erfreut. Neapel ift ein Ort, wo Gott häusig seinen Segen gibt für alle Sinne.

Spater, ohne Datum.

Hier haben Sie eine Zeichnung von den Türken, die hier gefangen liegen. Der Hercules, wie es erst hieß, hat sie nicht genommen, sondern ein Schiff welches die Corallensischer begleitete. Die Türken sahen dieses christliche Fahrzeug und machten sich dran, um es weggnnehmen, aber sie fanden sich betrogen — denn die Christen waren stärker — und so wurden sie überwältigt und gefangen hierher geführt. Es waren dreisig Mann auf dem christlichen Schiffe, vierundzwanzig auf dem türkischen; sechs Türken blieben im Gesechte, einer ist verwundet; von den Christen ist kein einziger geblieben, die Madonna hat sie beschützt.

Der Schiffer hat eine große Beute gemacht; er fand sehr viel Geld und Waaren, Seibenzeug und Kaffee, auch einen reichen Schmuck, welcher einer jungen Mohrin gehörte.

Es war merkwürdig die vielen tausend Menschen zu sehen, welche Kahn an Kahn dahinfuhren, um die Gefangenen zu beschauen, befonders die Mohrin. Es fanden sich verschiedene Liebhaber, die sie kaufen wollten und viel Geld boten, aber der Capitan will sie nicht weggeben.

Ich suhr alle Tage hin und fand einmal ben Ritter Hamilton und Miß Harte, die sehr gerührt war und weinte. Da das die Mohrin sah, sing sie auch an zu weinen; die Miß wollte sie kaufen, der Capitan aber hartnäckig sie nicht hergeben. Jetzt sind sie nicht mehr hier; die Zeichnung besagt das weitere.

# Bapftliche Teppiche.

Die große Aufopferung, zu ber ich mich entschloß, eine von bem Gipfel des Bergs bis beinahe ans Meer herabströmende Lava hinter mir zu lassen, warb mir durch ben erreichten Zwed reichlich vergolten, durch

den Anblick ber Teppiche, welche, am Frohnleichnamstag aufgehängt, uns an Raphael, seine Schüler, seine Zeit auf bas glänzenbste erinnerten.

In den Niederlanden hatte das Teppichwirken mit stehendem Zettel, Hautelisse genannt, sich schon auf den höchsten Grad erhoben. Es ist mir nicht bekannt geworden, wie sich nach und nach die Fertigung der Teppiche entwickelt und gesteigert hat. In dem zwölsten Jahrhundert mag man noch die einzelnen Figuren durch Stickerei, oder auf sonst eine Weise, sertig gemacht und sodann durch besonders gearbeitete Zwischenstlicke zusammengesetzt haben. Dergleichen sinden wir noch über den Chorstlihlen alter Domkirchen, und hat die Arbeit etwas ähnliches mit den bunten Fensterscheichen, welche auch zuerst aus ganz kleinen sarbigen Glasstlicken ihre Bilder zusammengesetzt haben. Bei den Teppichen vertrat Nadel und Faden das Loth und die Zimpstäden. Alle frühen Ansänge der Kunst und Technik sind von dieser Art; wir haben kostdare chinesische Teppiche, auf gleiche Weise gesertigt, vor Augen gehabt.

Wahrscheinlich durch orientalische Muster veranlaßt, hatte man in den handels- und prachtreichen Niederlanden zu Ansang des sechzehnten Jahrhunderts diese kunstreiche Technik schon aus höchste getrieben; dersgleichen Arbeiten gingen schon wieder nach dem Orient zursick, und waren gewiß auch in Rom bekannt, wahrscheinlich nach unvollkommenen, in byzantinischem Sinne gemodelten Mustern und Zeichnungen. Der große und in manchem, besonders auch ästhetischem Sinn freie Geist Leo X mochte nun auch, was er auf Wänden abgebildet sah, gleichmäßig frei und groß in seiner Umgebung auf Teppichen erblicken, und auf seine Berzanlassung sertigte Raphael die Cartone: glücklicherweise solche Gegenstände, welche Christi Bezug zu seinen Aposteln, sodann aber die Wirkungen solcher begabten Männer nach dem Heimgange des Meisters vorstellten.

Am Frohnleichnamstage nun lernte man erst die wahre Bestimmung ber Teppiche kennen: hier machten sie Colonnaden und offene Räume zu prächtigen Sälen und Wandelgängen, und zwar indem sie das Bermögen des begabtesten Mannes uns entschieden vor Augen stellen, und uns das glücklichste Beispiel geben, wo Kunst und Handwerk in beiderseitiger Bollendung sich auf ihrem höchsten Punkte lebendig begegnen.

Die Raphael'schen Cartone, wie fie bis jett in England verwahrt sind, bleiben noch immer die Bewunderung der Welt: einige ruhren gewiß von dem Meister allein her, andere mögen nach seichnungen,

seiner Angabe, andere sogar erft nachdem er abgeschieben war, gesertigt sebn. Alles bezengte große übereintressenbe Lunftbestimmung, und bie Kinftler aller Nationen strömten bier zusammen, um ihren Geist zu erseben und ihre Fähigkeiten zu steigern.

Dieß gibt uns Beranlassung über bie Tenbenz ber beutschen Künftler zu benten, welche Hochschätzung und Neigung gegen seine ersten Berte binzog, und wovon schon bamals leise Spuren sich bemerken ließen.

Mit einem talentreichen zarten Jüngling, ber im Sanften, Anmuthigen, Natürlichen verweilt, fühlt man sich in jeder Kunst näher verwandt: man wagt es zwar nicht sich mit ihm zu vergleichen, doch im stillen mit ihm zu wetteifern, von sich zu hoffen, was er geleistet hat. Nicht mit gleichem Behagen wenden wir uns an den vollendeten Mann: benn wir ahnen die surchtbaren Bedingungen, unter welchen allein sich selbst das entschiedenste Naturell zum Leptmöglichen des Gelingens erheben kaun, und wollen wir nicht verzweiseln, so müssen wir uns zurückwenden, und uns mit dem Strebenden, dem Werdenden vergleichen.

Dieß ist die Ursache, warum die deutschen Künstler Neigung, Berehrung, Zutrauen zu dem Aeltern, Unwollsommenen wendeten, weil sie sich daneben auch für etwas halten konnten und sich mit der Hoffnung schmeicheln durften, das in ihrer Person zu leisten, wozu dennoch eine Folge von Jahrhunderten erforderlich gewesen.

Rehren wir zu Raphaels Cartonen zurück und sprechen aus, daß sie alle männlich gedacht find: sittlicher Ernst, ahnungsvolle Größe walten überall und, obgleich hie und da geheimnisvoll, werden sie doch denjenigen durchaus klar, welche von dem Abschiede des Erlösers und den wundervollen Gaben, die er seinen Jüngern hinterließ, aus den heiligen Schriften genugsam unterrichtet sind.

Nehmen wir vor allen die Beschämung und Bestrafung des Ananias vor Angen, da uns benn jederzeit der kleine dem Marc-Anton nicht unbillig zugeschriebene Kupferstich nach einer aussilhrlichen Zeichnung Raphaels die Nachbildung der Cartone von Dorigny und die Bergleichung beider hinlänglichen Dienst leisten.

Benig Compositionen wird man dieser an die Seite segen können; bier ist ein großer Begriff, eine in ihrer Eigenthumlichkeit höchstwichtige Sandlung in ihrer volltommensten Mannichsaltigkeit auf das klarste bargestellt.

Die Apostel, als fromme Gabe das Eigenthum eines jeden in den allgemeinen Bests dargebracht erwartend, die heranbringenden Gläubigen auf der einen, die empfangenden Dürftigen auf der andern Seite, und in der Mitte der Defraudirende gräßlich bestraft; eine Anordnung, deren Symmetrie aus dem Segebenen hervorgeht, und welche wieder durch die Erfordernisse des Darzustellenden nicht sowohl verborgen als belebt wird; wie ja die unerläßliche symmetrische Proportion des menschlichen Körpers erst durch mannichfaltige Lebensbewegung eindringliches Interesse

Benn nun bei Anschauung biefes Runstwertes ber Bemerkungen tein Ende febn wilrbe, fo wollen wir hier nur noch ein wichtiges Berbienft biefer Darftellung auszeichnen. Zwei mannliche Berfonen, welche beranfommend zusammengepadte Rleibungeftlide tragen, geboren nothwendig ju Ananias; aber wie will man hieraus erkennen, baf ein Theil bavon zu= rudgeblieben und bem Gemeingut unterschlagen worden? hier werben wir aber auf eine junge bubsche Weibsperson ausmerksam gemacht, welche mit einem heitern Gefichte aus ber rechten Sand Gelb in bie linke gablt; und sogleich erinnern wir uns an bas eble Wort: "Die Linke soll nicht wiffen was die Rechte gibt," und zweifeln nicht, bag hier Saphira gemeint fet, welche bas ben Aposteln einzureichenbe Gelb abzählt, um noch einiges zurudzubehalten, welches ihre heiter liftige Miene anzubeuten Diefer Gebanke ift erstaunenswürdig und furchtbar, wenn man fich ihm hingibt. Bor uns ber Gatte, schon verfentt und bestraft, am Boden in gräßlicher Zuckung sich windend; wenig hinterwarts, das Borgebende nicht gewahr werbend, die Gattin, sicher argliftig sinnend bie Göttlichen zu bevortheilen ohne Uhnung, welchem Schickfal fie entgegengeht. Ueberhaupt steht biefes Bild als ein ewiges Problem vor uns ba, welches wir immer mehr bewundern, je mehr uns beffen Auflösung moglich und Nar wird. Die Bergleichung bes Marc-Antonischen Rupfers nach einer gleich großen Zeichnung Raphaels und bes größern von Dorignb nach dem Carton führt uns abermals in die Tiefe der Betrachtung, mit welcher Weisheit ein folches Talent bei einer zweiten Behandlung berfelben Composition Beränderungen und Steigerungen ju bewirten gewußt hat. Befennen wir gern, bag ein folches Studium uns zu ben schönften Freuden eines langen Lebens gebient bat.

# Juli.

# Correspondenz.

Rom, ben 5. Juli 1787.

Mein jetiges Leben fleht einem Jugendtraume völlig abnlich; wir wollen seben, ob ich bestimmt bin, ibn zu genießen ober zu erfahren, bag auch biefes, wie fo vieles andere, nur eitel ift. Tischbein ift fort, fein Studium aufgeräumt, ausgestäubt und ausgewaschen, fo bag ich nun gerne brin febn mag. Wie nothig ift's, in ber jetigen Zeit ein angenehmes Rubause zu baben. Die Site ift gewaltig. Morgens mit Somenaufgang stebe ich auf und gebe nach ber Acqua acetofa, einem Sauerbrunnen, ungefähr eine halbe Stunde von bem Thor, an bem ich wohne, trinte bas Waffer, bas wie ein fcmacher Schwalbacher fcmedt, in biefem Rlima aber fcon febr wirtsam ift. Gegen acht Uhr bin ich wieber ju Baufe, und bin fleiftig auf alle Beife, wie es bie Stimmung nur geben will. Ich bin recht wohl. Die Site schafft alles Flufartige weg, und treibt, was Schärfe im Rörper ift, nach ber haut, und es ift beffer, bag ein Uebel judt, als bag es reißt und zieht. Im Zeichnen fahre ich fort, Geschmad und Sand ju bilben; ich habe Architektur angefangen ernstlicher zu treiben, es wird mir alles erstaunend leicht: bas beifit ber Begriff; benn bie Auslibung erforbert ein Leben. Was bas Beste mar, ich hatte teinen Eigenbunkel und teine Bratenfion; ich hatte nichts ju verlangen als ich hertam. Und nun bringe ich nur barauf, bag mir nichts Rame, nichts Wort bleibe. Was fcon, groß, ehrwurdig gehalten wird, will ich mit eigenen Augen seben und erkennen. Ohne Nachahmung ift bieg nicht möglich. Nun muß ich mich an die Gpostöpfe feten. Die rechte Methode wird mir von Klinftlern angebeutet. 3ch halte mich gufammen, was möglich ift. Am Anfang ber Woche konnte ich's nicht

absagen hie und da zu effen. Nun wollen sie mich hier- und bahin haben; ich lasse es vorlibergehen, und bleibe in meiner Stille. Moritz, einige Landsleute im Hause, ein waderer Schweizer sind mein gewöhnlischer Umgang. Zu Angelica und Rath Reiffenstein gehe ich auch: überall mit meiner nachbenklichen Art, und niemand ist, dem ich mich eröffnete. Lucchesini ist wieder hier, der alle Welt sieht und den man sieht wie alle Welt: ein Mann, der sein Metier recht macht, wenn ich mich sicht seiner. Nächstens schreibe ich dir von einigen Personen, die ich bald zu kennen hoffe.

Egmont ist in der Arbeit, und ich hoffe er wird gerathen. Wenigstens habe ich immer unter dem Machen Symptome gehabt, die mich nicht betrogen haben. Es ist recht sonderbar, daß ich so oft din abge-halten worden das Stlick zu endigen, und daß es nun in Rom fertig werden soll. Der erste Act ist ins Reine und zur Reise; es sind ganze Scenen im Stlick, an die ich nicht zu rühren brauche.

Ich habe über allerlei Kunst so viel Gelegenheit zu benken, daß mein Wilhelm Meister recht anschwillt. Nun sollen aber die alten Sachen voraus weg; ich din alt genug, und wenn ich noch etwas machen will, darf ich mich nicht säumen. Wie du dir leicht benken kannst, habe ich hundert neue Dinge im Kopse, und es kommt nicht aufs Denken, es kommt aufs Machen an: das ist ein verwilnschtes Ding, die Gegenstände hinzusetzen, daß sie nun einmal so und nicht anders dastehen. Ich möchte nun recht viel von der Kunst sprechen, doch ohne die Kunstwerke was will man sagen? Ich hosse über manche Kleinheit wegzurücken; drum gönnt mir meine Zeit, die ich hier so wunderbar und sonderbar zubringe! gönnt mir sie durch den Beisall eurer Liebe!

Ich muß bießmal schließen und wiber Willen eine leere Seite schiden. Die hise bes Tags war groß, und gegen Abend bin ich eingeschlafen.

Rom, ben 9. Juli 1787.

3ch will kunftig einiges die Woche liber fcreiben, daß nicht die Site bes Bosttags ober ein anderer Zufall mich hindere, euch ein vernunftiges Bort zu fagen. Gestern habe ich vieles gesehen und wieder gesehen; ich bin vielleicht in awölf Kirchen gewesen, wo die schönften Altarblätter find.

Dann war ich mit Angelica bei bem Engländer Moore, einem

Lanbichaftsmaler, beffen Bilber meift trefflich gebacht find. Unter andern hat er eine Gunbfluth gemalt, bas etwas Einziges ift. Anstatt bag andere ein offenes Meer genommen haben, bas immer nur bie Ibee von einem weiten, aber nicht hoben Baffer giebt, bat er ein geschloffenes bobes Bergthal vorgestellt, in welches bie immer steigenben Baffer endlich auch hereinstürzen. Dan sieht an ber Form ber Felfen, bag ber Bafferstand fich ben Gipfeln nähert, und badurch, bag es hinten quervor augeschloffen ift, bie Rlippen alle fteil find, macht es einen fürchterlichen Es ift gleichsam nur grau in grau gemalt: bas schmutige, aufgewühlte Waffer, ber triefenbe Regen verbinden sich aufs innigste; bas Wasser stürzt und trieft von ben Felsen, als wenn bie ungeheuern Daffen fich auch in bem allgemeinen Elemente auflösen wollten, und bie Sonne blidt wie ein trüber Mond burch ben Wafferflor burch, ohne zu erleuchten, und boch ift es nicht Nacht. In ber Mitte bes Borbergrundes ift eine flache isolirte Felsenplatte, auf bie fich einige bulflose Menschen retten, in bem Augenblid, bag bie Fluth beranschwillt und fie bebeden will. Das Ganze ift unglaublich gut gebacht. Das Bilb ift groß; es tann 7-8 fuß lang und 5-6 fuß boch febn. Bon ben anbern Bilbern, einem herrlich schönen Morgen, einer trefflichen Racht, fage ich gar nichts.

Drei volle Tage war Fest auf Ara coeli wegen ber Beatissication zweier heiligen aus bem Orben bes heiligen Franciscus. Die Decoration ber Kirche, Musik, Mumination und Fenerwerk des Nachts zog eine große Menge Bolks bahin. Das nahe gelegene Capitol war mit erleuchtet und die Fenerwerke auf dem Platz des Capitols abgebrannt. Das Ganze zusammen machte sich sehr schön, obgleich es nur ein Nachspiel von St. Peter war. Die Römerinnen zeigen sich bei dieser Gelegenheit, von ihren Männern oder Freunden begleitet, des Nachts weiß gekleidet mit einem schwarzen Gürtel, und sind sich ind artig. Auch ist im Corso setzt des Nachts häusiger Spaziergang und Fahrt, da man des Tags nicht aus dem Hause geht. Die hitze ist sehr leiblich, und diese Tage her immer ein kihles Windhen wehend. Ich halte mich in meinem kühlen Saale, und bin still und vergnilgt.

Ich bin fleißig; mein Egmont ruckt sehr vor. Sonderbar ist's, daß sie eben jest in Brüffel die Scene spielen, wie ich sie vor zwölf Jahren ausschrieb; man wird vieles jest für Pasquill halten.

Rom, ben 16. Juli 1787.

Es ist schon weit in der Nacht, und man merkt es nicht: benn die Straße ist voll Menschen, die singend, auf Zithern und Biolinen spielend, mit einander wechselnd, auf und ab gehen. Die Nächte sind kihl und erquidend, die Tage nicht unleidlich heiß.

Gestern war ich mit Angelica in der Farnesma, wo die Fabel der Psyche gemalt ist. Wie oft und unter wie manchen Situationen habe ich die bunten Copien dieser Bilder in meinen Zimmern mit ench angesehen! Es siel mir recht auf, da ich sie eben durch jene Copien sast auswendig weiß. Dieser Saal oder vielmehr Galerie ist das Schönste, was ich von Decoration kenne, so viel auch jetzt daran verdorben und restaurirt ist.

Heute war Thierhete in dem Grabmal des August. Dieses große, inwendig leere, oben offene, ganz runde Gebäude ist jest zu einem Kampsplat, zu einer Ochsendete eingerichtet, wie eine Art Amphitheater. Es wird vier= bis fünstausend Menschen sassen können. Das Schauspiel selbst hat mich nicht sehr erbaut.

## Dienftag ben 17. Juli

war ich Abends bei Albacini, dem Restaurator antiker Statuen, um einen Torso zu sehen, den sie unter den Farnese'schen Bestigungen, die nach Reapel gehen, gefunden haben. Es ist ein Torso eines stigenden Apoll und hat an Schönheit vielleicht nicht seines Gleichen; wenigstens kann er unter die ersten Sachen gesetzt werden, die vom Alterthum übrig sind.

Ich speiste bei Graf Frieß; Abbate Casti, ber mit ihm reist, recitirte eine seiner Novellen: ber Erzbischof von Brag, die nicht sehrbar, aber anserordentlich schön, in Ottave rime geschrieben ist. Ich schätzte ihn schon als den Berfasser meines beliebten Re Teodoro in Venezia. Er hat nun einen Re Teodoro in Corsica geschrieben, wovon ich den ersten Act gelesen habe; auch ein ganz allerliebstes Werk.

Graf Frieß kauft viel, und hat unter andern eine Madonna von Andrea bel Sarto für 600 Zechinen gekauft. Im vergangenen März hatte Angelica schon 450 brauf geboten, hätte auch das Ganze dafür gegeben, wenn ihr attenter Gemahl nicht etwas einzuwenden gehabt hätte.

Run reut ste's beibe. Es ist ein unglaublich schön Bild; man hat keine Ibee von so etwas, ohne es gesehen zu haben.

Und so kommt tagtäglich etwas neues zum Borschein, was, zu dem Alten und Bleibenden gesellt, ein großes Bergnügen gewährt. Mein Auge bildet sich gut ans; mit der Zeit könnte ich Kenner werden.

Tischbein beschwert sich in einem Briefe über die entsetzliche hitze in Neapel. Hier ist sie auch start genug. Am Dienstag soll es so beiß gewesen sehn, als Fremde es nicht in Spanien und Portugal empfunden.

Egmont ist schon bis in ben vierten Act gebieben; ich hoffe, er foll euch Freude machen. In brei Wochen bente ich fertig zu sehn, und ich schide ihn gleich an Berber ab.

Gezeichnet und illuminirt wird auch fleißig. Man kann nicht ans bem Hause geben, nicht die kleinste Promenade machen, ohne die würdigsten Gegenstände zu treffen. Meine Borstellung, mein Gedächtniß füllt sich voll uneblich schöner Gegenstände.

Rom, ben 20. Juli 1787.

3d habe recht biefe Zeit ber zwei meiner Capitalfehler, Die mich mein ganzes Leben verfolgt und gepeinigt haben, entbeden konnen. ift, bag ich nie bas Bandwert einer Sache, bie ich treiben wollte ober follte, lernen mochte. Daber ift gekommen, daß ich mit fo viel naturlicher Anlage so wenig gemacht und gethan habe. Entweber es war burch bie Rraft bes Geistes gezwungen, gelang ober miglang, wie Glud und Bufall es wollten, ober wenn ich eine Sache gut und mit Ueberlegung machen wollte, war ich furchtsam und konnte nicht fertig werben. andere, nah verwandte Fehler ift, daß ich nie fo viel Zeit auf eine - Arbeit ober Geschäft wenden mochte, als bazu erforbert wirb. Die Glüdfeligkeit genieße fehr viel in turger Beit benten und combiniren ju konnen, fo ift mir eine schrittweife Ausführung nojos und unerträglich. Run bachte ich, ware Zeit und Stunde ba fich zu corrigiren. 3ch bin im Lanbe ber Klinfte: laft uns bas Fach burcharbeiten, damit wir filt unfer übriges Leben Ruh und Freude haben und an was anders gehen können!

Rom ift ein herrlicher Ort bazu. Nicht allein die Gegenstände aller Art find hier, fondern auch Menschen aller Art, benen es Ernst

ist, die auf den rechten Wegen gehen, mit denen man sich unterhaltend gar bequem und schleunig weiter bringen kann. Gott seh Dank, ich sange an von andern lernen und annehmen zu können!

Und so besinde ich mich an Leib und Seele wohler als jemals! Möchtet ihr es an meinen Productionen sehen und meine Abwesenheit preisen. Durch das was ich mache und denke, hänge ich mit euch zusammen; übrigens din ich freilich sehr allein und muß meine Gespräche modisiciren. Doch das ist hier leichter als irgendwo, weil man mit jedem etwas Interessantes zu reden, hat.

Mengs sagt irgendwo vom Apoll von Belvebere, daß eine Statue, die zu gleich großem Styl mehr Wahrheit des Fleisches gesellte, das Größte wäre was der Mensch sich denken könnte. Und durch jenen Torso eines Apoll oder Bacchus, dessen ich schon gedacht, scheint sein Wunsch, seine Prophezeiung erfüllt zu sehn. Mein Auge ist nicht genug gebildet, um in einer so delicaten Materie zu entscheiden; aber ich din selbst geneigt diesen Rest für das Schönste zu halten, was ich je gesehen habe. Leider ist es nicht allein nur Torso, sondern auch die Epiderm ist an vielen Orten weggewaschen; er muß unter einer Trause gestanden haben.

### Montag ben 23. Juli

bestieg ich Abends die Trajanische Säule, um des unschätzbaren Anblicks zu genießen. Bon dort oben herab, bei untergehender Sonne, nimmt sich das Coliseum ganz herrlich aus, das Capitol ganz nahe, der Balatin dahinter, die Stadt, die sich anschließt. Ich ging erst spät und langsam durch die Straße zurück. Ein merkwürdiger Gegenstand ist der Platz von Monte Cavallo mit dem Obelisk.

Rach ber Billa Patrizzi, um die Sonne untergeben zu seben, ber frischen Luft zu genießen, meinen Geist recht mit dem Bilbe der großen Stadt anzufüllen, durch die langen Linien meinen Gesichtstreis auszuweiten und zu vereinsachen, durch die vielen schönen und mannichsaltigen Gegenstände zu bereichern. Diesen Abend sah ich den Platz der Antonisnischen Säule, den Balast Chigi vom Mond erleuchtet, und die Säule,

Rom, Dienstag ben 24. Juli 1787.

von Alter schwarz, vor dem hellern Nachthimmel mit einem weißen glänzenden Biedestal. Und wie viel andere unzählige schöne einzelne Gegenstände trifft man auf so einer Promenade an! Aber wie viel dazu gehört, sich nur einen geringen Theil von allem diesem zuzueignen! Es gehört ein Menschenleben dazu, ja das Leben vieler Menschen, die immer stusenweise von einander lernen.

Rom, Mittwoch ben 25. Juli 1787.

Ich war mit bem Grafen Frieß, die Gemmensammlung bes Prinzen von Biombino zu feben.

Rom, Freitag ben 27. Juli 1787.

Uebrigens helfen mir alle Künftler, alt und jung, um mein Talentschen zuzustutzen und zu erweitern. In der Perspective und Baukunst bin ich vorgerückt, auch in der Composition der Landschaft. An den lebendigen Creaturen hängt's noch, da ist ein Abgrund; doch wäre mit Ernst und Application hier auch weiter zu kommen.

Ich weiß nicht, ob ich ein Wort von bem Concert sagte, bas ich zu Ende voriger Woche gab. Ich lub diejenigen Personen dazu, die mir hier manches Vergnügen verschafft haben, und ließ durch die Sanger ber komischen Oper die besten Stücke ber letten Intermezzos aufführen. Jedermann war vergnügt und zufrieden.

Nun ist mein Saal schon aufgeräumt und aufgeputt; es lebt sich bei der großen Wärme aufs angenehmste darin. Wir haben einen trüben, einen Regentag, ein Donnerwetter, nun einige heitere, nicht sehr heise Tage gehabt.

Sonntag ben 22. Juli

aß ich bei Angelica; es ist nun schon hergebracht, daß ich ihr Sonntagsgast bin. Borher fuhren wir nach dem Palast Barberini, den trefflichen Leonardo da Binci und die Geliebte des Raphael, von ihm selbst gemalt, zu sehen. Mit Angelica ist es gar angenehm Gemälde zu betrachten, da ihr Auge sehr gebildet und ihre mechanische Runstlenntniß se

groß ift. Dabei ist sie fehr für alles Schöne, Babre, Zarte empfinblich und unglaublich bescheiben.

Nachmittags war ich beim Chevalier d'Agincourt, einem reichen Franzosen, der seine Zeit und sein Geld anwendet, eine Geschichte der Kunst von ihrem Berfall dis zur Ansledung zu schreiben. Die Sammlungen, die er gemacht hat, sind höchst interessant. Man sieht, wie der Renschengeist während der trüben und dunkeln Zeit immer geschäftig war. Wenn das Werk zusammenkommt, wird es sehr merkwilrdig sehn.

Jetzt habe ich etwas vor, baran ich viel lerne: ich habe eine Landsschaft erfunden und gezeichnet, die ein geschickter Künstler, Dies, in meiner Gegenwart colorirt; dadurch gewöhnt sich Auge und Geist immer mehr an Farbe und Harmonie. Ueberhaupt geht es gut fort; ich treibe nur wie immer zu viel. Meine größte Freude ist, daß mein Auge sich an sichern Formen bildet, und sich an Gestalt und Berhältniß leicht gewöhnt, und dabei mein alt Gesühl für Haltung und Ganzes recht lebhaft wiederkehrt. Auf Uebung käme nun alles an.

### Sonntag ben 29. Juli

war ich mit Angelica in dem Palast Rondanini. Ihr werdet euch aus meinen ersten römischen Briefen einer Meduse erinnern, die mir damals schon so sehr einleuchtete, jetzt nun aber mir die größte Freude giebt. Nur einen Begriff zu haben, daß so etwas in der Welt ist, daß so etwas zu machen möglich war, macht einen zum doppelten Menschen. Wie gern sagte ich etwas drüber, wenn nicht alles was man sider so ein Werksagen kann, leerer Windhauch wäre! Die Kunst ist deßhalb da, daß man ste sehe, nicht davon spreche, als höchstens in ihrer Gegenwart. Wie schäme ich mich alles Kunstzeschwäßes, in das ich ehemals einstimmte! Benn es möglich ist, einen guten Gypsabzuß von dieser Meduse zu haben, so bringe ich ihn mit, doch sie müßte neu geformt werden. Es sind einige dier zu Kause, die ich nicht möchte: denn sie verderben mehr die Idee, als daß sie uns den Begriff gäben und erhielten. Besonders ist der Mund unaussprechlich und unnachahmlich groß.

Montag ben 30. Juli

blieb ich ben ganzen Tag zu Haufe und war fleißig. Egmont rudt jum Enbe; ber vierte Act ift so gut wie fertig. Sobald er abgefcrieben ift, schicke ich ihn mit ber reitenben Boft. Welche Freude wird mir's fenn, von euch zu hören, daß ihr biefer Production einigen Beifall gebt! fühle mich recht jung wieber, ba ich bas Stild schreibe; möchte es auch auf den Lefer einen frischen Einbruck machen! Abends war ein kleiner Ball in bem Garten hinter bem Saufe, wozu wir auch eingelaben wurden. Ungeachtet jest teine Jahrszeit bes Tanzes ift, so war man boch gang Die italianifchen Mauschen haben ihre Gigenthumlichkeiten: vor gebn Jahren batten einige paffiren tonnen, nun ift biefe Aber vertrodnet, und es gab mir biefe kleine Feierlichkeit taum fo viel Intereffe, um fie bis ans Ende auszuhalten. Die Mondnächte find ganz unglaublich fcon, ber Aufgang, ehe fich ber Mond burch bie Dunfte beraufgearbeitet hat, ganz gelb und warm, come il sole d'Inghilterra, die übrige Nacht flar und freundlich. Ein tubler Wind, und alles fangt an zu leben. Bis gegen Morgen find immer Bartien auf ber Strafe, bie fingen und fpielen; man hört manchmal Duette, fo fcon und fconer als in einer Oper ober Concert.

# Dienstag ben 31. Juli

wurden einige Mondscheine aufs Papier gebracht, dann sonst allerlei gute Kunst getrieben. Abends ging ich mit einem Landsmann spazieren, und wir stritten über den Borzug von Michel Angelo und Raphael: ich hielt die Partie des ersten, er des andern, und wir schlossen zuletzt mit einem gemeinschaftlichen Lob auf Leonardo da Binci. Wie glücklich din ich, daß nun alle diese Namen aushören Namen zu sehn, und lebendige Begriffe des Werthes dieser trefslichen Menschen nach und nach vollständig werden.

Rachts in die tomische Oper. Ein neues Intermezzo: L'Impresario in angustie ist ganz vortrefflich, und wird uns manche Nacht unterhalten, so beiß es auch im Schauspiele sehn mag. Ein Quintett, ba der poeta sein Stild vorliest, der impresario und die prima donna auf der einen Seite ihm Beifall geben, der Componist und die seconda donna auf der andern ihn tadeln, worliber sie zuletzt in einen allgemeinen Streit gerathen, ist gar glücklich. Die als Frauenzimmer verkleideten Castraten

machen ihre Rollen immer besser und gefallen immer mehr. Wirklich für eine kleine Sommertruppe, die sich nur so zusammengefunden hat, ist sie recht artig. Sie spielen mit einer großen Natürlichkeit und gutem Humor. Bon der hipe stehen die armen Teufel erbärmlich aus.

### Bericht.

Um Nachstehenbes, welches ich nunmehr einzuführen gebente, schidlicherweise vorzubereiten, halte für nöthig einige Stellen aus dem vorhergebenden, welche dort, im Lauf der Ereignisse, der Ausmerkamkeit möchten entgangen sehn, hier einzuschalten, und die mir so wichtige Angelegenheit den Freunden der Naturwissenschaft dadurch abermals zu empsehlen.

### Balermo, Dienstag ben 17. April 1787.

Es ist ein wahres Unglud, wenn man von vielerlei Geistern verfolgt und versucht wird! Heute früh ging ich mit dem festen, ruhigen Borsat, meine dichterischen Träume sortzuseten, nach dem öffentlichen Garten; allein ehe ich mich's versah, erhaschte mich ein anderes Gespenst, das mir schon diese Tage nachgeschlichen. Die vielen Pflanzen, die ich sonst nur in Kübeln und Töpsen, ja die größte Zeit des Jahrs nur hinter Glassenstern zu sehen gewohnt war, stehen hier froh und frisch unter freiem Himmel, und indem sie ihre Bestimmung vollkommen ersüllen, werden sie uns deutlicher. Im Angesicht so vielerlei neuen und erneuten Gedildes siel mir die alte Grille wieder ein, ob ich nicht unter dieser Schaar die Urpslanze entdeden könnte. Eine solche muß es denn doch geben: woran würde ich sonst erkennen, daß dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze sehldet wären?

Ich bemilhte mich zu untersuchen, worin benn die vielen abweicheuben Gestalten von einander unterschieden sehn. Und ich sand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botanische Terminologie andringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestört war mein guter poetischer Borsat; der Garten des Alcinous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich ausgethan. Warum sind wir Neuern doch so zerstreut! warum gereizt zu Forderungen, die wir nicht erreichen noch erfüllen können!

Reapel, ben 17. Dai 1787.

Ferner muß ich dir vertranen, daß ich dem Geheimniß der Pflanzenzeugung und Organisation ganz nahe bin, und daß es das Einsachste ist, was nur gedacht werden kann. Unter diesem Himmel kann man die schönsten Beobachtungen machen. Den Hauptpunkt wo der Keim steckt, habe ich ganz klar und zweisellos gefunden; alles übrige sehe ich auch schon im Ganzen, und nur noch einige Punkte müssen bestimmter werden. Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen ins unendliche ersinden, die consequent sehn müssen, das heißt, die, wenn sie auch nicht existiren, doch existiren könnten, und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Nothwendigkeit haben. Dasseles wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen.

So viel aber set hier, ferneres Berständniß vorzubereiten, kurzlich ausgesprochen, es war mir nämlich aufgegangen, daß in demjenigen Organ der Pflanze, welches wir als Blatt gewöhnlich anzusprechen pflegen, der wahre Proteus verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen versteden und offendaren könne. Borwärts und rückwärts ist die Pflanze immer nur Blatt, mit dem künftigen Reime so unzertrennlich vereint, daß man eins ohne das andere nicht denken darf. Einen solchen Begriff zu sassen, zu ertragen, ihn in der Natur auszusinden, ist eine Ausgabe, die uns in einen peinlich sussen. Bustand versetzt.

# Störenbe Raturbetrachtungen.

Wer an sich ersahren hat, was ein reichhaltiger Gebanke heißen will, er set nun aus und selbst entsprungen ober von andern mitgetheilt und eingeimpft, wird gestehen, was dadurch für eine leidenschaftliche Bewegung in unserm Geiste hervorgebracht werde, wie wir und begeistert fühlen, indem wir alles dassenige in Gesammtheit vorausahnen, was in der Folge sich mehr und mehr entwickeln, wozu das Entwickelte weiter sühren soll. Dieses bedenkend wird man mir zugestehen, daß ich von einem solchen

Gewahrwerben wie von einer Leibenschaft eingenommen und getrieben worben und, wo nicht ausschließlich, doch durch alles übrige Leben hindurch mich damit beschäftigen mulffen.

So sehr nun auch diese Reigung mich innerlichst ergriffen hatte, so war doch an kein geregeltes Studium nach meiner Rückehr in Rom zu denken: Boesie, Kunst und Alterthum, jedes forderte mich gewissermaßen ganz, und ich habe in meinem Leben nie leicht operosere, mühsamer beschäftigte Tage zugebracht. Männern von Fach wird es vielleicht gar zu naw vorkommen, wenn ich erzähle, wie ich tagtäglich, in einem jeden Garten, auf Spaziergängen, kleinen Lustfahrten, mich der neben mir besmerkten Pflanzen bemächtigte. Besonders bei der eintretenden Samenreise war es mir wichtig zu beobachten, wie manche davon an das Tageslicht hervortraten. So wendete ich meine Ausmerksamkeit auf das Keimen des während seines Wachsthums unförmlichen Cactus Opuntia, und sah mit Bergnügen, daß er ganz unschuldig dikotyledonisch sich in zwei zarten Blättchen enthüllte, sodann aber, bei fernerem Wuchse, sich die klinstige Unsorm entwickelte.

Auch mit Samenkapfeln begegnete mir etwas Auffallendes: ich hatte berselben mehrere von Acanthus mollis nach Hause getragen und in einem offenen Kästchen niedergelegt; nun geschah es in einer Nacht, daß ich ein Knistern hörte, und bald darauf das Umherspringen an Decke und Wände wie von kleinen Körpern. Ich erklärte mir's nicht gleich, sand aber nachher meine Schoten aufgesprungen, und die Samen umher zerstreut. Die Trockene des Zimmers hatte die Reise die zu solcher Elassteität in wenigen Tagen vollendet.

Unter ben vielen Samen, die ich auf diese Beise beobachtete, muß ich einiger noch erwähnen, weil sie zu meinem Andenken kürzer oder länger in dem alten Rom fortwuchsen. Pinienkerne gingen gar merkwürdig auf: sie hoben sich, wie in einem Ei eingeschlossen, empor, warfen aber diese Hanbe bald ab, und zeigten in einem Kreuze von grünen Nadeln schon die Anfänge ihrer künftigen Bestimmung.

Galt das Bisherige ber Fortpflanzung durch Samen, so ward ich auf die Fortpflanzung durch Augen nicht weniger aufmerkam gemacht, und zwar durch Rath Reiffenstein, der auf allen Spaziergängen, hier und da einen Zweig abreißend, bis zur Pedanterie behauptete, in die Erde gesteckt, mutse jeder sogleich fortwachsen. Zum entscheidenden Beweis zeigte er bergleichen Stecklinge gar wohl angeschlagen in seinem Garten. Und wie bebeutend ist nicht in der Folgezeit eine solche allgemein versuchte Bermehrung für die botanische Gärtnerei geworden, die ich ihm wohl zu erleben gewünscht hätte!

Am auffallendsten war mir jedoch ein strauchartig in die Hohe gewachsener Rellenstock. Man kennt die gewaltige Lebens- und Bermehrungskraft dieser Pflanze; Auge ist über Auge an ihren Zweigen gedrängt, Knoten in Knoten hineingetrichtert: dieses wird nun hier durch Dauer gesteigert, und die Augen aus unerforschlicher Enge zur höchst möglichen Entwickelung getrieben, so daß selbst die vollendete Blume wieder vier vollendete Blumen aus ihrem Busen hervorbrachte.

Bu Ausbewahrung bieser Bundergestalt kein Mittel vor mir sehend, unternahm ich es sie genau zu zeichnen, wobei ich immer zu mehrerer Einsicht in den Grundbegriff der Metamorphose gelangte. Allein die Zersstreuung durch so vielerlei Obliegenheiten ward nur besto zudringlicher, und mein Ausenthalt in Rom, dessen Ende ich voraussah, immer peinslicher und belasteter.

Nachbem ich mich nun fo geraume Zeit gang im ftillen gehalten, und von aller höbern zerstreuenden Gesellschaft fern geblieben, begingen wir einen Fehler, ber bie Aufmerksamkeit bes ganzen Quartiers, nicht weniger ber nach neuen und feltfamen Borfallen fich umschauenben Societät auf uns richtete. Die Sache verhielt fich aber also. Angelica kam nie ins Theater; wir untersuchten nicht, aus welcher Ursache, aber ba wir als leibenschaftliche Bühnenfreunde in ihrer Gegenwart Die Annuth und Gewandtheit ber Sanger, fo wie die Wirtfamteit ber Mufit unferes Cimarofa nicht genugfam zu rühmen wußten und nichts fehnlicher wünschten, als fie folder Genuffe theilhaftig ju machen, fo ergab fich eins aus bem andern, bag nämlich unfere jungen Leute, befonders Burt, ber mit ben Sangern und Musikvermanbten in bem besten Bernehmen stand, es babin brachte, daß biefe fich in heiterer Gesinnung erboten auch vor une, ihren leibenschaftlichen Freunden und entschieden Beifall Gebenben, gelegentlich einmal in unferm Saale Musit machen und singen zu wollen. Dergleichen Borhaben öfters besprochen, vorgeschlagen und verzögert, gelangte boch endlich nach bem Wunsche ber jungern Theilnehmer zur fröhlichen

Birklichkeit. Concertmeister Kranz, ein gektber Biolinist, in herzoglich weimarischen Diensten, der sich in Italien auszubilden Urlaub hatte, gab zulett durch seine unvermuthete Ankunft eine baldige Entscheidung. Sein Talent legte sich auf die Wage der Musiklustigen, und wir sahen und in den Fall versetz, Madame Angelica, ihren Semahl, Hofrath Reissenstein, die Herren Ienkins, Bolpato, und wem wir sonst eine Artigkenstein, die Herren Ienkins, Bolpato, und wem wir sonst eine Artigkeit schuldig waren, zu einem anständigen Feste einladen zu können. Juden und Tapezier hatten den Saal geschmikkt, der nächste Kasseewirth die Erfrischungen übernommen, und so ward ein glänzendes Concert ausgesührt in der schönsten Sommernacht, wo sich große Massen von Menschen unter den ossens Fenstern versammelten, und als wären sie im Theater gegenwärtig, die Gesänge gehörig beklatschen.

Ja, was das auffallendste war, ein großer mit einem Orchester von Musikreunden besetzter Gesellschaftswagen, der so eben durch die nächtliche Stadt seine Lustrunde zu machen beliebte, hielt unter unsern Fenstern stille, und nachdem er den oberen Bemühungen lebhaften Beisall geschenkt hatte, ließ sich eine wackere Baßstimme vernehmen, die eine der beliebtesten Arien eben der Oper, welche wir stlickweise vortrugen, von allen Instrumenten begleitet, hinzugesellte. Wir erwiederten den vollsten Beisall, das Bolk klatschte mit drein, und jedermann versicherte, an so mancher Nachtlust, niemals aber an einer so vollkommenen, zufälligen gelungenen Theil genommen zu haben.

Auf einmal nun zog unsere zwar anständige, aber doch stille Wohnung dem Palast Rondanini gegenüber die Ausmerkamkeit des Corso auf sich. Ein reicher Mylordo, hieß es, milise da eingezogen sehn, niemand aber wußte ihn unter den bekannten Persönlichkeiten zu sinden und zu entzissen. Freilich, hätte ein dergleichen Fest sollen mit baarem Gelde geleistet werden, so würde dassenige, was hier von Alusktlern Alusktlern zu Liebe geschah und mit mäßigem Auswand zur Aussührung zu bringen war, bedeutende Kosten verursacht haben. Wir seizen nun zwar unser voriges stilles Leben sort, konnten aber das Borurtheil von Reichthum und vornehmer Geburt nicht mehr von uns ablehnen.

Bu einer lebhaften Geselligkeit gab sobann auch die Ankunft bes Grafen Frieß jedoch neuen Anlag. Er hatte ben Abbate Casti bei

fich, welcher burch Borlefung feiner, bamale noch ungebrudten galanten Erzählungen große Luft erregte: fein beiterer freier Bortrag ichien jene geiftreichen, übermäßig genialen Darftellungen volltommen ins Leben zu bringen. Wir bedauerten nur, daß ein fo gut gefinnter, reicher Runftliebhaber nicht immer von ben zuverläffigsten Menschen bebient werbe. Der Anlauf eines untergeschobenen geschnittenen Steines machte viel Reben und Berbruft. Er tonnte fich inbeffen über ben Antauf einer ichonen Statue gar wohl erfreuen, die einen Paris, nach ber Auslegung anderer einen Mithras vorftellte. Das Gegenbild fteht jest im Dufeo Bio-Clementino; beibe maren zusammen in einer Sandgrube gefunden worben. Doch waren es nicht die Unterhandler in Runftgeschäften allein, die ibm auflauerten, er batte manches Abenteuer zu besteben; und ba er sich überbaupt in ber beifen Jahrszeit nicht zu schonen wußte, fo konnte es nicht fehlen, baf er von mancherlei Uebeln angefallen murbe, welche bie letten Tage feines Aufenthalts verbitterten. Mir aber mar es um fo fcmerzlicher, als ich feiner Gefälligkeit gar manches schulbig geworben; wie ich benn auch die treffliche Gemmensammlung bes Bringen von Biombino mit ihm zu betrachten gunftige Belegenheit fanb.

Beim Grafen Frieg fanden sich außer ben Kunfthandlern auch wohl ber Art Literatoren, wie sie hier in Abbetracht herumwandern. biesen war kein angenehmes Gespräch. Kaum hatte man von nationaler Dichtung zu sprechen angefangen, und fich über ein = und andern Bunft au belehren gesucht, so mußte man unmittelbar, und ohne weiteres, Die Frage vernehmen, ob man Arioft ober Taffo, welchen von beiben man für ben größten Dichter halte. Antwortete man, Gott und ber Ratur fen zu banten, bag fie zwei folche vorzügliche Manner einer Ration gegönnt, beren jeber uns, nach Beit und Umftanben, nach Lagen und Empfindungen, Die herrlichften Augenblide verlieben, uns beruhigt und entzudt - bieg vernunftige Wort ließ niemand gelten. Nun wurde berjenige, für ben man sich entschieben hatte, boch und höher gehoben, ber andere tief und tiefer bagegen berabgefest. Die erstenmale suchte ich Die Bertheibigung bes Berabgesetten zu übernehmen und feine Borguge geltend zu machen; bieß aber verfing nicht, man hatte Partei ergriffen und blieb auf seinem Sinne. Da nun eben baffelbe immer fort und fort

sich wiederholte und es mir zu ernst war, um dialektisch über dergleichen Gegenstände zu controvertiren, so vermied ich ein solches Gespräch, besonders da ich merkte, daß es nur Phrasen waren, die man, ohne eigentliches Interesse an dem Gegenstande zu finden, aussprach und behauptete.

Biel fchlimmer aber war es, wenn Dante gur Sprache tam. Gin junger Mann, von Stande und Beift und wirklichem Antheil an jenem außerorbentlichen Manne, nahm meinen Beifall und Billigung nicht jum besten auf, indem er gang unbewunden versicherte, jeder Ausländer muffe Bergicht thun auf bas Berftandnig eines fo außerorbentlichen Geiftes, bem ja felbst die Italianer nicht in allem folgen konnten. Nach einigem hin = und Wieberreben verbroß es mich benn boch julest, und ich fagte, ich muffe bekennen, bag ich geneigt feb, seinen Meugerungen Beifall ju geben; benn ich habe nie begreifen tonnen, wie man fich mit biefen Bebichten beschäftigen möge. Mir tomme bie Solle gang abscheulich vor, bas Fegfeuer zweibeutig, und bas Paradies langweilig; womit er sehr zufrieden war, indem er baraus ein Argument für feine Behauptung jog. Dieß eben beweise, bag ich nicht bie Tiefe und Sobe biefer Gebichte jum Berftanbnig bringen tonne. Wir schieben als bie besten Freunde; er versprach mir sogar einige schwere Stellen, über bie er lange nachgebacht, und über beren Sinn er endlich mit fich einig geworben feb, mitzutheilen und zu erklären.

Leiber war die Unterhaltung mit Künstlern und Kunstfreunden nicht erbaulicher. Man verzieh jedoch endlich andern den Fehler, den man sich bekennen nußte. Bald war es Raphael, bald Michel Angelo, dem man den Borzug gab, woraus denn am Schluß nur hervorging, der Rensch sein so beschränktes Wesen, daß, wenn sein Geist sich auch dem Großen geöffnet habe, er doch niemals die Großheiten verschiedener Art ebenmäßig zu würdigen und anzuerkennen Fähigkeit erlange.

Wenn wir Tischbeins Gegenwart und Einfluß vermißten, so hielt er uns dagegen durch sehr lebendige Briefe möglichst schadlos. Außer manchen geistreich aufgefaßten wunderlichen Borfällen und genialen Anssichten erfuhren wir das Nähere durch Zeichnung und Stizze von einem Gemälde, mit welchem er sich daselbst hervorthat. In halben Figuren sah man darauf Orest, wie er am Opferaltar von Iphigenien erstannt wird, und die ihn bisher verfolgenden Furien so eben entweichen.

Iphigenie war das wohlgetroffene Bildniß der Miß Harte, welche damals auf dem höchsten Gipfel der Schönheit und des Ansehens glänzte. Auch eine der Furien war durch die Aehnlichkeit mit ihr veredelt, wie ste denn überhaupt als Thous filt alle Hervinen, Musen und Halbgöttinnen gelten mußte. Ein Künstler, der dergleichen vermochte, war in dem bedeutenden geselligen Kreise eines Ritter Hamilton sehr wohl aufgenommen.

## Angust.

### Correspondeng.

Rom, ben 1. August 1787.

Den ganzen Tag fleißig und still wegen ber Site. Meine beste Frende bei ber großen Wärme ist die Ueberzeugung, daß ihr auch einen guten Sommer in Deutschland haben werdet. Hier das heu einführen zu sehen ist die größte Lust, da es in dieser Zeit gar nicht regnet, und so der Feldbau nach Willkir behandelt werden kann, wenn sie, nur Feldbau hätten.

Abends ward in der Tiber gebadet, in wohlangelegten sichern Badhänschen; bann auf Trinità de' Monti spaziert und frische Luft im Mondscheine genossen. Die Mondscheine sind hier, wie man sich sie benkt oder fabelt.

Der vierte Act von Egmont ist fertig; im nächsten Brief hoffe ich bir ben Schluß bes Stlickes anzuklindigen.

Dhne Datum.

Bei meiner Rudreise burch die Schweiz werbe ich auf den Magnetismus achten. Die Sache ist weber ganz leer, noch ganz Betrug. Nur die Menschen, die sich bisher damit abgegeben, sind mir verdächtig. Marktsschreier, große herren und Propheten, lauter Menschen, die gern viel mit wenigem thun, gern oben find u. s. w.

Wir haben die samose Hexenepoche in der Geschichte, die mir psyhologisch noch lange nicht erklärt ist: diese hat mich ausmerksam und mir alles Wunderbare verdächtig gemacht.

Wie mir die Hexen beim Magnetismus einfallen, ift eine etwas weite Ibeenaffociation, die ich auf diesem Blättchen nicht ausführen kann.

Gestern nach Sonnenuntergang — man mag früher wegen ber Hite nicht ausgehen — war ich in ber Billa Borghese. Wie habe ich dich du mir gewünscht! Gleich vier herrliche Tableau's habe ich gesunden, die man nur abschreiben dürfte, wenn man's könnte. Ich muß in der Landschaft und im Zeichnen überhaupt fortrücken, es koste was es wolle. Auf eben dem Spaziergange machte ich Anstalten Egmont zu endigen. Wenn ich daran konme, geht es geschwind. Lebe wohl, und gedenke mein!

Rom, ben 11. August 1787.

Ich bleibe noch bis kunftige Oftern in Italien. Ich kann jetzt nicht aus ber Lehre laufen. Wenn ich aushalte, komme ich gewiß so weit, baß ich meinen Freunden mit mir Freude machen kam. Ihr sollt immer Briefe von mir haben; meine Schriften kommen nach und nach: so habt ihr den Begriff von mir als eines abwesend Lebenden, da ihr mich so oft als einen gegenwärtig Todten bedauert habt.

Egmont ift fertig und wird zu Ende biefes Monats abgehen können. Alsbann erwarte ich mit Schmerzen euer Urtheil.

Rein Tag vergeht, daß ich nicht in Renntniß und Austibung der Kunst zunehme. Wie eine Flasche sich leicht füllt, die man oben offen unter das Wasser stößt, so kann man hier leicht sich ausfüllen, wenn man empfänglich und bereitet ist; es drängt das Kunstelement von allen Seiten zu.

Den guten Sommer, ben ihr habt, konnte ich hier voranssagen. Wir haben ganz gleichen, reinen himmel und am hohen Tag entsetliche Hitze, ber ich in meinem kliblen Saale ziemlich entgehe. September und October will ich auf bem Lande zubringen und nach ber Natur zeichnen. Bielleicht gehe ich wieder nach Neapel, um Haderts Unterricht zu genießen. Er hat mich in vierzehn Tagen, die ich mit ihm auf dem Lande war, weiter gebracht, als ich in Jahren für mich würde vorgerückt sehn. Noch schiede ich dir nichts und halte ein Dutend kleine Skizchen zuruck, um dir auf einmal etwas Gutes zu senden.

Diese Woche ift ftill und fleißig hingegangen. Besonders habe ich in der Perspective manches gelernt. Berschaffelbt, ein Sohn bes Mannheimer Directors, hat diese Lehre recht durchgedacht und theilt mir seine Aunststlide mit. Auch sind einige Mondscheine aufs Brett gekommen und ausgetuscht worben, nebst einigen anbern Ibeen, die fast zu toll find, als daß man sie mittheilen follte.

Ich habe ber Herzogin einen langen Brief geschrieben und ihr gerathen die Reise nach Italien noch ein Jahr zu verschieben. Geht sie im October, so kommt sie gerade zur Zeit in dieß schöne Land, wenn sich das Wetter umkehrt und sie hat einen bösen Spaß. Folgt sie mir in diesem und anderem, so kann sie Freude haben, wenn das Glück gut ist. Ich gönne ihr herzlich diese Reise.

Es ist sowohl für mich als für andere geforgt und die Zukunft wollen wir geruhig erwarten. Niemand kann sich umprägen und niemand seinem Schickfale entgehen. Aus eben diesem Briefe wirst du meinen Plan sehen und ihn hoffentlich billigen. Ich wiederhole hier nichts.

Ich werbe oft schreiben und ben Winter burch immer im Geiste unter euch sehn. Tasso kommt nach dem neuen Jahre. Faust soll auf seinem Mantel als Courier meine Ankunft melben. Ich habe alsbann eine Hauptepoche zurückgelegt, rein geendigt, und kann wieder anfangen und eingreifen, wo es nöthig ist. Ich fühle mir einen leichtern Sinn und bin fast ein anderer Mensch als vorm Jahr.

Ich lebe in Reichthum und Ueberfluß alles bessen, was mir eigens lieb und werth ist, und habe erst biese paar Monate meine Zeit hier recht genossen. Denn es legt sich nun auseinander und die Kunst wird mir wie eine zweite Natur, die, gleich der Minerva aus dem Haupte Jupiters, so aus dem Haupte der größten Menschen geboren worden. Davon sollt ihr in der Folge Tage lang, wohl Jahre lang unterhalten werden.

Ich winsche euch allen einen guten September. Am Ende Augusts, wo alle unsere Geburtstage zusammentressen, will ich eurer sleißig gebenken. Wie die hitze abnimmt, gehe ich aufs Land, bort zu zeichnen; indeß thue ich was in der Stube zu thun ist und muß oft paustren. Abends besonders muß man sich vor Berkältung in Acht nehmen.

Rom, ben 18. August 1787.

Diese Boche habe ich einigermaßen von meiner nordischen Geschäftigleit nachlassen mussen; die ersten Tage waren gar zu heiß. Ich habe also nicht so viel gethan als ich wünschte. Run haben wir seit zwei

Tagen die schönste Tramontane und eine gar freie Luft. September und October muffen ein paar himmlische Monate werben.

Gestern suhr ich vor Sonnenaufgang nach Acqua Acetosa; es ist wirklich zum Närrischwerben, wenn man die Klarheit, die Mannichsaltigkeit, dustige Durchsichtigkeit und himmlische Färbung der Landschaft, besonders der Fernen, ansieht.

Morit studirt jett die Antiquitäten, und wird sie zum Gebrauch der Jugend und zum Gebrauch eines jeden Denkenden vermenschlichen und von allem Büchermoder und Schulstaub reinigen. Er hat eine gar glückliche, richtige Art die Sachen anzusehen: ich hosse, daß er sich auch Zeit nehmen wird gründlich zu sehn. Wir gehen des Abends spazieren und er erzählt mir, welchen Theil er des Tags durchgedacht, was er in den Autoren gelesen; und so füllt sich auch diese Lücke aus, die ich bei meinen übrigen Beschäftigungen lassen müßte und nur spät und mit Mühe nachholen könnte. Ich sehe indeß Gebäude, Straßen, Gegend, Monumente an, und wenn ich Abends nach Haubern aus Papier gescherzt. Ich lege dir eine solche Stizze von gestern Abend bei. Es ist die ungesähre Idee, wenn man von hinten das Capitol heraussommt.

Mit ber guten Angelica war ich Sonntag bie Bemalbe bes Bringen Albobrandini, besonders einen trefflichen Leonardo ba Binci, ju Sie ift nicht gludlich wie fle es zu febn verbiente, bei bem wirklich großen Talent und bei bem Bermögen, bas fich täglich mehrt. Sie ift mube auf ben Rauf zu malen und boch findet ihr alter Gatte es gar zu icon, bak fo ichweres Gelb für oft leichte Arbeit einkommt. Sie möchte nun, fich felbst zur Freude, mit mehr Duge, Sorgfalt und Studium arbeiten und konnte es. Sie haben teine Rinder, konnen ihre Interessen nicht verzehren, und sie verbient täglich auch mit mäßiger Arbeit noch genug bingu. Das ift nun aber nicht, und wird nicht. Sie fpricht febr aufrichtig mit mir: ich habe ihr meine Meinung gesagt, babe ihr meinen Rath gegeben und muntere fle auf, wenn ich bei ihr bin. rebe von Mangel und Unglud, wenn bie, welche genug besitzen, es nicht brauchen und genießen können! Sie hat ein unglaubliches und als Weib wirklich ungeheures Talent. Man muß seben und schätzen, mas sie macht, nicht bas mas fie jurudlagt. Wie vieler Runftler Arbeiten halten Stich, wenn man rechnen will was fehlt!

Und so, meine Lieben, wird mir Rom, das römische Wesen, Kunst und Künstler immer bekannter, und ich sehe die Berhältnisse ein; sie werden mir nah und natürlich, durchs Mitseben und Hin- und Herwandeln. Jeder blose Besuch gibt falsche Begriffe. Sie möchten mich auch hier aus meiner Stille und Ordnung bringen und in die West ziehen; ich wahre mich so gut ich kann. Berspreche, verzögere, weiche aus, verspreche wieder und spiele den Italiäner mit den Italiänern. Der Cardinals-Staatssecretär Buoncompagni hat mir es gar zu nahe legen lassen, ich werde aber ausweichen, die ich halb September aus Land gehe. Ich schen mich vor den Herren und Damen wie vor einer bösen Krankheit; es wird mir schon weh, wenn ich sie sahren sehe.

#### Rom, ben 23. Auguft 1787.

Euern lieben Brief Rr. 24 erhielt ich vorgestern, eben als ich nach bem Batican ging, und habe ihn unterwegs und in ber Sixtinischen Capelle aber = und abermals gelefen, fo oft ich ausruhte von bem Geben und 3ch tann euch nicht ausbruden, wie febr ich euch zu mir gewünscht habe, bamit ihr nur einen Begriff hattet, mas ein einziger und ganger Menfc machen und ansrichten fann; ohne bie Sixtinische Capelle gefeben zu baben, tann man fich teinen anschauenben Begriff machen, was ein Mensch vermag. Man bort und liest von viel großen und braven Leuten, aber bier hat man es noch gang lebenbig über bem Saupte, vor ben Augen. Ich habe mich viel mit euch unterhalten, und wollte es stände alles auf dem Blatte. Ihr wollt von mir wiffen! Wie vieles könnte ich fagen! benn ich bin wirklich umgeboren und erneuert und ausgefüllt. 3ch fühle, baf fich bie Summe meiner Rrafte aufammenfolieft und hoffe noch etwas zu thun. Ueber Landschaft und Architettur habe ich biefe Zeit her ernstlich nachgebacht, auch einiges versucht und febe nun, wo es damit hinaus will, auch wie weit es zu bringen ware.

Run hat mich zuletzt das A und O aller uns bekannten Dinge, die menschliche Figur, angesaßt und ich sie, und ich sage: Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich benn, und sollte ich mich lahm ringen! Mit dem Zeichnen geht es gar nicht, und ich habe also mich zum Modelliren entschlossen, und das scheint rücken zu wollen. Wenigstens din ich auf einen Gebanken gekommen, der mir vieles erleichtert. Es wäre zu weitläusig,

es zu betailliren, und es ist besser zu thun als zu reben. Genug, es läuft barauf hinans, daß mich nun mein hartnäckig Studium der Ratur, meine Sorgsalt, mit der ich in der comparirenden Anatomie zu Werke gegangen bin, nunmehr in den Stand setzen in der Natur und den Antiken manches im Ganzen zu sehen, was den Künstlern im Einzelnen auszusuchen schwer wird, und was sie, wenn sie es endlich erlangen, nur für sich besitzen und andern nicht mittheilen können.

Ich habe alle meine physiognomischen Kunststillschen, die ich aus Bit auf den Propheten in den Winkel geworfen, wieder hervorgesucht, und sie kommen mir gut zu passen. Ein Hervollestopf ist angefangen; wenn dieser glidt, wollen wir weiter gehen.

So entfernt bin ich jetzt von ber Welt und allen weltlichen Dingen; es kommt mir recht wunderbar vor, wenn ich eine Zeitung lese. Die Gestalt bieser Welt vergeht; ich möchte mich nur mit dem beschäftigen, was bleibende Berhältnisse sind und so nach der Lehre des meinem Geiste erst die Ewigkeit verschaffen.

Gestern sah ich bei Ch. von Worthley, ber eine Reise nach Griechenland, Aegypten u. s. w. gemacht hat, viele Zeichnungen. Was mich am meisten interessirte, waren Zeichnungen nach Basreliefs, welche im Fries bes Tempels ber Minerva zu Athen sind, Arbeiten bes Phibias. Man kann sich nichts Schöneres benken als die wenigen einsachen Figuren. Uebrigens war wenig Reizenbes an den vielen gezeichneten Gegenständen; die Gegenden waren nicht glücklich, die Architektur besser.

Lebe wohl für heute! Es wird meine Buste gemacht; und das hat mir drei Morgen dieser Woche genonmen.

Rom, ben 28. Auguft 1787.

Mir ist diese Tage manches Gute begegnet, und heute zum Feste kam mir Herbers Büchlein voll würdiger Gottesgebanken. Es war mir tröstlich und erquicklich, sie in diesem Babel, der Mutter so vielen Betrugs und Irrthums, so rein und schön zu lesen und zu benken, daß doch jett die Zeit ist, wo sich solche Gestinnungen, solche Denkarten verbreiten können und dürsen. Ich werde das Büchlein in meiner Einsamkeit noch oft lesen und beherzigen, auch Anmerkungen dazu machen, welche Anlaß zu künstigen Unterredungen geben können.

Ich habe biese Tage immer weiter um mich gegriffen in Betrachtung ber Kunft, und übersehe nun sast ganze Pensum, das mir zu absolviren bleibt; und wenn es absolvirt ist, ist noch nichts gethan. Bieleleicht giebt's andern Anlaß, dasjenige leichter und besser zu thun, wozu Talent und Geschick bestimmt.

Die französische Alabemie hat ihre Arbeiten ausgestellt; es sind interessante Sachen darunter. Pindar, der die Götter um ein glückliches Ende bittet, sällt in die Arme eines Anaben, den er sehr liebt, und stirbt. Es ist viel Berdienst in dem Bilde. Ein Architekt hat eine gar artige Idee ausgesührt: er hat das jezige Rom von einer Seite gezeichnet, wo es sich mit allen seinen Theilen gut ausnimmt. Dann hat er auf einem andern Blatt das alte Rom vorgestellt, als wenn man es aus demselben Standpunkt sähe. Die Orte, wo die alten Monumente gestanden, weiß man, ihre Form auch meistens, von vielen stehen noch die Ruinen. Nun hat er alles Reue weggethan, und das Alte wieder hergestellt, wie es etwa zu Zeiten Diocletians ausgesehen haben mag, und mit eben so viel Geschmack als Studium, und allersiehst gesärbt.

Bas ich thun kann, thue ich, und häufe so viel von allen biesen Begriffen und Talenten auf mich, als ich schleppen kann, und bringe auf diese Beise boch das Reellste mit.

Hab' ich bir schon gesagt, daß Trippel meine Buste arbeitet? Der Fürst von Balbed hat sie bei ihm bestellt. Er ist schon meist sertig, und es macht ein gutes Ganzes. Sie ist in einem sehr soliden Styl gearbeitet. Wenn das Mobell fertig ist, wird er eine Gypssorm barüber machen, und dann gleich den Marmor ansangen, welchen er dann zuletzt nach dem Leben auszuarbeiten wünscht; denn was sich in dieser Materie thun läßt, kann man in keiner andern erreichen.

Angelica malt jetzt ein Bild, das sehr glüden wird: die Mutter ber Gracchen, wie sie einer Freundin, welche ihre Iuwelen austramte, ihre Kinder als die besten Schätze zeigt. Es ist eine natürliche und sehr glückliche Composition.

Wie schön ist es zu saen, damit geerntet werde! Ich habe hier burchaus verschwiegen, daß heute mein Geburtstag sep, und dachte beim Aufstehen: Sollte mir denn von Hause nichts zur Feier kommen? Und siehe, da wird mir euer Packet gebracht, das mich unsäglich erfreut.

Gleich setzte ich mich bin es zu lesen und bin nun zu Ende, und schreibe gleich meinen herzlichsten Dank nieber.

Run möchte ich benn erst bei euch sehn, da sollte es an ein Gespräch geben zur Ausstührung einiger angebeuteten Punkte. Genug, das wird uns auch werden, und ich danke herzlich, daß eine Säule gesetzt ist, von welcher an wir nun unsere Meilen zählen können. Ich wandle starken Schrittes in den Gesilden der Natur und Kunst herum, und werde dir mit Freuden von da aus entgegenkommen.

Ich habe es heute, nach Empfang beines Briefes, noch einmal burchgebacht und muß darauf beharren, mein Kunststudium, mein Antorwesen alles fordert noch diese Zeit. In der Kunst muß ich es so weit bringen, daß alles anschauende Kenntniß werde, nichts Tradition und Name bleibe, und ich zwinge es in diesem halben Jahre, auch ist es nirgends als in Rom zu zwingen. Meine Sächelchen — denn sie kommen mir sehr im Diminutiv vor — muß ich wenigstens mit Sammlung und Freudigkeit enden.

Dann zieht mich alles nach bem Baterlande zurfick. Und wenn ich auch ein isolirtes, privates Leben führen sollte, habe ich so viel nachzuholen und zu vereinigen, daß ich für zehn Jahre keine Rube sehe.

In der Naturgeschichte bringe ich dir Sachen mit, die du nicht erwartest. Ich glaube dem Wie der Organisation sehr nahe zu rucken. Du sollst diese Manisestationen — nicht Fulgurationen — unseres Gottes mit Freuden beschauen und mich belehren, wer in der alten und neuen Zeit dasselbe gefunden, gedacht, es von eben der Seite oder aus einem wenig abweichenden Standpunkte betrachtet.

## Bericht.

Bu Anfang dieses Monats reifte bei mir der Borsat noch den nächsten Winter in Rom zu bleiben: Gefühl und Einsicht, daß ich aus diesem Zustande noch völlig unreif mich entsernen, auch daß ich nirgends solchen Raum und solche Rube für den Abschluß meiner Werke finden würde, bestimmten mich endlich; und nun, als ich solches nach Hause gemeldet hatte, begann ein Zeitraum neuer Art.

Die große Site, welche sich nach und nach steigerte, und einer

allzu raschen Thätigkeit Ziel und Maß gab, machte solche Räume angenehm und wünschenswerth, wo man seine Zeit nühlich in Ruh und Kühlung zubringen konnte. Die Sixtinische Capelle gab hierzu die schönste Gelegenheit. Gerade zu dieser Zeit hatte Michel Angelo auss neue die Berehrung der Künstler gewonnen; neben seinen sibrigen großen Eigenschaften sollte er sogar auch im Colorit nicht übertroffen worden sehn, und es wurde Wode zu streiten, ob er oder Raphael mehr Genie gehabt. Die Transsiguration des letztern wurde mitunter sehr strenge getadelt, und die Disputa das beste seiner Werke genannt; wodurch sich denn schon die später ausgekommene Borliebe für Werke der alten Schule ankländigte, welche der stille Beobachter nur für ein Shnptom halber und unspreier Talente betrachten und sich niemals damit befreunden konnte.

Es ift so schwer ein großes Talent zu fassen, geschweige benn zwei zugleich. Wir erleichtern uns bieses burch Parteilichleit; beshalb benn die Schätzung von Künstlern und Schriftstellern immer schwankt, und einer ober ber andere immer ausschließlich den Tag beherrscht. Mich konnten dergleichen Streitigkeiten nicht irre machen, da ich sie auf sich beruhen ließ und mich mit unmittelbarer Betrachtung alles Werthen und Wirdigen beschäftigte. Diese Borliebe für den großen Florentiner theilte sich von den Künstlern gar bald auch den Liebhabern mit, da denn auch gerade zu jener Zeit Bury und Lips Aquarellcopien in der Sixtinischen Capelle sür den Grasen Frieß zu fertigen hatten. Der Custode ward gut bezahlt; er ließ uns durch die Hinterthüre nebem dem Altar hinein, und wir hauseten darin nach Belieben. Es sehlte nicht an einiger Nahrung, und ich erinnere nich, ermüdet von großer Tageshitze, auf dem pähstlichen Stuhle einem Mittagsschlaf nachgegeben zu haben.

Sorgfältige Durchzeichnungen ber untern Köpfe und Figuren bes Altarbildes, die man mit der Leiter erreichen konnte, wurden gefertigt, erst mit weißer Kreide auf schwarze Florrahmen, dann mit Röthel auf große Papierbogen burchgezeichnet.

Sbenermaßen warb benn auch, indem man sich nach dem Aeltern hinwendete, Leonardo da Binci berlihmt, bessen hochgeschätztes Bild, Christus unter den Pharisäern, in der Galerie Aldobrandini ich mit Angelica besuchte. Es war herkömmlich geworden, daß sie Sonntag um Mittag mit ihrem Gemahl und Rath Reissenstein dei mir vorsuhr, und wir sodann mit möglichster Gemilthsruhe uns durch eine Backosendige

in irgend eine Sammlung begaben, dort einige Stunden verweilten, und sodann zu einer wohlbesetzen Mittagstafel bei ihr einkehrten. Es war vorzüglich belehrend, mit diesen drei Personen, deren eine jede in ihrer Art theoretisch, praktisch, ästhetisch und technisch gebildet war, sich in Gegenwart so bedeutender Kunstwerke zu besprechen.

Ritter Worthley, ber aus Griechenland zurückgekommen war, ließ und wohlwollend seine mitgebrachten Zeichnungen sehen, unter welchen die Nachbildungen ber Arbeiten des Phibias im Fronton der Ardopolis einen entschiedenen und unauslöschlichen Eindruck in mir zurückließen, der um desto stärker war, als ich, durch die mächtigen Gestalten des Wichel Angelo veranlaßt, dem menschlichen Körper mehr als bisher Ausmertsamkeit und Studium zugewendet hatte.

Eine bebeutende Epoche jedoch in dem regsamen Aunstleben machte die Ansstellung der französischen Mademie zu Ende des Monats. Durch Davids Horatier hatte sich das Uebergewicht auf die Seite der Franzosen hingeneigt. Tischbein wurde dadurch veranlaßt seinen Heltor, der den Paris in Gegenwart der Helena auffordert, lebensgroß anzufangen. Durch Drouais, Gagnereaux, des Marés, St. Durs erhält sich nunmehr der Ruhm der Franzosen, und Boguet erwirdt als Landschaftsmaler im Sinne Poussins einen guten Namen.

Indessen hatte Morits sich um die alte Mythologie bemüht. Er war nach Rom gekommen, um nach früherer Art durch eine Reisebeschreibung sich die Mittel einer Reise zu verschaffen. Sin Buchhändler batte ihm Borschuß geleistet; aber bei seinem Ausenthalt in Rom wurde er bald gewahr, daß ein leichtes loses Tagebuch nicht ungestraft versaßt werden könne. Durch tagtägliche Gespräche, durch Anschauen so vieler wichtigen Kunstwerke regte sich in ihm der Gedanke, eine Götterlehre der Alten in rein menschlichem Sinne zu schreiben, und solche mit belehrenden Umrissen nach geschnittenen Steinen künstig herauszugeben. Er arbeitete sleißig daran, und unser Berein ermangelte nicht sich mit demselben einwirkend darüber zu unterhalten.

Eine höchst angenehme, belehrende Unterhaltung, mit meinen Bunfchen und Zweden unmittelbar zusammentreffend, knüpfte ich mit bem Bilbhauer Trippel in seiner Berkstätte an, als er meine Buste mobellirte, welche er für den Fürsten von Balbed in Marmor ausarbeiten sollte. Gerade zum Studium der menschlichen Gestalt, und um über ihre

Broportionen, als Canon und als abweichender Charakter, aufgeklärt zu werden, war nicht wohl unter andern Bedingungen zu kommen. Dieser Augenblick ward auch doppelt interessant dadurch, daß Trippel von einem Apollokopf Renntniß erhielt, der sich in der Sammlung des Balasts Giustiniani disher undeachtet gefunden hatte. Er hielt denselben sür eins der edelsten Kunstwerke, und hegte Hoffnung ihn zu kaufen, welches jedoch nicht gelang. Diese Antike ist seitbem berühmt geworden, und später an Herrn von Portalis nach Neuschatel gekommen.

Aber wie berjenige, ber sich einmal zur See wagt, burch Bind und Better bestimmt wird seinen Lauf balb dahin, balb dorthin zu nehmen, so erging es auch mir. Berschaffelbt eröffnete einen Cours der Perspective, wo wir uns des Abends versammelten und eine zahlreiche Gesellschaft auf seine Lehren horchte, und sie unmittelbar ausübte. Das Borzüglichte war dabei, daß man gerade das Hinreichende und nicht zu viel lernte.

Ans dieser contemplativ thätigen, geschäftigen Ruhe hätte man mich gerne herausgerissen. Das unglückliche Concert war in Rom, wo das hin= und Wiederreden des Tags, wie an kleinen Orten, herkömmlich ist, vielsach besprochen: man war auf mich und meine schriftstellerischen Arbeiten ausmerksam geworden; ich hatte die Iphigenie und Sonstiges unter Freunden vorgelesen, worüber man sich gleichfalls besprach. Carbinal Buoncompagni verlangte mich zu sehen, ich aber hielt sest in meiner wohlbekannten Einsiedelei, und ich konnte dies um so eher, als Rath Reissenstein sest und eigenstung behauptete, da ich mich durch ihn nicht habe präsentiren lassen, so könne es kein anderer thun. Dieß gereichte mir sehr zum Bortheil, und ich benutzte immer sein Ansehn, um mich in einmal gewählter und ausgesprochener Abgeschiedenheit zu erhalten.

# September.

## Correspondenz.

Rom, ben 1. September 1787.

Heute, kann ich sagen, ist Egmont fertig geworden; ich habe biese Zeit her immer noch hie und da daran gearbeitet. Ich schicke ihn über Zürich; denn ich wünsche, daß Kahser Zwischenakte dazu und was sonst von Musik nöthig ist, componiren möge. Dann wünsche ich euch Freude daran.

Meine Kunststudien gehen sehr vorwärts; mein Princip paßt überall und schließt mir alles auf. Alles was Künstler nur einzeln mühsam zusammensuchen müffen, liegt nun zusammen offen und frei vor mir. Ich sehe jett wie viel ich nicht weiß, und der Weg ist offen alles zu wissen und zu begreifen.

Moriten hat Herbers Gotteslehre fehr wohl gethan; er zählt gewiß Spoche seines Lebens bavon, er hat sein Gemilth bahin geneigt und war burch meinen Umgang vorbereitet, er schlug gleich wie wohl getrocknet Holz in lichte Flammen.

Rom, ben 3. September 1787.

Heute ist es jährig, daß ich mich aus Carlsbad entfernte. Welch ein Jahr, und welch eine sonderbare Epoche für mich dieser Tag, des Herzogs Geburtstag und ein Geburtstag für mich zu einem neuen Leben! Wie ich dieses Jahr genutzt, kann ich jetzt weder mir noch andern berechnen; ich hoffe, es wird die Zeit kommen, die schöne Stunde, da ich mit euch alles werde summiren können.

Beht geben bier erft meine Studien an, und ich batte Rom gar

nicht gesehen, wenn ich früher weggegangen wäre. Man benkt sich gar nicht, was hier zu sehen und zu lernen ist; auswärts kann man keinen Begriff bavon haben.

Ich bin wieber in die ägyptischen Sachen gekommen. Diese Tage war ich einigemal bei dem großen Obelisk, der noch zerbrochen zwischen Schutt und Koth in einem Hose liegt. Es war der Obelisk des Sesostris, in Rom zu Ehren des August ausgerichtet, und stand als Zeiger der großen Sonnenuhr, die auf dem Boden des Campus Martius gezeichnet war. Dieses älteste und herrlichste vieler Monumente liegt nun da zerbrochen, einige Seiten, wahrscheinlich durchs Feuer, verunstaltet. Und boch liegt es noch da, und die unzerstörten Seiten sind noch frisch, wie gestern gemacht, und von der schönsten Arbeit, in ihrer Art. Ich lasse jett eine Sphing der Spize, und die Gesichter von Sphingen, Menschen, Bögeln absormen und in Ghys gießen. Diese unschätzen Sachen muß man bestigen, besonders da man sagt, der Papst wolle ihn aufrichten lassen, da man denn die Hieroglyphen nicht mehr erreichen kann. So will ich es auch mit den besten etrurischen Sachen thun u. s. w. Nun modellire ich nach diesen Bildungen in Thon, um mir alles recht eigen zu machen.

### Rom, ben 5. September 1787.

Ich muß an einem Morgen schreiben, ber ein sestlicher Morgen für mich wird: benn heute ist Egmont eigentlich recht völlig sertig geworben. Der Titel und die Personen sind geschrieben, und einige Lücken, die ich gelassen hatte, ausgefüllt worden; nun freue ich mich schon zum voraus auf die Stunde, in welcher ihr ihn erhalten und lesen werdet. Es sollen auch einige Zeichnungen beigelegt werden.

#### Rom, ben 6. September 1787.

Ich hatte mir vorgenommen, euch recht viel zu schreiben, und auf ben letzten Brief allerlei zu sagen; nun bin ich unterbrochen worden, und morgen gehe ich nach Frascati. Dieser Brief muß Sonnabend fort, und nun sage ich nur noch zum Abschied wenige Worte. Wahrscheinlich habt ihr jetzt auch schwes Wetter, wie wir es unter diesem freiern himmel genießen. Ich habe immer neue Gedanken, und da die Gegenstände um

mich tausenbsach sind, so wecken sie mich bald zu bieser, bald zu jener Ivee. Bon vielen Wegen rückt alles gleichsam auf einen Punkt zusammen, ja ich kann sagen, daß ich nun Licht sehe, wo es mit mir und meinen Fähigkeiten hinaus will; so alt muß man werden, um nur einen leiblichen Begriff von seinem Zustande zu haben. Es sind also die Schwaben nicht allein, die vierzig Jahre brauchen um klug zu werden.

Ich höre, daß Herber nicht wohl ift und bin barüber in Sorge; ich hoffe balb bestere Nachrichten zu vernehmen.

Mir geht es immer an Leib und Seele gut, und fast kann ich hoffen, radicaliter curirt zu werben: alles geht mir leicht von der Hand, und manchmal kommt ein Hauch der Jugendzeit mich anzuwehen. Egmont geht mit diesem Brief ab, wird aber später kommen, weil ich ihn auf die sahrende Post gebe. Recht neugierig und verlangend bin ich, was ihr dazu sagen werdet.

Bielleicht wäre gut, mit dem Druck bald anzufangen. Es wirde mich freuen, wenn das Stuck so frisch ins Publicum kame. Seht, wie ihr das einrichtet: ich will mit dem Rest des Bandes nicht zurückbleiben.

Der Gott leistet mir die beste Gesellschaft. Moritz ist dadurch wirklich aufgebaut worden: es sehlte gleichsam nur an diesem Werke, das nun als Schlußstein seine Gedanken schließt, die immer aus einander fallen wollten. Er wird recht brad. Mich hat er aufgemuntert in naturlichen Dingen weiter vorzubringen, wo ich denn besonders in der Botanik auf ein sv nat nav gekommen bin, das mich in Erstaunen setzt; wie weit es um sich greift, kann ich selbst noch nicht sehen.

Mein Princip die Kunstwerke zu erklären, und das auf einmal aufzuschließen, woran Künstler und Kenner sich schon seit der Wiederherstellung der Kunst zersuchen und zerstudiren, sinde ich bei jeder Auwendung richtiger. Eigentlich ist's auch ein Columbisches Ei. Ohne zu sagen, daß ich einen solchen Capitalschlüssel besitze, spreche ich nun die Theile zwedmäßig mit den Künstlern durch und sehe, wie weit sie gekommen sind, was sie haben und wo es widerstößt. Die Thure habe ich offen und stehe auf der Schwelle, und werde leider mich von da aus nur im Tempel umssehen können und wieder scheiden.

So viel ift gewiß, die alten Kunftler haben eben fo große Renntnis ber Natur und einen eben so sichern Begriff von dem was sich vorstellen läßt und wie es vorgestellt werden muß, gehabt als Homer. Leiber ist die Anzahl der Kunstwerte der ersten Klasse gar zu klein. Wenn man aber auch diese sieht, so hat man nichts zu wünschen als sie recht zu erkennen und dann in Frieden hinzusahren. Diese hohen Kunstwerke sind zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden. Alles Willkurliche, Eingebildete sällt zusammen: da ist die Nothwendigkeit, da ist Gott.

In einigen Tagen werbe ich die Arbeiten eines geschickten Architekten sehen, der selbst in Palmyra war und die Gegenstände mit großem Berstand und Geschmack gezeichnet hat. Ich gebe gleich Rachricht davon und erwarte mit Berlangen eure Gedanken über diese wichtigen Ruinen.

Freut euch mit mir, daß ich glikklich bin, ja ich kann wohl sagen, ich war es nie in dem Maße: mit der größten Rube und Reinheit eine eingeborene Leidenschaft befriedigen zu können, und von einem anhaltenden Bergnügen einen dauernden Rugen sich versprechen zu dürfen, ist wohl nichts Geringes. Könnte ich meinen Geliebten nur etwas von meinem Genuß und meiner Empfindung mittheilen!

Ich hoffe, die trüben Wolken am politischen himmel sollen sich zerstreuen. Unsere modernen Kriege machen viele unglücklich, indessen sie dauern, und niemand glücklich, wenn sie vorbei sind.

### Rom, ben 12. September 1787.

Es bleibt wohl babei, meine Lieben, baß ich ein Mensch bin, ber von der Mihe lebt. Diese Tage her habe ich wieder mehr gearbeitet als genoffen. Nun geht die Woche zu Ende, und ihr sollt ein Blatt haben.

Es ift ein Leid, daß die Aloe in Belvedere eben das Jahr meiner Abwesenheit wählt, um zu blüben. In Sicilien war ich zu früh; hier blüht dieß Jahr nur eine, nicht groß, und sie steht so hoch, daß man nicht dazu kann. Es ist allerdings ein indianisch Gewächs, auch in diesen Gegenden nicht recht zu Hause.

Des Engländers Beschreibungen machen mir wenig Freude. Die Geistlichen müffen sich in England sehr in Acht nehmen, dagegen haben sie auch das übrige Publikum in der Flucht. Der freie Engländer muß in sittlichen Schriften sehr eingeschränkt einhergehen.

Die Schwanzmenschen wundern mich nicht; nach ber Beschreibung

ist es etwas sehr Natikrliches. Es stehen weit wunderbarere Sachen täglich vor unsern Augen, die wir nicht achten, weil sie nicht so nah mit uns verwandt sind.

Daß B., wie mehr Menschen die kein Gefühl ächter Gottesverehrung während ihres Lebens gehabt haben, in ihrem Alter fromm werben, wie man's heißt, ist auch recht gut, wenn man nur sich nicht mit ihnen erbauen soll.

Einige Tage war ich in Frascati mit Rath Reiffenstein; Angelica kam Sonntag, uns abzuholen. Es ist ein Baradies.

Erwin und Elmire ist zur Hälfte schon umgeschrieben. Ich habe gesucht bem Stücken mehr Interesse und Leben zu verschaffen, und habe ben äußerst platten Dialog ganz weggeschmissen. Es ist Schülerarbeit ober vielmehr Subelei. Die artigen Gefänge, worauf sich alles breht, bleiben alle wie natürlich.

Die Rünfte werben auch fortgetrieben, daß es saust und braust.

Meine Buste ist sehr gut gerathen; jedermann ist damit zufrieden. Gewiß ist sie in einem schönen und eblen Styl gearbeitet, und ich habe nichts dagegen, daß die Idee, als hätte ich so ausgesehen, in der Welt bleibt. Sie wird nun gleich in Marmor angefangen, und zuletzt auch in den Marmor nach der Natur gearbeitet. Der Transport ist so lästig, sonst schiefte ich gleich einen Abguß: vielleicht einmal mit einem Schisserransport; benn einige Kisten werde ich doch zuletzt zusammenpacken.

Ist benn Kranz noch nicht angekommen, bem ich eine Schachtel für bie Kinder mitgab?

Sie haben jest wieder eine gar graziöse Operette auf dem Theater in Balle, nachdem zwei jämmerlich verunglückt waren. Die Leute spielen mit viel Lust, und es harmonirt alles zusammen. Nun wird es bald aufs Land gehen. Es hat einigemal geregnet; das Wetter ist abgekühlt, und die Gegend macht sich wieder grün.

Bon ber großen Eruption bes Aetna werben euch bie Zeitungen ge- fagt haben ober fagen.

Rom, ben 15. September 1787.

Nun habe ich auch Trend's Leben gelesen; es ift interessant genug, und lassen sich Resterionen genug barüber machen.

Mein nächster Brief wird meine Bekanntschaft mit einem merkwiltbigen Reifenden erzählen, die ich morgen machen foll.

Freuet euch übrigens meines hiesigen Aufenthalts! Rom ist mir nun ganz samiliär, und ich habe sast nichts mehr drin, was mich überspannte. Die Gegenstände haben mich nach und nach zu sich hinausgehoben. Ich genieße immer reiner, immer mit mehr Kenntniß; das gute Glück wird immer weiter helsen.

Hier liegt ein Blatt bei, das ich, abgeschrieben, den Freunden mitzutheilen ditte. Anch darum ist der Aufenthalt in Rom so interessant, weil es ein Mittelpunkt ist, nach dem sich so vieles hinzieht. Die Sachen des Cassas sind außerordentlich schön. Ich habe ihm manches in Gedanken gestohlen, das ich euch mitbringen will.

Ich bin immer fleißig. Nun habe ich ein Köpfchen nach Spp8 gezeichnet, um zu sehen ob mein Principium Stich halt. Ich sinde, es paßt vollkommen, und erleichtert erstaunend das Machen. Man wollte nicht glauben, daß ich's gemacht habe, und doch ist es noch nichts. Ich sehe nun wohl, wie weit sich's mit Application bringen ließe.

Montag geht es wieder nach Frascati. Ich will sorgen, daß doch heute fiber acht Tage ein Brief abgehen kann. Dann werde ich wohl nach Albano gehen. Es wird recht fleißig nach der Natur gezeichnet werden. Ich mag nun gar nichts mehr wiffen, als etwas hervorzubringen und meinen Sinn recht zu üben. Ich liege an dieser Krankheit von Ingend auf krank, und gebe Gott, daß sie sich einmal auflöse!

Rom, ben 22. September 1787.

Gestern war eine Procession, wo sie das Blut des heiligen Franciscus herumtrugen; ich speculirte auf Köpfe und Gesichter, indeß die Reiben von Ordensgeistlichen vorbeizogen.

Ich habe mir eine Sammlung von zweihundert der besten antiken Gemmen-Abdrude angeschafft. Es ist das Schönste, was man von alter Arbeit hat, und zum Theil sind sie auch wegen der artigen Gedanken gewählt. Man kann von Rom nichts Kostbareres mitnehmen, besonders da die Abdrude so außerordentlich schön und scharf sind.

Wie manches Gute werbe ich mitbringen, wenn ich mit meinem Schiffichen guruntlehre; boch vor allem ein fröhliches Berg, fähiger bas

Glud, bas mir Liebe und Freundschaft zubenkt, zu genießen. Rur muß ich nichts wieder unternehmen, was außer dem Kreise meiner Fähigkeit liegt, wo ich mich nur abarbeite und nichts fruchte.

Roch ein Blatt, meine Lieben, muß ich euch mit dieser Post eilig schicken. Heute war mir ein sehr merkollrbiger Tag. Briefe von vielen Freunden, von der herzogin Mutter, Rachricht von meinem gefeierten Geburtsfeste, und endlich meine Schriften.

Es ist mir wirklich sonberbar zu Muthe, daß diese vier zarten Bändchen, die Resultate eines halben Lebens, mich in Rom aufsuchen. Ich kann wohl sagen, es ist kein Buchstabe drin, der nicht gelebt, empfunden, genossen, gelitten, gedacht wäre; und sie sprechen mich nun alle besto lebhafter an. Meine Sorge und Hoffnung ist, daß die vier folgenden nicht hinter diesen bleiben. Ich danke euch für alles, was ihr an diesen Blättern gethan habt, und wünsche euch auch Freude bringen zu können. Sorgt auch für die folgenden mit treuen Herzen!

Ihr verirt mich liber die Provinzen, und ich gestehe, der Ausdruck ist sehr uneigentlich. Da kann man aber sehen, wie man sich in Rom angewöhnt, alles grandios zu benken. Wirklich scheine ich mich zu nationalisiren; denn man giebt den Römern Schuld, daß sie nur von cose grosse wissen und reden mögen.

Ich bin immer fleißig und halte mich nun an die menschliche Figur. D wie weit und lang ist die Kunft, und wie unendlich wird die Welt, wenn man sich nur einmal recht ans Endliche halten mag!

Dienstag ben 25. gehe ich nach Frascati, und werbe auch bort mühen und arbeiten. Es fängt nun an zu gehen. Wenn es nur einmal recht ginge!

Mir ist aufgefallen, daß in einer großen Stadt, in einem weiten Preis auch der Aermste, der Geringste sich empfindet, und an einem kleinen Orte der Beste, der Reichste sich nicht fliblen, nicht Athem schöpfen kann.

Frascati, ben 28. September 1787.

Ich bin hier febr gludlich: es wird ben ganzen Tag bis in die Racht gezeichnet, gemalt, getuscht, geklebt, Handwert und Kunft recht ex

professo getrieben. Rath Reiffenstein, mein Wirth, leistet Gesellschaft, und wir sind munter und lustig. Abends werden die Billen im Mondsschein besucht, und sogar im Dunkeln die frappantesten Motive nachgezeichnet. Einige haben wir ausgezagt, die ich nur einmal auszusühren wünsche. Nun hoffe ich, daß auch die Zeit des Bollendens kommen wird. Die Bollendung liegt nur zu weit, wenn man weit sieht.

Sestern suhren wir nach Albano und wieder zurück; auch auf diesem Bege sind viele Bögel im Fluge geschossen worden. Hier, wo man recht in der Fülle sitzt, kann man sich was zu gute thun; auch brenne ich recht vor Leidenschaft mir alles zuzueignen, und ich fühle daß sich mein Geschmack reinigt, nach dem Maße wie meine Seele mehr Segenstände saßt. Benn ich nur statt all des Redens einmal etwas Gutes schicken könnte! Einige Kleinigkeiten gehen mit einem Landsmann an euch ab.

Bahrscheinlich habe ich die Freude, Kahsern in Rom zu sehen. So wird sich benn auch noch die Musik zu mir gesellen, um den Reihen zu schließen, den die Künste um mich ziehen, gleichsam als wollten sie mich verhindern nach meinen Freunden zu sehen. Und doch darf ich kaum das Capitel berühren, wie sehr allein ich mich oft sühle, und welche Sehnsucht mich ergreift, bei euch zu sehn. Ich lebe doch nur im Grunde im Taumel weg, will und kann nicht weiter benken.

Mit Moris habe ich recht gute Stunden, und habe angefangen ihm mein Pflanzenspstem zu erklären, und jedesmal in seiner Gegenwart aufzuschreiben, wie weit wir gekommen sind. Auf diese Art konnte ich allein etwas von meinen Gedanken zu Papier bringen. Wie sasslich aber das Abstracteste von dieser Borstellungsart wird, wenn es mit der rechten Methode vorgetragen wird, und eine vordereitete Seele sindet, sehe ich an meinem neuen Schüler. Er hat eine große Freude daran, und rückt immer selbst mit Schüssen vorwärts. Doch auf alle Fälle ist's schwer zu schreiben, und unmöglich aus dem bloßen Lesen zu begreifen, wenn auch alles noch so eigentlich und scharf geschrieben wäre.

So lebe ich benn gludlich, weil ich in bem bin was meines Baters ift. Gruft alle bie mir's gönnen und mir birect ober indirect helfen, mich förbern und erhalten.

### Bericht.

Der 3. September war mir heute boppelt und breifach merkwürdig, um ihn zu feiern. Es war der Geburtstag meines Fürsten, welcher eine treue Reigung mit so mannichfaltigem Guten zu erwiedern wußte; es war der Jahrstag meiner Hegire von Carlsbad, und noch durfte ich nicht zurückschauen, was ein so bedeutend durchlebter, völlig fremder Justand auf mich gewirft, mir gebracht und verliehen; wie mir auch nicht Raum zu vielem Rachdenten übrig blieb.

Rom hat den eigenen großen Borzug, daß es als Mittelpunkt kunftlerischer Thätigkeit anzusehen ist. Gebildete Reisende sprechen ein: sie sind ihrem kurzeren oder längeren Ausenthalte hier gar vieles schuldig; sie ziehen weiter, wirken und sammeln, und wenn sie bereichert nach Hause kommen, so rechnen sie sich's zur Ehre und Freude, das Erworbene auszulegen und ein Opfer der Dankbarkeit ihren entsernten und gegenwärtigen Lehrern darzubringen.

Ein französischer Architekt, mit Ramen Cassas, kam von seiner Reise in den Drient zurückt; er hatte die wichtigsten alten Monumente, besonders die noch nicht herausgegebenen, gemessen, auch die Gegenden, wie sie anzuschauen sind, gezeichnet, nicht weniger alte zerfallene und zerstörte Zustände bildlich wieder hergestellt, und einen Theil seiner Zeichnungen, von großer Präcisson und Geschmack, mit der Feder umrissen und mit Aquarellfarben belebt, dem Auge dargestellt.

- 1. Das Serail von Conftantinopel von der Seeseite mit einem Theil der Stadt und der Sophienmoschee. Auf der reizendsten Spitze von Europa ist der Wohnort des Großherrn so lustig angebaut, als man es nur denken kann. Hohe und immer respective Bäume stehen in großen, meist verdundenen Gruppen hinter einander; darunter sleht man nicht etwa große Mauern und Baläste, sondern Häuschen, Gitterwerke, Gänge, Riosten, ausgespannte Teppiche, so häuslich klein und freundlich durch einander gemischt, daß es eine Lust ist. Da die Zeichnung mit Farben ausgesührt ist, macht es einen gar freundlichen Effect. Eine schöne Strecke Meer bespült die so bebaute Küste. Gegenüber liegt Asien, und man sieht in die Meerenge die nach den Dardanellen sührt. Die Zeichnung ist bei 7 Fuß lang und 3 die 4 hoch.
  - 2. Generalaussicht ber Ruinen von Palmpra, in berfelben Größe.

Er zeigte uns vorher einen Grundrif ber Stadt, wie er ihn aus ben Erimmern herausgesucht. Eine Colonnabe, auf eine italianische Meile lang, ging vom Thore burch bie Stadt bis jum Sonnentempel, nicht in gang gerader Linie; sie macht in der Mitte ein sanftes Ruie. Die Colonnabe war von vier Sanlenreiben, Die Saule gehn Diameter boch. Man sieht nicht, baf fie oben bebeckt gewesen; er glaubt, es seb burch Teppiche geschehen. Auf ber großen Zeichnung erscheint ein Theil ber Colonnade noch aufrecht stehend im Borbergrunde. Eine Caravane, die eben quer burchzieht, ift mit vielem Glud angebracht. Im hintergrunde fieht ber Sonnentempel, und auf ber rechten Seite giebt fich eine große Fläche bin, auf welcher einige Janitscharen in Carriere forteilen. sonderbarfte Bhanomen ift: eine blaue Linie, wie eine Meereslinie, schlieft bas Bilb. Er erklärte es une, bag ber Horizont ber Bufte, ber in ber Ferne blau werben muß, so völlig wie bas Meer ben Gesichtsfreis schlieft, bag es eben so in ber Natur bas Auge trügt; wie es uns im Bilbe anfangs getrogen, ba wir boch wußten, bag Palmpra vom Meere entfernt genug feb.

- 3. Gräber von Palmyra.
- 4. Reftauration bes Sonnentempels zu Balbet; auch eine Landschaft mit den Ruinen wie fie stehen.
- 5. Die große Moschee zu Jerusalem, auf ben Grund bes salomonischen Tempels gebaut.
  - 6. Ruinen eines Meinen Tempels in Phonicien.
- 7. Gegend am Fuße bes Berges Libanon, anmuthig wie man sie benten mag. Ein Binienwäldchen, ein Basser, baran Hängeweiben und Graber barunter, ber Berg in ber Entfernung.
- 8. Türkische Gräber. Jeber Grabstein trägt ben Hauptschmud bes Berftorbenen, und ba sich die Türken durch ben Kopfschmud unterscheiben, so sieht man gleich die Würde bes Begrabenen. Auf den Gräbern der Jungfrauen werden Blumen mit großer Sorgsalt erzogen.
- 9. Aegyptische Pyramide mit dem großen Sphingtopfe. Er sep, sagt Cassas, in einen Kalkselsen gehauen, und weil derselbe Sprünge gehabt und Ungleichheiten, habe man den Koloß mit Stud überzogen und gemalt, wie man noch in den Falten des Kopfschmudes bemerke. Eine Gesichtspartie ist etwa 10 Schub hoch. Auf der Unterlippe hat er bequem spazieren können.

10. Eine Phramibe, nach einigen Urkunden, Anlässen und Muthmaßungen restaurirt. Sie hat von vier Seiten vorspringende Hallen mit daneben stehenden Obelisten; nach den Hallen gehen Gänge hin mit Sphingen besetzt, wie sich solche noch in Oberägypten besinden. Es ist diese Zeichnung die ungeheuerste Architektur-Idee, die ich zeitlebens gesehen, und ich glaube nicht, daß man weiter kann.

Abends, nachdem wir alle biefe schönen Sachen mit behaglicher Muke betrachtet, gingen wir in die Garten auf bem Balatin, wodurch die Räume awischen ben Ruinen der Raiservaläfte urbar und anmuthig Dort auf einem freien Gefellschaftsplate, wo man gemacht worden. unter herrlichen Baumen bie Fragmente verzierter Capitaler, glatter und cannelirter Saulen, zerftildte Basreliefs und was man noch ber Art im weiten Rreise umbergelegt batte, wie man fonft Tische, Stuble und Banke zu heiterer Bersammlung im Freien anzubringen pflegt — bott genoffen wir ber reizenden Zeit nach Bergensluft, und als wir bie mannichfaltigste Aussicht mit frisch gewaschenen und gebildeten Augen bei Sonnenuntergang überschauten, mußten wir gesteben, bag biefes Bib auf alle die andern, die man uns heute gezeigt, noch recht gut anzusehen fen. In bemfelbigen Geschmad von Cassas gezeichnet und gefärbt wurde es überall Entzüden erregen. Und fo wird uns burch fünftlerische Arbeiten nach und nach das Auge fo gestimmt, dag wir für die Gegenwart ber Ratur immer empfänglicher und fur bie Schönheiten, Die fie barbietet, immer offener werben.

Run aber mußte bes nächsten Tages uns zu scherzhaften Unterhaltungen bienen, daß gerade das, was wir bei dem Künstler Großes und Gränzenloses gesehen, uns in eine niedrige unwürdige Enge zu begeben veranlassen sollte. Die herrlichen ägyptischen Denkmale erinnerten uns an den mächtigen Obelist, der, auf dem Marsselde durch August errichtet, als Sonnenweiser diente, nunmehr aber in Stüden, umzäunt von einem Bretterverschlag, in einem schmutzigen Winkel auf den kühnen Architekten wartete, der ihn auszuerstehen berusen möchte. (NB. Jest ist er auf dem Plat Monte Citorio wieder ausgerichtet und dient, wie zur Römerzeit, abermals als Sonnenweiser.) Er ist aus dem ächtesten ägyptischen Granit gehauen, überall mit zierlichen naiven Figuren, obgleich in dem bekannten Styl, übersäet. Merkwürdig war es, als wir neben der sonst in die Luft gerichteten Spite standen, auf den Zuschärfungen

berfelben Sphinx nach Sphinxen auf das zierlichste abgebildet zu sehen, früher keinem menschlichen Auge, sondern nur den Strahlen der Sonne erreichbar. Hier tritt der Fall ein, daß das Gottesdienstliche der Kunst nicht auf einen Effect berechnet ist, den es auf den menschlichen Anblick machen soll. Wir machten Anstalt diese heiligen Bilder abgießen zu lassen, um das bequem noch vor Augen zu sehen, was sonst gegen die Wolkenregion hinausgerichtet war.

In dem widerwärtigen Raume, worin wir uns mit dem würdigsten Werke befanden, konnten wir uns nicht entbrechen, Rom als ein Quodlibet anzusehen, aber als einziges in seiner Art; denn auch in diesem Sinne hat diese ungeheure Localität die größten Borzüge. Hier brachte der Zufall nichts hervor, er zerstörte nur: alles Zertrümmerte ist ehr= würdig; die Unform der Ruinen deutet auf uralte Regelmäßigkeit, welche sich in neuen großen Formen der Kirchen und Paläste wieder hervorthat.

Jene bald gefertigten Abgilffe brachten in Erinnerung, daß in der großen Dehn'schen Pastensammlung, wovon die Drücke im Ganzen und theilweise verläuslich waren, auch einiges Aegyptische zu sehen seh; und wie sich denn eins aus dem andern ergibt, so wählte ich aus gedachter Sammlung die vorzuglichsten und bestellte solche bei den Inhabern. Solche Abbrücke sind der größte Schatz und ein Fundament, das der in seinen Witteln beschränkte Liebhaber zu künftigem großem mannichsaltigem Bortheil bei sich niederlegen kann.

Die vier ersten Banbe meiner Schriften, bei Göschen, waren angekommen und das Prachteremplar sogleich in die Hände Angelica's gegeben, die daran ihre Muttersprache aufs neue zu beloben Ursache zu sinden glaubte.

Ich aber durfte den Betrachtungen nicht nachhängen, die sich mir bei dem Müdblid auf meine frühern Thätigkeiten lebhaft aufdrangen. Ich wußte nicht, wie weit der eingeschlagene Weg mich führen würde; ich konnte nicht einsehen, in wiesern jenes frühere Bestreben gelingen und wiesem der Erfolg dieses Sehnens und Wandels die aufgewendete Mühe belohnen würde.

Aber es blieb mir auch weber Zeit noch Raum rudwärts zu schauen und zu benken. Die über organische Natur, beren Bilben und Umbilben mir gleichsam eingeimpsten Ibeen erlaubten keinen Stillftanb, und indem mir Nachbenkendem- eine Folge nach ber andern sich entwickelte, so bedurfte ich zu eigener Ausbildung täglich und ständlich irgend einer Art von Mittheilung. Ich versuchte es mit Moriz und trug ihm, so viel ich vermochte, die Metamorphose der Pflanzen vor; und er, ein seltsames Gefäß, das, immer leer und inhaltsbedürftig, nach Gegenständen lechzte, die er sich aneignen könnte, griff endlich mit ein, dergestalt wenigstens, daß ich meine Borträge sortzusetzen Muth behielt.

Hier tam uns ein merkvitrbiges Buch, ich will nicht fragen, ob zu Statten, aber boch zu bebeutenber Anregung, Herbers Wert, bas unter einem lakonischen Titel: Ueber Gott und göttliche Dinge, die verschiedenen Ansichten in Gesprächsform vorzutragen bemilht war. Dich versetzte biese Mittheilung in jene Zeiten, wo ich, an der Seite des trefflichen Freundes, über diese Angelegenheiten mich miknblich zu unterhalten oft veranlaßt war. Wundersam jedoch contrastirte dieser in den höchsten frommen Betrachtungen verstrende Band mit der Berehrung, zu der uns das Fest eines besondern Heiligen aufrief.

Am 21. September marb das Anbenken des heil. Franciscus geseiert und sein Blut in langgebehnter Procession von Mönchen und Gläubigen in der Stadt umhergetragen. Ausmerksam ward ich bei dem Vorbeiziehen so vieler Mönche, deren einsache Kleidung das Auge nur auf die Betrachtung des Kopses hinzog. Es war mir auffallend, daß eigentlich Haar und Bart dazu gehören, um sich von dem männlichen Individuum einen Begriff zu machen. Erst mit Ausmerksamkeit, dann mit Erstaunen musterte ich die vor mir vorüberziehende Reihe, und war wirklich entzückt zu sehen, daß ein Sesicht, von Haar und Bart in einen Rahmen eingefaßt, sich ganz anders ausnahm als das bartlose Bolt umber. Und ich konnte nun wohl sinden, daß dergleichen Sesichter, in Gemälden dargestellt, einen ganz unnenubaren Reiz auf den Beschauer aussten mußten.

Hofrath Reiffenstein, welcher sein Amt, Fremde zu führen und zu unterhalten, gehörig ausstudirt hatte, konnte freilich im Laufe seines Geschäfts nur allzubald gewahr werden, daß Beksonen, welche wenig mehr nach Rom bringen als Lust zu sehen und sich zu zerstreuen, mitunter an der grimmigsten Langeweile zu seiden haben, indem ihnen die gewohnte Ausstüllung müßiger Stunden in einem fremden Lande durchaus zu sehlen psiegt. Auch war dem praktischen Menschenkenuer gar wohl bekannt, wie sehr ein bloßes Beschauen ermilde, und wie nöthig es seh seine Freunde

durch irgend eine Selbstthätigkeit zu unterhalten und zu beruhigen. Zwei Gegenstände hatte er sich deshalb andersehen, worauf er ihre Geschäftigkeit zu richten pslegte, die Wachsmalerei und die Pastensadication. Jene Kunst, eine Wachsseise zum Bindemittel der Farben anzuwenden, war erst vor kurzem wieder in den Gang gekommen, und da es in der Kunstwelt hauptsächlich darum zu thun ist, die Kluskler auf irgend eine Weise zu beschäftigen, so gibt eine neue Art das Gewohnte zu thun, immer wieder frische Ausmerksamkeit und lebhaften Anlaß etwas das man auf die alte Weise zu unternehmen nicht Lust hätte, in einer neuen zu versuchen.

Das tühne Unternehmen, für die Kaiserin Katharina die Raphaelsschen Logen in einer Copie zu verwirklichen und die Wiederholung sämmtlicher Architektur mit der Fülle ihrer Zierrathen in Petersburg möglich zu machen, ward durch diese nene Technik begünstigt, ja wäre vielleicht ohne dieselbe nicht auszusühren gewesen. Man ließ dieselben Felder, Bandtheile, Sociel, Pilaster, Capitäle, Gesimse aus den stärtsten Bohlen und Röhen eines dauerhaften Kastanienholzes versertigen, überzog sie mit Leinwand, welche grundirt, sodann der Enlaustik zur sichern Unterlage diente. Dieses Werk, womit sich besonders Unterderger, nach Anleitung Reissenstein, mehrere Jahre beschäftigt hatte, mit größer Gewissenhaftigkeit ausgesührt, war schon abgegangen als ich ankam, und es kounte mir nur, was von jenem großen Unternehmen übrig blieb, bekannt und anschaulich werden.

Run aber war durch eine solche Aussührung die Enkauftit zu hohen Stren gelangt: Fremde von einigem Talent sollten praktisch damit bekannt werden; zugerichtete Farbengarnituren waren um leichten Preis zu haben; man kochte die Seife selbst, genug, man hatte immer etwas zu thun und zu kramen, wo sich nur ein müßiger loser Augenblick zeigte. Anch mittlere Klinstler wurden als Lehrende und Rachhelsende beschäftigt und ich habe wohl einigemal Fremde gesehen, welche ihre römischen enkanstischen Arbeiten höchst behaglich als selbstversertigt einpackten und mit zurück ins Baterland nahmen.

Die andere Beschäftigung, Pasten zu fabriciren, war mehr für Manner geeignet. Ein großes altes Küchengewölbe im Reiffenstein'schen Quartier gab dazu die beste Gelegenheit. Dier hatte man mehr als nöthigen Raum zu einem solchen Geschäft. Die refractare, in Feuer

unschmelzbare Masse wurde aufs zarteste pulveristet und durchgesiebt, der daraus geknetete Teig in Pasten eingedrückt, sorgfältig getrocknet und sodann mit einem eisernen Ring umgeben in die Gluth gebracht, ferner die geschmolzene Glasmasse darauf gedrückt, wodurch doch immer ein kleines Runstwert zum Borschein kam, das einen jeden freuen mußte, der es seinen eigenen Fingern zu verdanken hatte.

Hofrath Reiffenstein, welcher mich zwar willig und geschäftig in biefe Thatigfeiten eingeführt batte, mertte gar balb, bag mir eine fortgesette Beschäftigung ber Art nicht zusagte, bag mein eigentlicher Trieb war, burch Rachbilbung von-Rainr- und Runftgegenständen Sand und Augen möglichst zu steigern. Auch war die große hitze taum vorübergegangen, ale er mich icon, in Gefellichaft von einigen Runftlern, nach Frascati führte, wo man in einem wohleingerichteten Brivathause Unterfommen und bas nachste Beburfniß fanb, und nun, ben gangen Tag im Freien, fich Abends gern um einen großen Aborntisch versammelte. Beorg Schutz, ein Frankfurter, geschickt, ohne eminentes Talent, eber einem gewissen anständigen Behagen als anhaltender tunftlerifcher Thatigkeit ergeben, weswegen ihn die Romer auch il Barone nannten, begleitete mich auf meinen Banberungen und ward mir vielfach nutlich. Wenn man bebentt, daß Jahrhunderte bier im bochften Sinne architeftonisch gewaltet, daß auf übrig gebliebenen mächtigen Substructionen bie fünftlerischen Gebanken vorzüglicher Geifter fich hervorgehoben und ben Augen bargeftellt, so wird man begreifen, wie fich Geift und Auge entguden muffen, wenn man unter jeber Beleuchtung biefe vielfachen borizontalen und taufend verticalen Linien unterbrochen und geschmückt wie eine stumme Musit mit ben Augen auffaßt, und wie alles was klein und beschränkt in une ift, nicht ohne Schmerz erregt und ausgetrieben wird. Besonders ift die Fille ber Mondscheinbilder über alle Begriffe, wo bas einzeln Unterhaltenbe, vielleicht ftorend zu Rennenbe burchaus jurudtritt, und nur bie großen Maffen von Licht und Schatten ungeheuer anmuthige, symmetrisch harmonische Riesenkörper bem Auge entgegentragen. Dagegen fehlte es benn auch Abends nicht an unterrichtenber, oft aber auch nedischer Unterhaltung.

So darf man nicht verschweigen, daß junge Künstler die Eigenheiten des wadern Reiffenstein, die man Schwachheiten zu neunen pflegt, kennend und bemerkend, darüber sich oft im stillen scherzhaft und spottent unterhielten. Run war eines Abends ber Apoll von Belvebere, als eine underflegbare Quelle tunftlerischer Unterhaltung, wieder jum Gespräch gelangt, und bei ber Bemertung, bag bie Ohren an biefem trefflichen Ropfe boch nicht sonderlich gearbeitet sepen, tam die Rebe gaus natürlich auf bie Burbe und Schönheit biefes Organs, die Schwierigkeit ein schönes in ber Natur zu finden und es fünftlerisch ebenmäßig nachzubilden. nun Schutz wegen seiner hubschen Ohren befannt war, ersuchte ich ihn, mir bei ber Lampe zu fitzen, bis ich bas vorzüglich gut gebildete — es war ohne Frage bas rechte — forgfältig abgezeichnet batte. Run tam er mit seiner farren Mobellstellung gerabe bem Rath Reiffenstein gegenüber au fiten, von welchem er bie Augen nicht abwenden konnte noch burfte. Jener fing nun an, feine wiederholt angepriefenen Lehren vorantragen, man mußte fich nämlich nicht gleich unmittelbar an bas Befte wenden, sondern erst bei ben Carracci's anfangen, und awar mit ber Farnese'schen Galerie, bann jum Raphael übergeben, und julest ben Apoll von Belvebere fo oft zeichnen, bis man ihn auswendig tonne, da benn nicht viel weiteres zu wünfchen und zu hoffen sehn würde. gute Schutz ward von einem folden innerlichen Anfall von Lachen ergriffen, ben er außerlich taum zu bergen wufte, welche Bein sich immer vermehrte, je länger ich ihn in ruhiger Stellung zu halten trachtete. So tann ber Lehrer, ber Boblthater immer wegen feines individuellen, unbillig aufgenommenen Buftanbes einer fpöttischen Undankbarkeit erwarten.

Eine herrliche, obgleich nicht unerwartete Aussicht ward uns aus ben Fenstern der Billa des Fürsten Albobrandini, der, gerade auf dem Lande gegenwärtig, uns freundlich einlud, und uns in Gesellschaft seiner geistlichen und weltlichen Hausgenossen an einer gut besetzten Tasel sestlich bewirthete. Es läßt sich denken, daß man das Schloß dergestalt angelegt hat, die Herrlichkeit der Hügel und des slachen Landes mit einem Blick übersehn zu können. Man spricht viel von Lusthäusern; aber man müßte von hier aus umherblicken, um sich zu überzeugen, daß nicht leicht ein Haus lustiger gelegen sehn könne.

hier aber finde ich mich gebrängt eine Betrachtung einzufügen, beren ernste Bebeutung ich wohl empfehlen barf. Sie giebt Licht über bas Borgetragene und verbreitet's über bas folgende; auch wird mancher gute, sich heranbilbende Geist Anlaß daher zur Selbstprüfung gewinnen.

Lebhaft verbringende Geifter begnugen fich nicht mit bem Genuffe,

sie verlangen Renntnis. Diese treibt sie zur Selbstthätigkeit, und wie es ihr nnn auch gelingen-möge, so fühlt man zulett, daß man nichts richtig beurtheilt, als was man selbst hervorbringen kann. Doch hierüber kommt ber Mensch nicht leicht ins Klare, und daraus entstehen gewisse salsche Bestrebungen, welche um desto ängstlicher werden, je redlicher und reiner die Absicht ist. Indes singen mir in dieser Zeit an Zweisel und Bermuthungen auszusteigen, die mich mitten in diesen angenehmen Zuständen beunruhigten; denn ich mußte bald empfinden, daß der eigentliche Wunsch und die Absicht meines Hiersproß schwerlich erfüllt werden dikrfte.

Runmehr aber, nach Berlauf einiger vergnitgter Tage, kehrten wir nach Rom zuruck, wo wir durch eine neue, höchst anmuthige Oper im hellen vollgedrängten Saal für die vermiste Himmelssreiheit entschäftigt werden sollten. Die deutsche Künstlerdank, eine der vordersten im Parterre, war wie sonst dicht besetz, und diesmal sehlte es nicht an Beisallslatschen und Rusen, um sowohl wegen der gegenwärtigen als vergangenen Genüsse unsere Schuldigkeit abzutragen. In wir hatten es erreicht, daß wir durch ein künstliches, erst leiseres, dann stärkeres, zulest gedietendes Zitti-Rusen jederzeit mit dem Ritornell einer eintretenden beliebten Arie oder sonst gefälligen Partie das ganze, laut schwatzende Bublitum zum Schweigen brachten, weshalb uns denn unsere Freunde von Oben die Artigkeit erwiesen, die interessantesten Exhibitionen nach unserer Seite zu richten.

#### October.

## Correspondenz.

Frascati, ben 2. October 1787.

Ich muß bei Zeiten ein Blättchen anfangen, wenn ihr es zur rechten Zeit erhalten sollt. Eigentlich habe ich viel und nicht viel zu sagen. Es wird immerfort gezeichnet, und ich bente dabei im stillen an meine Freunde. Diese Tage empfand ich wieder viel Sehnsucht nach Hause, vielleicht eben weil es mir hier so wohl geht und ich doch fühle, daß mir mein Liebstes sehlt.

Ich bin in einer recht wunderlichen Lage, und will mich eben zusammen nehmen, jeden Tag nuten, thun was zu thun ist, und so biesen Winter durch arbeiten.

Ihr glaubt nicht, wie niltslich, aber auch wie schwer es mir war, bieses ganze Jahr absolut unter fremden Menschen zu leben, besonders da Tischbein — dieß seh unter uns gesagt — nicht so einschlug wie ich hoffte. Es ist ein wirklich guter Mensch, aber er ist nicht so rein, so natürlich, so offen wie seine Briefe. Seinen Charakter kann ich nur mündlich schildern, um ihm nicht Unrecht zu thun; und was will eine Schilderung heißen, die man so macht! Das Leben eines Menschen ist seine Charakter. Nun habe ich Hoffnung Kapsern zu bestigen; dieser wird mir zur großen Freude sehn. Sebe der Himmel, daß sich nichts dazwischen stelle!

Meine erste Angelegenheit ist und bleibt, daß ich es im Zeichnen zu einem gewissen Grade bringe, wo man mit Leichtigkeit etwas macht, und nicht wieder zurücklernt, noch so lange stille steht, wie ich wohl leiber die schönste Zeit des Lebens versänmt habe. Doch muß man sich selbst entschuldigen. Zeichnen um zu zeichnen, wäre wie reden um zu reden. Benn ich nichts auszudrücken habe, wenn mich nichts anreizt, wenn ich

würdige Gegenstände erst mühsam auffuchen muß, ja mit allem Suchen sie kaum finde, wo soll da der Nachahmungstrieb herkommen? In diesen Gegenden muß man zum Kinstler werden: so dringt sich alles auf; man wird voller und voller, und gezwungen etwas zu machen. Nach meiner Anlage und meiner Kenntniß des Weges bin ich siberzengt, daß ich hier in einigen Jahren sehr weit kommen milite.

Ihr verlangt, meine Lieben, daß ich von mir selbst schreibe, und seht wie ich's thue; wenn wir wieder zusammenkommen, sollt ihr gar manches hören. Ich habe Gelegenheit gehabt über mich selbst und andere, über Welt und Geschichte viel nachzudenken, wovon ich manches Gute, wenn gleich nicht Neue, auf meine Art mittheilen werde. Zulest wird alles im Wilhelm gesast und geschlossen.

Morit ift bisher mein liebster Gesellschafter geblieben, ob ich gleich bei ihm fürchtete und fast noch fürchte, er möchte aus meinem Umgange nur Müger, und weber richtiger, besser noch glikelicher werden — eine Sorge, die mich immer zuruckfält ganz offen zu sehn.

Anch im allgemeinen mit mehreren Menschen zu leben geht mir ganz gut. Ich sehe eines jeden Gemüthsart und Handlungsweise. Der eine spielt sein Spiel, der andere nicht; dieser wird vorwärts kommen, jener schwerlich. Einer sammelt, einer zerstreut; einem genftgt alles, dem andern nichts. Der hat Talent und übt's nicht, jener hat keins und ist fleißig u. s. w. Das alles sehe ich, und mich mitten drinn; es vergnügt mich und giebt mir, da ich keinen Theil an den Menschen, nichts an ihnen zu verantworten habe, keinen bösen Humor. Rur alsdann, meine Lieben, wenn jeder nach seiner Weise handelt, und zulest noch prätendirt, daß ein Ganzes werden, sehn und bleiben solle, es zunächst von mir prätendirt, dann bleibt einem nichts übrig als zu scheiden oder — toll zu werden.

Albano, ben 5. October 1787.

Ich will sehen, daß ich diesen Brief noch zur morgenden Post nach Rom schaffe, daß ich auf diesem Blatt nur den tausendsten Theil sage von dem, was ich zu sagen habe.

Sure Blätter habe ich zu gleicher Zeit mit ben gerftreuten, beffer gefammelten Blättern, ben Ibeen und ben vier Saffianbanben erhalten, gestern als ich im Begriff war von Frascati abzufahren. Es ist mir nun ein Schatz auf die ganze Billeggiatur.

Persepolis habe ich gestern Nacht gelesen. Es freut mich unendlich, und ich kann nichts bazu setzen, indem jene Art und Kunst nicht herübergekommen ist. Ich will nun die angeführten Bücher anf irgend einer Bibliothek sehen, und euch aufs neue banken. Fahrt fort, ich bitte euch, ober fahrt fort, weil ihr müßt! beleuchtet alles mit eurem Lichte!

Die Ibeen, die Gedichte find noch nicht berührt. Meine Schriften mögen nun geben; ich will trenlich fortfahren. Die vier Rupfer zu ben letten Banden follen hier werben.

Mit ben Genannten war unfer Berhältniß nur ein gutmuthiger Baffenstillftand von beiben Seiten: ich habe bas wohl gewuft; nur mas werben tann, tann werben. Es wird immer weitere Entfernung, und enblich, wenn's recht gut geht, leise, lose Trennung werben. Der eine ift ein Rarr, ber voller Ginfaltspratenfionen ftedt. Deine Mntter bat Banfe! fingt fich mit bequemerer Raivetat als ein: Allein Gott in ber Bbh' fen Ehr! Er ift einmal auch ein: Sie laffen fich bas Ben und Strob, bas Ben und Strob nicht irren u. f. m. Bleibt von biefem Bolte! ber erfte Undant ift beffer als ber lette! Der andere bentt, er tomme aus einem fremben Lanbe zu ben Seinigen, und er tommt zu Menfchen bie fich felbft fuchen, ohne es gefteben zu wollen. Er wird fich fremd finden, und vielleicht nicht wiffen warum. Ich mufte mich febr irren, ober bie Grofmuth bes Alcibiabes ift ein Taschenspielerstreich bes Allricher Bropheten, ber klug genug und gewandt genug ift, große und fleine Rugeln mit unglaublicher Bebenbigkeit einander zu substituiren, burch einander zu mischen, und bas Bahre und Falsche nach seinem theologischen Dichtergemuth gelten und verschwinden ju machen. Bole ober erhalte ihn ber Teufel, ber ein Freund ber Ligen, Damonologie, Abnungen, Sehnsuchten u. f. w. ist von Anfang.

Und ich muß ein neues Blatt nehmen und bitten, daß ihr lest wie ich schreibe, mit dem Geiste mehr als ben Augen, wie ich mit der Seele mehr als ben Handen.

Fahre du fort, lieber Bruder, zu finnen, zu finden, zu vereinigen, zu bichten, zu schreiben, ohne dich um andere zu bekümmern. Man muß schreiben wie man lebt, erst um sein selbst willen; und dann existirt man auch für verwandte Wesen.

Plato will keinen apsoputerpyror in seiner Schule leiden; wäre ich im Stande eine zu machen, ich litte keinen, der sich nicht irgend ein Ratursstudium ernst und eigentlich gewählt. Renlich sand ich in einer leidig apostolisch capuzinermäßigen Declamation des Zuricher Propheten die unstunigen Worte: Alles was Leben hat, lebt durch etwas außer sich — oder so ungefähr klang's. Das kann mun so ein Heidenbekehrer hinschreiben, und bei der Revision zupft ihn der Genius nicht beim Aermel. Nicht die ersten simpelsten Naturwahrheiten haben sie gefaßt, und möchten doch gar zu gern auf den Stühlen um den Thron sitzen; wo andere Leute hingehören oder keiner hingehört. Laß das alles gut sehn, wie auch ich thue, der ich es freilich jetzt leichter habe!

Ich mag von meinem Leben keine Beschreibung machen; es sieht gar zu lustig aus. Bor allem beschäftigt mich das Landschaftszeichnen, wozu dieser Himmel und diese Erde vorzüglich einlädt. Sogar habe ich einige Idhillen gefunden. Was werde ich nicht noch alles machen! Das sehe ich wohl, unser einer muß nur immer neue Gegenstände um sich haben, dann ist er geborgen.

Lebt wohl und vergnügt! und wenn es euch weh werben will, so fühlt nur recht, daß ihr bei ammen seht, und was ihr einander sept, indeß ich, durch eigenen Willen exilirt, mit Borsat irrend, zweckmäßig unklug, überall fremd und überall zu Hause, mein Leben mehr lausen lasse als silhre, und auf alle Fälle nicht weiß wo es hinaus will.

Lebt wohl! Empfehlt mich ber Fran Herzogin! Ich habe mit Aath Reiffenstein in Frascati ihren ganzen Aufenthalt projectirt. Wenn alles gelingt, so ist's ein Reisterstild. Wir sind jetzt in Regotiation wegen einer Billa begriffen, welche gewissermaßen sequestrirt ist, und also vermiethet wird, austatt daß die andern entweder besetzt sind oder von den großen Familien nur aus Gefälligkeit abgetreten wirden, dagegen man in Obligationen und Relationen geräth. Ich schreibe, sobald nur etwas Gewisseres zu sagen ist. In Rom ist auch ein schwes freiliegendes Quartier mit einem Garten sitr sie bereit. Und so wünschte ich, daß sie sich siberall zu Hause fände: denn sonst genießt sie nichts; die Zeit verstreicht, das Geld ist ausgegeben, und man sieht sich um wie nach einem Bogel, der einem aus der Hand entwischt ist. Wenn ich ihr alles einrichten kann, daß ihr Fuß an keinen Stein stoße, so will ich es thun.

Run kann ich nicht weiter, wenn gleich noch Raum ba ift. Lebt wohl, und verzeiht die Eilfertigkeit biefer Zeilen.

Caftel Ganbolfo, ben 8. October 1787, eigentlich ben 12ten; benn biese Woche ist hingegangen, ohne daß ich zum Schreiben kommen kounte. Also geht bieses Blättchen nur eilig nach Rom, daß es noch zu euch gelange.

Wir leben hier, wie man in Babern lebt; nur mache ich mich bes Morgens bei Seite, um zu zeichnen; bann muß man ben ganzen Tag ber Gesellschaft senn, welches mir benn auch ganz recht ist filr biese kurze Zeit; ich sehe boch auch einmal Menschen ohne großen Zeitverlnst und viele auf einmal.

Angelica ist auch hier, und wohnt in der Nähe; dann sind einige muntere Mädchen, einige Frauen, Herr de Maron, Schwager von Mengs, mit der seinigen, theils im Hause, theils in der Nachbarschaft: die Gesellschaft ist lustig, und es giebt immer was zu lachen. Abends geht man in die Komödie, wo Pulcinell die Hauptperson ist, und trägt sich dann einen Tag mit den Bonmots des vergangenen Abends. Tout comme chez nous — nur unter einem heitern köstlichen himmel. Heute hat sich ein Wind erhoben, der mich zu Hause hält. Wenn man mich außer mir selbst heransbringen könnte, müsten es diese Tage thun; aber ich falle immer wieder in mich zurild, und meine ganze Neigung ist auf die Kunst gerichtet. Ieden Tag geht mir ein neues Licht auf, und es scheint, als wenn ich wenigstens wilrde sehen lernen.

Erwin und Elmire ist so gut als fertig; es kommt auf ein paar schreibselige Worgen an: gebacht ist alles.

Herber hat mich aufgefordert Forstern auf seine Reise um die Welt auch Fragen und Muthmaßungen mitzugeben. Ich weiß nicht, wo ich Zeit und Sammlung hernehmen soll, wenn ich es auch von Herzen gern thäte. Wir wollen sehen.

Ihr habt wohl schon talte, trübe Tage; wir hoffen noch einen ganzen Monat zum Spazierengehen. Wie sehr mich Herbers Ibeen freuen, tann ich nicht sagen. Da ich teinen Messias zu erwarten habe, so ist mir dieß das liebste Evangelium. Grüßt alles — ich bin in Gedanken immer mit euch — und liebt mich!

Den letzten Posttag, meine Lieben, habt ihr keinen Brief erhalten; bie Bewegung in Castello war zuletzt gar zu arg, und ich wollte boch auch zeichnen. Es war wie bei uns im Babe; und ba ich in einem Hause wohnte, bas immer Zuspruch hat, so mußte ich mich brein geben. Bei bieser Gelegenheit habe ich mehr Italianer gesehen als bisher in einem Jahre, und bin auch mit bieser Erfahrung zusrieben.

Eine Mailänberin interessirte mich die acht Tage ihres Bleibens: sie zeichnete sich durch ihre Nathrlichkeit, ihren Gemeinfinn, ihre gute Art sehr vortheilhaft vor den Römerinnen aus. Angelica war, wie sie immer ist, verständig, gut, gefällig, zuvorkommend. Man muß ihr Freund sehn: man kann viel von ihr lernen, besonders arbeiten; denn es ist unglandlich, was sie alles endigt.

Diese letten Tage war bas Wetter fühl, und ich bin recht vergnügt wieber in Rom zu sehn.

Gestern Abend, als ich zu Bette ging, fühlte ich recht bas Bergnügen bier zu sehn: es war mir als wenn ich mich auf einen recht breiten, siehern Grund niederlegte.

Ueber feinen Gott möchte ich gern mit herbern fprechen. Bu bemerten ift mir ein Hauptpunkt: man nimmt biefes Buchlein wie andere, fitr Speise, ba es eigentlich bie Schuffel ift. Wer nichts binein gu legen hat, findet sie leer. Laßt mich ein wenig weiter allegorifiren, und Berber wird meine Allegorie am besten ertlären. Dit Bebel und Balgen fann man icon ziemliche Laften fortbringen; bie Stude bes Dbelisten zu bewegen, brauchen fie Erdwinden, Flaschenzüge u. s. w. Je größer die Laft, ober je feiner ber 3med, wie jum Beispiel bei einer Uhr, besto aufammengefetter, besto fünklicher wird ber Mechanismus fenn, und boch im Innern die größte Einheit haben. So find alle Spoothesen ober vielmehr alle Principien. Wer nicht viel zu bewegen bat, greift jum Bebel, und verschmäht meinen Flaschenzug; was will ber Steinhauer mit einer Schranbe ohne Enbe? Wenn Lavater feine gange Rraft anwendet, um ein Mährchen wahr zu machen, wenn Jacobi sich abarbeitet eine boble Rindergehirnempfindung zu vergöttern, wenn Claudius aus einem Fußboten ein Evangelist werben möchte, so ist offenbar, bag fie alles was die Tiefen ber Natur näher aufschließt, verabscheuen muffen. Bitbe ber eine ungeftraft fagen: Alles mas Leben bat, lebt burch etwas außer fich, würbe ber anbere fich ber Berwirrung ber Begriffe, ber

Berwechslung ber Worte von Biffen und Glauben, von Ueberlieferung und Erfahrung nicht schämen, würde ber britte nicht um ein paar Bänke tiefer hinunter müffen, wenn sie nicht mit aller Sewalt die Stühle um den Thron des Lamms aufzustellen bemüht wären, wenn sie nicht sich . sorgfältig hüteten den sesten Boden der Ratur zu betreten, wo jeder nur ift was er ift, wo wir alle gleiche Ansprüche haben?

Salte man bagegen ein Buch wie ben britten Theil der Ibeen, sehe erst was es ist, und frage sodann, ob der Antor es hätte schreiben können, ohne jenen Begriff von Gott zu haben? Nimmermehr! benn eben das Aechte, Große, Immerliche was er hat, hat es in, aus und durch jenen Begriff von Gott und der Welt.

Wenn es also irgendwo sehlt, so mangelt's nicht an der Waare, sondern an Länsern, nicht an der Maschine, sondern an denen die sie zu branchen wissen. Ich habe immer mit stillem Lächeln zugesehen, wenn sie mich in metaphysischen Gesprächen nicht filr voll ansahen; da ich aber ein Lünstler din, so kann mir's gleich sehn. Mir könnte vielmehr dran gelegen sehn, daß das Principium verborgen bliebe, ans dem und durch das ich arbeite. Ich lasse einem jeden seinen Hebel, und bediene mich der Schraube ohne Ende schon lange, und nun mit noch mehr Freude und Bequemlichkeit.

Caftel Gonbolfo, ben 12. October 1787.

## Un Berber.

Rur ein stücktig Wort, und zuerst den lebhaftesten Dank sir die Ibeen! Sie sind mir als das liebenswertheste Evangelium gekommen, und die interessantesten Studien meines Lebens laufen alle da zusammen. Woran man sich so lange geplackt hat, wird einem nun so vollständig vorgeführt. Wie viel Lust zu allem Guten hast du mir durch dieses Buch gegeben und erneut! Noch din ich erst in der Hälfte. Ich ditte dich, laß mir so dalb als möglich die Stelle aus Camper, die du Seite 159 ansschreiben, damit ich sehe, welche Regeln des griechischen Künstlerideals er ausgefunden hat. Ich erinnere mich nur an den Sang seiner Demonstration des Prosils aus dem Anpser. Schreibe mir dazu, und excerpire mir sonst was du mir nützlich dünkst, daß ich das Ultimum wisse, wie weit man in dieser Speculation gekommen ist; denn ich

bin immer das neugeborene Kind. Hat Lavaters Physiognomit etwas Kluges darliber? Deinem Aufruf wegen Forster will ich gern gehorchen, wenn ich gleich noch nicht recht sehe wie es möglich ist; denn ich kam teine einzelnen Fragen thun, ich muß meine Hypothesen völlig auseinander setzen und vortragen. Du weißt, wie saner mir das schriftlich wird. Schreibe mir nur den letzten Termin, wenn es fertig sehn, und wohin es geschickt werden soll. Ich sitze jetzt im Rohre und kann vor Pfeisenschneiben nicht zum Pfeisen kommen. Wenn ich es unternehme, muß ich zum Dictiren mich wenden; denn eigentlich sehe ich es als einen Winkan. Es scheint, ich soll von allen Seiten mein Haus bestellen und meine Blicher schließen.

Was mir am schwersten sein wird, ift, daß ich absolut alles aus bem Kopfe nehmen muß: ich habe doch kein Blättchen meiner Collectaneen, keine Zeichnung; nichts habe ich bei mir, und alle neuesten Bücher sehlen hier ganz und gar.

Roch vierzehn Tage bleibe ich wohl in Castello, und treibe ein Babeleben. Morgens zeichne ich, dann giebt's Menschen auf Menschen. Es ist mir lieb, daß ich sie beisammen sehe; einzeln wäre es eine große Seccatur. Angelica ist hier und hilft alles übertragen.

Der Papst soll Nachricht haben, Amsterdam seh von den Preußen eingenommen. Die nächsten Zeitungen werden uns Gewisheit bringen. Das wäre die erste Expedition, wo sich unser Jahrhundert in seiner ganzen Größe zeigt. Das heiß' ich eine sodezza! Ohne Schwertstreich, mit ein paar Bomben, und niemand, der sich der Sache weiter annimmt! Lebt wohl. Ich din ein Kind des Friedens, und will Frieden halten für und für, mit der ganzen Welt, da ich ihn einmal mit mir selbst gesschlossen habe.

## Rom, ben 27. October 1787.

Ich bin in diesem Zauberkreise wieder angelangt, und besinde mich gleich wieder wie bezaubert, zufrieden, stille hinarbeitend, vergessend alles was außer mir ist, und die Gestalten meiner Freunde besuchen mich friedlich und freundlich. Diese ersten Tage habe ich mit Briefschreiben zugebracht, habe die Zeichnungen, die ich auf dem Lande gemacht, ein wenig gemustert; die nächste Woche soll es an nene Arbeit gehen. Es

ist zu schmeichelhaft, als daß ich es sagen dürfte, was mir Angelica silr Hossnungen über mein Landschaftszeichnen unter gewissen Bedingungen giebt. Ich will wenigstens fortsahren, um mich dem zu nähern was ich wohl nie erreiche.

Ich erwarte mit Berlangen Nachricht, daß Egmont angelangt, und wie ihr ihn aufgenommen. Ich habe doch schon geschrieben, daß Kapser herkommt? Ich erwarte ihn in einigen Tagen mit der nun vollendeten Partitur unserer Scapinereien. Du kannst benken, was das für ein Fest sehn wird! Sogleich wird Hand an eine neue Oper gelegt, und Claudine mit Erwin in seiner Gegenwart, mit seinem Beirath verbessert.

Herbers Ibe en habe ich nun burchgelesen, und mich des Buches außerordentlich gefreut. Der Schluß ist herrlich, wahr und erquicklich, und er wird, wie das Buch selbst, erst mit der Zeit, und vielleicht unter fremdem Namen den Menschen wohl thun. Je mehr diese Borstellungsart gewinnt, je glücklicher wird der nachdenkliche Mensch werden. Auch habe ich dieses Jahr unter fremden Menschen Acht gegeben, und gefunden, daß alle wirklich klugen Menschen, mehr oder weniger, zärter oder gröber, darauf kommen und bestehen, daß der Moment alles ist, und daß nur der Borzug eines vernünstigen Menschen darin bestehe, sich so zu betragen, daß sein Leben, in so fern es von ihm abhängt, die mögslichste Masse von vernünstigen glücklichen Momenten enthalte.

Ich müßte wieder ein Buch schreiben, wenn ich sagen sollte, was ich bei dem und jenem Buche gedacht habe. Ich lese jest wieder Stellen, so wie ich sie aufschlage, um mich an jeder Seite zu ergögen; denn es ift durchans köftlich gedacht und geschrieben.

Besonders schön sind ich das griechische Zeitalter; daß ich am römischen, wenn ich mich so ausdrücken darf, etwas Körperlichkeit vermisse, kann man vielleicht denken, ohne daß ich es sage. Es ist auch natürlich. Gegenwärtig ruht in meinem Gemüth die Masse des was der Staat war, an und für sich; mir ist er, wie Baterland, etwas Ausschließendes. Und ihr müßtet im Berhältniß mit dem ungeheuern Weltganzen den Werth dieser einzelnen Existenz bestimmen, wo denn freilich vieles zusammenschrumpfte, und in Rauch ausgehen mag. So bleibt mir das Coliseum immer imposant, wenn ich gleich denke, zu welcher Zeit es gebaut worden, und daß das Bolt, welches diesen ungeheuern Kreis aussstülte, nicht mehr das altrömische Bolt war.

Ein Buch über Malerei und Bilbhauerkunst in Rom ist auch zu uns gekommen. Es ist ein beutsches Product, und was schlimmer ist, eines deutschen Cavaliers. Es scheint ein junger Mann zu seyn, der Energie hat, aber voller Prätenston stedt, der sich Milhe gegeben hat herumzulaufen, zu notiren, zu hören, zu horchen, zu lesen. Er hat gewußt, dem Werke einen Anschein von Ganzheit zu geben; es ist darin viel Wahres und Sutes, gleich daneben Falsches und Albernes, Gedachtes und Nachgeschwatzes, Longueurs und Schappaden. Wer es auch in der Entsernung durchsieht, wird bald merken, welch monströses Mittelding zwischen Compilation und eigen gedachtem Werk dieses volumindse Opus geworden sey.

Die Ankunft Egmonts erfreut und beruhigt mich, und ich verlange auch ein Wort darliber, das nun wohl unterwegs ist. Das Saffianexemplar ist angelangt; ich habe es der Angelica gegeben. Mit Rapfers Oper wollen wir es klüger machen, als man uns gerathen hat: ener Borschlag ist sehr gut; wenn Kapfer kommt, sollt ihr mehr hören.

Die Recension ist recht im Styl bes Alten, zu viel und zu wenig. Mir ift jett nur bran gelegen zu machen, seitbem ich sehe wie sich am Gemachten, wenn es auch nicht bas Bollommenste ift, Jahrtausenbe recensiren, bas heißt, etwas von seinem Dasehn hererzählen läßt.

Jebermann verwundert sich, wie ich ohne Tribut durchgekommen bin; man weiß aber auch nicht, wie ich mich betragen habe. Unser October war nicht ber schönste, ob wir gleich himmlische Tage gehabt haben.

Es geht mit mir jetzt eine neue Epoche an. Mein Semlith ist nun burch bas viele Sehen und Erkennen so ausgeweitet, baß ich mich auf irgend eine Arbeit beschränken muß. Die Individualität eines Menschen ist ein wunderlich Ding: die meine habe ich jetzt recht kennen kernen, da ich einerseits dieses Jahr bloß von mir selbst abgehangen habe, und von der andern Seite mit völlig fremden Menschen umzugehen hatte.

# Bericht.

Bu Anfang biefes Monats bei milbem, burchans heiterem herrlichem Better genoffen wir eine förmliche Billeggiatur in Caftel Ganbolfo, wodurch wir uns benn in die Mitte biefer unvergleichlichen Gegend eingeweiht und eingebürgert faben. herr Jenkins, der wohlhabende

englische Kunsthändler, bewohnte baselbst ein sehr stattliches Gebände, ben ehemaligen Wohnsitz bes Jesuitengenerals, wo es einer Anzahl von Freunden weber an Zimmern zu bequemer Wohnung, noch an Sälen zu heiterem Beisammensehn, noch an Bogengängen zu munterm Lustwandeln fehlte.

Dan tann fich von einem folden Berbftaufenthalte ben besten Begriff machen, wenn man fich ibn wie ben Aufenthalt an einem Babeorte gebenkt. Bersonen ohne ben minbesten Bezug auf einander werben durch Bufall augenblicklich in die unmittelbarfte Nahe verfett. Frübstlick und Mittagessen, Spaziergange und Lustpartien, ernst - und scherzhafte Unterbaltung bewirken fonell Befanntichaft und Bertraulichkeit: ba es benn ein Bunber ware, wenn, besonders hier, wo nicht einmal Krankheit und Cur eine Art von Diversion macht, bier im vollfommensten Mifgiggange, fich bie entschiedensten Bahlverwandtschaften zunächst hervorthun sollten. Sofrath Reiffenstein hatte für gut befunden, und zwar mit Recht, bağ wir zeitig hinausgeben follten, um zu unfern Spaziergangen und fonstigen artistischen Wanderungen ine Gebirg die nothige Zeit zu finden, ebe noch ber Schwall ber Gefellschaft fich heranbrangte, und uns jur Theilnahme an gemeinschaftlicher Unterhaltung aufforderte. Wir waren bie ersten und verfaumten nicht uns in ber Gegend, nach Anleitung bes erfahrenen Führers, zwedmäßig umzusehen, und ernteten bavon die fconften Genuffe und Belehrungen.

Nach einiger Zeit sah ich eine gar hübsche römische Nachbarin, nicht weit von uns im Corso wohnend, mit ihrer Mutter heraustommen. Sie hatten beide seit meiner Mylordschaft meine Begrüssungen freundlicher als sonst erwiedert, doch hatte ich sie nicht angesprochen, ob ich gleich an ihnen, wenn sie Abends vor der Thüre sassen, öfters nah genug vorbeiging; denn ich war dem Gelübbe, mich durch dergleichen Berhältnisse von meinem Hauptzwecke nicht abhalten zu lassen, vollsommen treu geblieben. Unn aber sanden wir uns auf einmal wie völlig alte Bekannte; jenes Concert gab Stoff genug zur ersten Unterhaltung, und es ist wohl nichts angenehmer als eine Römerin der Art, die sich in natürlichem Gespräch heiter gehen läßt, und ein lebhastes, auf die reine Wirklicheit gerichtetes Ausmerken, eine Theilnahme mit anmuthigem Bezug auf sich selbst, in der wohlklingenden römischen Sprache schnell, doch deutlich vorträgt; und zwar in einer edlen Mundart, die auch die mittlere Classe über sich selbst erhebt, und dem Allernatürlichsten, ja dem Gemeinen einen gewissen

Abel verleiht. Diese Sigenschaften und Eigenheiten waren mir zwar be- kannt, aber ich hatte sie noch nie in einer so einschmeichelnden Folge vernommen.

Zu gleicher Zeit stellten sie mich einer jungen Mailanderin vor, die sie mitgebracht hatten, der Schwester eines Commis von Herrn Jentins, eines jungen Mannes, der wegen Fertigkeit und Redlickleit bei seinem Principal in großer Gunst stand. Sie schienen genau mit einander verbunden und Freundinnen zu sehn.

Diese beiben Schönen — benn schön burfte man fie wirklich nennen ftanben in einem nicht fcroffen, aber boch entschiedenen Gegenfat: buntelbraune haare die Romerin, hellbraune die Mailanderin; jene braun von Gesichtsfarbe, biefe flar, von garter Saut; biefe gugleich mit fast blauen Augen, jene mit braunen; Die Römerin einigermaßen ernft, aurudhaltend, die Mailanderin von einem offenen, nicht sowohl ansprechenben als gleichsam anfragenden Wefen. Ich faß bei einer Art Lottospiel amifchen beiben Frauengimmern, und hatte mit ber Romerin Caffe gufammen gemacht; im Laufe bes Spiels fligte es fich nun, bag ich auch mit ber Mailanberin mein Glud verfuchte burch Wetten ober fonft. Genug, es entstand auch auf biefer Seite eine Art von Bartnerschaft, wobei ich, in meiner Unfchulb, nicht gleich bemerkte, bag ein folches getheiltes Intereffe nicht gefiel, bis endlich nach aufgehobener Partie bie Mutter, mich abseits findend, zwar höflich, aber mit wahrhaftem Matronenerust bem werthen Fremben versicherte, baß, ba er einmal mit ihrer Tochter in solche Theilnahme gekommen seh, es sich nicht wohl zieme mit einer andern gleiche Berbindlichkeiten einzugeben; man halte es in einer Billeg. giatur filr Sitte, bag Berfonen, bie fich einmal auf einen gewiffen Grab verbunden, dabei in der Gesellschaft verharrten, und eine unschuldige anmuthige Wechselgefälligkeit burchführten. Ich entschuldigte mich aufs beste, jedoch mit ber Wendung, daß es einem Fremben nicht wohl möglich fes bergleichen Berpflichtungen anzuerkennen, indem es in unfern Landen berkömmlich fen, bag man ben fammtlichen Damen ber Gefellschaft, einer wie ber anbern, mit und nach ber anbern sich bienstlich und höflich erweise, und bag' biefes bier um besto mehr gelten werbe, ba von zwei so eng verbunbenen Freundinnen die Rebe feb.

Aber leider! indeffen ich mich so auszureden suchte, empfand ich auf die wundersamste Weise, daß meine Neigung für die Mailanderin sich

schon entschieden hatte, blitschnell und eindringlich genug, wie es einem müßigen Herzen zu gehen pslegt, das in selbstgefälligem, ruhigem Zutranen nichts befürchtet, nichts wünscht, und das nun auf einmal dem Wünschenswerthesten unmittelbar nahe kommt. Uebersieht man doch in solchem Augenblick die Gefahr nicht, die uns unter diesen schmeichelhaften Bügen bedroht.

Den nächsten Morgen fanden wir uns drei allein, und da vermehrte sich denn das Uebergewicht auf die Seite der Mailänderin. Sie hatte den großen Borzug vor ihrer Freundin, daß in ihren Aeußerungen etwas Strebsames zu bemerken war. Sie beklagte sich nicht siber vernachlässigte, aber allzu ängstliche Erziehung: man lehrt uns nicht schreiben, sagte sie, weil man fürchtet, wir würden die Feder zu Liebesdriesen benutzen; man würde uns nicht lesen lassen, wenn wir uns nicht mit dem Gebetbuch beschäftigen müßten; uns in fremden Sprachen zu unterrichten, daran wird niemand denken; ich gäbe alles darum Englisch zu können. Herrn Jenkins mit meinem Bruder, Madame Angelica, Herrn Zucchi, die herren Bolpato und Cammoccini höre ich oft sich unter einander Englisch unterhalten mit einem Gesühl, das dem Neid ähnlich ist, und die ellenlangen Zeitungen da liegen vor mir auf dem Tische, es stehen Nachrichten darin aus der ganzen Welt, wie ich sehe, und ich weiß nicht was sie bringen.

Es ist besto mehr Schabe, versetzte ich, da das Englische sich so leicht lernen läßt; Sie mitsten es in kurzer Zeit fassen und begreifen. Machen wir gleich einen Bersuch, suhr ich fort, indem ich eines der gränzenlosen englischen Blätter aushob, die häusig umherlagen.

Ich blidte schnell hinein und fand einen Artikel, daß ein Frauenzimmer ins Wasser gefallen, gliddlich aber gerettet und den Ihrigen wieder gegeben worden. Es fanden sich Umstände bei dem Falle, die ihn verwickelt und interessant machten: es blieb zweiselhaft, ob sie sich ins Wasser gestiltzt, um den Tod zu suchen, so wie auch, welcher von ihren Berehrern, der Beglinstigte oder Verschmähte, sich zu ihrer Rettung gewagt. Ich wies ihr die Stelle hin und bat sie ausmerksam darauf zu schauen. Darauf übersetzte ich ihr erst alle Substantiva und examinirte sie, ob sie auch ihre Bedeutung wohl behalten. Gar bald überschaute sie die Stellung dieser Haupt = und Grundworte und machte sich mit dem Blat bekannt, den sie im Berioden eingenommen hatten. Ich ging barauf zu ben einwirkenden, bewegenden, bestimmenden Worten über, und machte nunmehr, wie diese das Ganze belebten, auf das heiterste bemerklich und katechistrte sie so lange, dis sie mir endlich, unaufgesordert, die ganze Stelle, als stilnde sie Italiänisch auf dem Papier, vorlas, welches sie nicht ohne Bewegung ihres zierlichen Wesens leisten konnte. Ich habe nicht leicht eine so herzlich geistige Freude gesehen als sie ansbrückte, indem sie mir sir den Einblick in dieses neue Feld einen allerliebsten Dank aussprach. Sie konnte sich kaum sassen, indem sie die Wöglichkeit gewahrte die Erfüllung ihres sehnlichsten Wunsches so nahe und schon versuchweise erreicht zu sehen.

Die Gesellschaft hatte sich vermehrt, auch Angelica war angekommen: an einer großen gebeckten Tasel hatte man ihr mich rechter Hand gesetht; meine Schülerin stand an der entgegengesethen Seite des Tisches und besann sich keinen Augenblick, als die übrigen sich um die Taselplätze complimentirten, um den Tisch herum zu gehen und sich neben mir niederzulassen. Weine ernste Nachdarin schien dieß mit einiger Berwunderung zu bemerken, und es bedurfte nicht des Blicks einer klugen Frau, um zu gewahren, daß hier was vorgegangen sehn müsse, und daß ein zeither die zur trockenen Undösslichkeit von den Frauen sich entsernender Freund wohl selbst sich entblich zahm und gesangen überrascht gesehen habe.

Ich hielt zwar äußerlich noch ziemlich gut Stand, eine innere Bewegung aber gab sich wohl eher kund durch eine gewisse Berlegenheit, in der ich mein Gespräch zwischen den Nachbarinnen theilte, indem ich die ältere, zarte, dießmal schweigsame Freundin belebend zu unterhalten und jeue, die sich immer noch in der fremden Sprache zu ergehen schien und sich in dem Zustande besand deszenigen, der, mit einemmal von dem erwilnscht ausgehenden Lichte geblendet, sich nicht gleich in der Umgebung zu sinden weiß, durch eine freundlich ruhige, eher ablehnende Theilnahme zu beschwichtigen suchte.

Dieser aufgeregte Zustand jedoch hatte sogleich die Epoche einer merkwürdigen Umwälzung zu erleben. Gegen Abend die jungen Frauenzimmer aufsuchend, sand ich die ältern Frauen in einem Pavillon, wo die herrlichste der Aussichten sich darbot; ich schweifte mit meinem Blid in die Runde, aber es ging vor meinen Augen etwas anders vor als das landschaftlich Malerische; es hatte sich ein Ton über die Gegend gezogen, der weder dem Untergang der Sonne noch den Lüsten des Abends

allein zuzuschreiben war. Die glühende Beleuchtung der hohen Stellen, bie kühlende, blaue Beschattung der Tiefe schien herrlicher als jemals in Del oder Aquarell; ich konnte nicht genug hinsehen, doch fühlte ich, daß ich den Platz zu verlaffen Lust hatte, um in theilnehmender kleiner Gesellschaft dem letzten Blick der Sonne zu huldigen.

Doch hatte ich leiber ber Einladung der Mutter und Nachbarinnen nicht absagen können mich bei ihnen niederzulassen, besonders da sie mir an dem Fenster der schönsten Anssicht Raum gemacht hatten. Als ich auf ihre Reden merkte, konnte ich vernehmen, daß von Ausstatung die Rede seh, einem immer wiederkehrenden und nie zu erschöpfenden Gegenstande. Die Ersordernisse aller Art wurden gemustert, Zahl und Beschaffenheit der verschiedenen Gaben, Grundgeschenke der Familie, vielssache Beiträge von Freunden und Freundinnen, theilweise noch ein Geheimnis, und was nicht alles in genauer Hererzählung die schöne Zeitsbinnahm, mußte von mir geduldig angehört werden, weil die Damen mich zu einem spätern Spaziergang sestgenommen batten.

Endlich gelangte benn das Gespräch zu ben Berdiensten des Bräntigams: man schilderte ihn günstig genug, wollte sich aber seine Mängel nicht verbergen, in getroster Hoffnung, daß diese zu mildern und zu besesten die Annuth, der Berstand, die Liebenswürdigkeit seiner Braut im kinstigen Ehestande hinreichen werde.

Ungebuldig zulet, als eben die Sonne sich in das entfernte Meer niedersenkte und einen unschätzbaren Blid durch die langen Schatten und die zwar gedämpsten, doch mächtigen Streiflichter gewährte, fragte ich auf das bescheidenste, wer denn aber die Braut seh? Mit Berwunderung erwiederte man mir, ob ich denn das allgemein Bekannte nicht wisse? Und nun erst siel es ihnen ein, daß ich kein Hausgenosse, sondern ein Fremder seh.

Hier ist es freilich nun nicht nöthig auszusprechen, welch Entsetzen mich ergriff als ich vernahm, es seh eben die kurz erst so liebgewonnene Schülerin. Die Sonne ging unter, und ich wußte mich unter irgend einem Borwand von der Gesellschaft loszumachen, die, ohne es zu wissen, mich auf eine so gransame Weise belehrt hatte.

Daß Reigungen, benen man eine Zeit lang unvorsichtig nachgegeben, endlich aus bem Traume geweckt, in die schwerzlichsten Zustände sich umwandeln, ist herkömmlich und bekannt; aber vielleicht interessirt dieser

Fall durch das Seltsame, daß ein lebhaftes, wechselseitiges Bohlwollen in dem Augenblick des Keimens zerstört wird und damit die Borahnung alles des Glück, das ein solches Gesühl sich in künftiger Entwickelung unbegränzt vorspiegelt. Ich kam spät nach Hause und des andern Morgens früh machte ich, meine Mappe unterm Arm, einen weitern Weg, mit der Entschuldigung nicht zur Tasel zu kommen.

Ich hatte Jahre und Erfahrungen hinreichend, um mich, obwohl schmerzhaft, boch auf ber Stelle zusammen zu nehmen. Es wäre wunderbar genng, rief ich aus, wenn ein Wertherähnliches Schicksal dich in Rom ausgesucht hätte, um dir so bebeutende, bisher wohlbewahrte Zustände zu verderben!

Ich wendete mich abermals rasch zu ber inzwischen vernachläffigten landschaftlichen Ratur und suchte sie so treu als möglich nachzubilden; mehr aber gelang mir sie besser zu sehen. Das wenige Technische, was ich besaß, reichte kaum zu dem unscheinbarsten Umriß hin, aber die Fülle der Körperlichkeit, die uns jene Gegend in Felsen und Bäumen, Aufund Abstiegen, stillen Seen, belebten Bächen entgegen bringt, war meinem Auge beinahe sühlbarer als sonst, und ich konnte dem Schmerz nicht seind werden, der mir den innern und äußern Sinn in dem Grade zu schärfen geeignet war.

Bon nun an aber habe ich mich turz zu faffen. Die Menge von Befuchenben füllte bas Saus und bie Saufer ber Nachbarfchaft; man konnte fich ohne Affectation vermeiben, und eine wohlempfundene Boflichkeit, zu ber uns eine folche Reigung stimmt, ift in ber Gesellschaft überall gut aufgenommen. Dein Betragen gefiel und ich hatte feine Unannehmlichteit, teinen Zwift, außer ein einzigesmal mit bem Wirth, Beren 3ch hatte nämlich, von einer weiten Berg = und Balbtour, bie appetitlichsten Bilge mitgebracht und fie bem Roch übergeben, ber, über eine amar feltene, aber in jenen Begenden fehr berühmte Speife bochst vergnügt, sie, aufs schmachafteste zubereitet, auf die Tafel gab. Sie schmedten jebermann gang berrlich, nur als ju meinen Ehren verrathen wurde, daß ich sie aus ber Wildniß mitgebracht, ergrimmte unser englischer Wirth, obgleich nur im verborgenen, barüber, daß ein Frember eine Speise jum Bastmahl beigetragen babe, von welcher ber Bausberr nichts wiffe, die er nicht befohlen und angeordnet; es zieme sich nicht wohl, jemand an feiner eigenen Tafel zu überraschen, Speisen aufzuseben,

von benen er nicht Rechenschaft geben könne. Dieß alles mußte mir Rath Reissenstein nach Tasel biplomatisch eröffnen, wogegen ich, ber ich an ganz anderem Weh als das sich von Schwämmen herleiten kann, innerlichst zu dulden hatte, bescheidentlich erwiederte, ich hätte vorauszgeset, der Koch wilrde das dem Herrn melden, und versicherte, wenn mir wieder dergleichen Edulien unterwegs in die Hände kämen, solche unserm trefslichen Wirthe selbst zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Denn wenn man billig sehn will, nuß man gestehen, sein Berdruß entsprang daher, daß diese überhaupt zweideutige Speise ohne gehörige Untersuchung auf die Tasel gekommen war. Der Koch freilich hatte mir verssichert und brachte auch dem Herrn ins Gedächtniß, daß dergleichen zwar, als besondere Rarität, nicht oft, aber doch immer mit großem Beifall in dieser Jahrszeit vorgesetzt worden.

Dieses culinarische Abenteuer gab mir Anlaß, in stillem Humor zu bebenken, daß ich selbst, von einem ganz eigenen Gifte angesteckt, in Berdacht gekommen seh, durch gleiche Unvorsichtigkeit eine ganze Gesellschaft zu vergiften.

Es war leicht meinen gefaßten Borsatz fortzuführen. Ich suchte sogleich ben englischen Studien auszuweichen; indem ich mich Morgens entfernte, und meiner heimlich geliebten Schülerin niemals anders als im Zusammentritt von mehreren Personen zu nähern wußte.

Sar balb legte sich auch bieses Berhältniß in meinem so viel beschäftigten Gemuthe wieder zurecht, und zwar auf eine sehr anmuthige Weise; denn indem ich sie als Braut, als kinftige Gattin ansah, erhob sie sich vor meinen Augen aus dem trivialen Mädchenzustande, und indem ich ihr nun eben dieselbe Neigung, aber in einem höhern uneigennützigen Begriff zuwendete, so war ich, als einer der ohnehin nicht mehr einem leichtsinnigen Ingling glich, gar bald gegen sie in dem freundlichsten Behagen. Mein Dienst, wenn man eine freie Ausmerksamkeit so nennen darf, bezeichnete sich durchaus ohne Zudringlichkeit und beim Begegnen eher mit einer Art von Ehrsurcht. Sie aber, welche nun auch wohl wußte, daß ihr Berhältniß mir bekannt geworden, konnte mit meinem Benehmen vollkommen zufrieden sehn. Die übrige Welt aber, weil ich mich mit jedermann unterhielt, merkte nichts oder hatte kein Arges daran, und so gingen Tage und Stunden einen ruhigen behaglichen Gang.

Bon ber mannichfaltigsten Unterhaltung ware viel zu fagen. Genug,

es war auch ein Theater baselbst, wo der von uns so oft im Carneval beklatschte Pulcinell, welcher die übrige Zeit sein Schusterhandwerk trieb, und auch übrigens hier als ein anständiger Neiner Bilrger erschien, uns mit seinen pantomimisch=mimisch lakonischen Absurditäten aufs beste zu vergnügen, und uns in die so höchst behagliche Nullität des Daseyns zu versehen wußte.

Briefe von haus hatten mich indessen bemerken laffen, baf meine nach Italien fo lang projectirte, immer verschobene und endlich fo rafc unternommene Reise bei ben Burlidgelaffenen einige Unruhe und Ungebuld erregt, ja fogar ben Wunsch mir nachzufolgen und bas gleiche Glud an geniefen, von bem meine beitern, auch wohl unterrichtenben Briefe ben gunftigften Begriff gaben. Freilich in bem geiftreichen und tunftliebenben Preise unserer Berzogin Amalia war es berkömmlich, daß Italien jederzeit als bas neue Jerufalem mahrer Gebilbeten betrachtet wurde, und ein lebhaftes Streben babin, wie es nur Mignon ausbrilden konnte, fich immer in Berg und Sinn erhielt. Der Damm war endlich gebrochen, und es ergab sich nach und nach ganz bentlich, daß Herzogin Amalia mit ihrer Umgebung von einer, Berber und ber jungere Dalberg von ber andern Seite über die Alven zu geben ernftliche Anftalt machten. Dein Rath war, fie möchten ben Winter vorübergeben laffen, in ber mittlern Jahrszeit bis Rom gelangen, und fobann weiter nach und nach alles bes Guten genießen, mas die Umgegend ber alten Weltstadt u. f. w., ber untere Theil von Italien barbieten konnte.

Dieser mein Rath, redlich und sachgemäß wie er war, bezog sich benn boch anch auf meinen eigenen Bortheil. Merkwirdige Tage meines Lebens hatte ich bisher in dem fremdesten Zustande mit ganz fremden Menschen geledt, und mich eigentlich wieder frisch des humanen Zustands erfreut, dessen ich in zwar zufälligen, aber doch nathrlichen Bezügen seit langer Zeit erst wieder gewahr wurde, da ein geschlossener, heimathlicher Kreis, ein Leben unter völlig bekannten und verwandten Personen und am Ende in die wunderlichste Lage versett. Hier ist es, wo durch ein wechselseitiges Dulden und Tragen, Theilnehmen und Entbehren ein gewisses Mittelgesühl von Resignation entsteht, daß Schwerz und Freude, Berdruß und Behagen sich in hertömmlicher Gewohnheit wechselseitig vernichten. Es erzeugt sich gleichsam eine Mittelzahl, die den Charafter der einzelnen Ergebuisse durchans aushebt so daß man zulest, im Streben

nach Bequemlichkeit, weber bem Schmerz noch ber Freude sich mit freier Seele hingeben kann.

Ergriffen von diesen Gesühlen und Ahnungen, fühlte ich mich ganz entschieden die Ankunft der Freunde in Italien nicht abzuwarten: deun daß meine Art die Dinge zu sehen nicht sogleich die ihrige sehn würde, konnte ich um so deutlicher wissen, als ich mich selbst seit einem Jahre jenen chimärischen Borstellungen und Denkweisen des Nordens zu entziehen gesucht, und unter einem himmelblauen Gewölde mich freier umzuschauen und zu athmen gewöhnt hatte. In der mittlern Zeit waren mir aus Deutschland kommende Reisende immersort höchst beschwerlich: sie suchten das auf was sie vergessen sollten, und konnten das was sie schon lange gewilnscht hatten, nicht erkennen, wenn es ihnen vor Augen lag. Ich selbst sand es noch immer mühsam genug, durch Denken und Thun mich auf dem Wege zu erhalten, den ich als den rechten anzuerkennen mich entschieden hatte.

Fremde Deutsche konnte ich vermeiden; so nahe verbundene, verehrte, geliebte Personen aber hätten mich durch eigenes Irren und Halbgewahrwerden, ja selbst durch Eingehen in meine Deukweise gestört und gehindert. Der nordische Reisende glaubt, er komme nach Rom, um ein Supplement seines Dasehns zu sinden, auszufüllen was ihm sehlt; allein er wird erst nach und nach mit großer Undehaglichkeit gewahr, daß er ganz den Sinn ändern und von vorn anfangen milise.

So beutlich nun auch ein solches Berhältniß mir erschien, so erhielt ich mich boch ilber Tag und Stunde weißlich im Ungewissen, und suhr unablässig fort in der sorgsältigsten Benutzung der Zeit. Unabhängiges Rachdenken, Anhören von anderen, Beschauen künftlerischen Bestrebens, eigene praktische Bersuche wechselten unaushörlich, oder griffen vielmehr wechselseitig in einander ein.

Hierbei förberte mich besonders die Theilnahme Heinrich Meyers von Bürich, dessen Unterhaltung mir, obgleich seltener, günstig zu Statten kam, indem er, als ein fleißiger und gegen sich selbst strenger Künstler, die Zeit besser anzuwenden wußte, als der Kreis von Jüngeren, die einen ernsten Fortschritt in Begriffen und Technik mit einem raschen lustigen Leben leichtmuthig zu verbinden glaubten.

### Movember.

## Correspondenz.

Rom, ben 3. Rovember 1787.

Rapfer ist angekommen, und ich habe brilber die ganze Woche nicht geschrieben. Er ist erst am Clavierstimmen, und nach und nach wird die Oper vorgetragen werden. Es macht seine Gegenwart wieder eine sonderbare anschließende Epoche, und ich sehe, man soll seinen Weg mur ruhig fortgehen, die Tage bringen das Beste wie das Schlimmste.

Die Aufnahme meines Egmont macht mich gludlich, und ich hoffe, er soll beim Wieberlesen nicht verlieren; benn ich weiß, was ich hineingearbeitet habe, und daß sich das nicht auf einmal herauslefen läßt. Das was ihr baran lobt, habe ich machen wollen; wenn ihr fagt, bag es gemacht ift, fo babe ich meinen Endawed erreicht. Es war eine unfäglich schwere Aufgabe, die ich ohne eine ungemeffene Freiheit des Lebens und bes Gemüths nie zu Stanbe gebracht batte. Man bente, mas bas fagen . will, ein Wert vornehmen, bas zwölf Jahre früher gefchrieben ift, es vollenden, ohne es umaufdreiben. Die besondern Umftande ber Zeit haben mir die Arbeit erschwert und erleichtert. Run liegen noch so zwei Steine vor mir, Fauft und Taffo. Da bie barmbergigen Gotter mir bie Strafe bes Sifpphus auf bie Butunft erlaffen zu haben icheinen, hoffe ich auch biefe Klumpen ben Berg binaufzubringen. Bin ich einmal bamit oben, bann foll es aufs neue angehen, und ich will mein Doglichftes thun, euren Beifall ju verdienen, ba ihr mir eure Liebe obne mein Berbienft ichentt und erhaltet.

Bas du von Clarchen sagit, verstehe ich nicht gang, und erwarte beinen nächsten Brief. Ich sehe wohl, daß dir eine Riance zwischen der Dirne und der Göttin zu fehlen scheint. Da ich aber ihr Berhaltniß zu Egmont so ausschließlich gehalten habe; da ich ihre Liebe mehr in ben Begriff ber Bollkommenheit des Geliebten, ihr Entzüden mehr in den Genuß des Unbegreiflichen, daß dieser Mann ihr gehört, als in die Sinnlichkeit setze; da ich sie als Heldin auftreten lasse; da sie im innigsten Gefühl der Ewigkeit der Liebe ihrem Geliebten nachgeht, und endlich vor seiner Seele durch einen verklärenden Traum verherrlicht wird: so weiß ich nicht, wo ich die Zwischennklance hinsetzen soll, ob ich gleich gestehe, daß aus Nothdurft des dramatischen Puppen- und Lattenwerks die Schattrungen, die ich oben hererzähle, vielleicht zu abgesetzt und unverbunden, oder vielmehr durch zu leise Andeutungen verbunden sind; vielleicht hilft ein zweites Lesen, vielleicht sagt mir dein solgender Brief etwas Räheres.

Angelica hat ein Titelkupfer jum Egmont gezeichnet, Lips gestochen, bas wenigstens in Deutschland nicht gezeichnet, nicht gestochen worden wäre.

Leiber muß ich jest die bilbende Kunst ganz zurückseten; benn sonst werde ich mit meinen bramatischen Sachen nicht fertig, die auch eine eigene Sammlung und ruhige Bearbeitung forbern, wenn etwas baraus werden soll. Claudine ist nun in der Arbeit, wird so zu sagen ganz neu ausgestührt, und die alte Spreu meiner Existenz herausgeschwungen.

### Rom, ben 10. November 1787.

Rapfer ist nun ba, und es ist ein breisach Leben, da die Musik sich auschließt. Es ist ein trefflich guter Mann und past zu uns, die wir wirklich ein Naturleben sühren, wie es nur irgend auf dem Erdboden möglich ist. Tischbein kommt von Neapel zurück, und da muß beider Quartier und alles verändert werden, doch bei unsern guten Naturen wird alles in acht Tagen wieder im Gleis sehn.

Ich habe der Herzogin Mutter den Borschlag gethan, sie soll mir erlauben die Summe von zweihnndert Zechinen nach und nach für sie in verschiedenen kleinen Kunstwerken anszugeben. Unterstütze diesen Borschlag, wie du ihn in meinem Briefe sindest! Ich branche das Geld nicht gleich, nicht auf einmal. Es ist dieses ein wichtiger Punkt, dessen ganzen Umfang du ohne große Entwickelung empfinden wirst, und du würdest die Nothwendigkeit und Rüplichkeit meines Raths und Erbietens

noch mehr erkennen, wenn du die Berhältnisse hier wüßteft, die vor mir liegen wie meine Hand. Ich bereite ihr durch Aleinigkeiten großes Berguigen, und wenn sie die Sachen, die ich nach und nach machen lasse, hier findet, so stille ich die Begierde zu bestigen, die bei jedem Ankömmling, er seh wer er wolle, entsteht, und welche sie nur mit einer schwerzstichen Resignation unterdrücken, oder mit Kosten und Schaden befriedigen könnte. Es ließen sich davon noch Blätter vollschreiben.

Daß mein Egmont Beifall erhält, freut mich herzlich. Kein Stid habe ich mit mehr Freiheit bes Gemüths und mit mehr Gewissenhaftigtigkeit vollbracht als dieses: doch fällt es schwer, wenn man schon anderes gemacht hat, dem Leser genug zu thun; er verlangt immer etwas wie das vorige war.

#### Rom, ben 24. Rovember 1787.

Du fragst in beinem letten Briefe wegen ber Farbe ber Lanbschaft biefer Begenben. Darauf tann ich bir fagen, baß fie bei beitern Tagen, besonders des Herbstes, so farbig ift, daß fie in jeder nachbilbung bunt scheinen muß. Ich hoffe bir in einiger Beit einige Beichmungen gu fciden, die ein Deutscher macht, ber jest in Reapel ift; die Bafferfarben bleiben so weit unter bem Glang ber Natur, und boch werbet ihr glauben es seh unmöglich. Das Schönste babei ift, daß bie lebhaften Farben, in geringer Entfernung ichon, burch ben Luftton gemilbert werben, bag bie Gegenfätze von kalten und warmen Tonen — wie man fie nennt — so Die blauen klaren Schatten stechen so reizend von fichtbar da steben. allem erleuchteten Grunen, Gelblichen, Rothlichen, Blaulichen ab, und verbinden fich mit ber bläulich duftigen Ferne. Es ift ein Glang, und jugleich eine Barmonie, eine Abstufung im Gangen, wovon man nordwarts gar keinen Begriff bat. Bei euch ift alles entweber bart ober trub, bunt ober eintonig. Benigstens erinnere ich mich felten einzelne Effecte gesehen zu haben, die mir einen Borfchmad von bem gaben, mas jest täalich und ftinblich vor mir fteht. Bielleicht fanbe ich jett, ba mein Auge geubter ift, auch nordwarts mehr Schönheiten.

Uebrigens tann ich wohl fagen, baß ich nun fast bie rechten geraben Wege zu allen bilbenben Klunften vor mir febe und ertenne, aber auch

num ihre Weiten und Fernen besto klarer ermesse. Ich bin schon zu alt, um von jest an mehr zu thun als zu pfuschen; wie es andere treiben sehe ich auch, sinde manchen auf dem guten Pfade, keinen mit großen Schritten. Er ist also auch damit, wie mit Glkk und Weisheit, davon uns die Urbilder nur vorschweben, deren Kleidfaum wir höchstens berühren.

Rapfers Ankunft, und bis wir uns ein wenig mit ihm in hänsliche Ordnung setzten, hatte mich einigermaßen zurückgebracht; meine Arbeiten stockten. Jetzt geht es wieder, und meine Opern sud nahe, fertig zu sehn. Er ist sehr brav, verständig, ordentlich, gesetzt, in seiner Kunst so sest und sicher, als man sehn kann, einer von den Menschen durch deren Rähe man gesunder wird. Dabei hat er eine Herzensgilte, einen richtigen Lebens- und Gesellschaftsblick, wodurch sein übrigens strenger Charafter biegsamer wird, und sein Umgang eine eigene Grazie gewinnt.

### Bericht.

Run aber bei dem stillen Gedanken an ein allmähliges Losköfen ward ein neues Anknüpsen durch die Ankunst eines wackern frühern Freundes vorbereitet, des Christoph Lapser, eines gedorenen Franksurters, der zu gleicher Zeit mit Klinger und uns andern herangekommen war. Dieser, von Ratur mit eigenthümlichem musicalischem Talente begabt, hatte schon vor Jahren, indem er Scherz, List und Rache zu componiren unternahm, auch eine zu Egmont passenden Wusst zu liesern bezonnen. Ich hatte ihm von Rom aus gemeldet, das Stück seh abgezangen und eine Copie in meinen Händen geblieben. Statt weitläusiger Correspondenz danüber ward räthlich gefunden, er solle selbst unverzüglich herankommen; da er denn auch nicht sännend mit dem Courier durch Italien hindurchstog, sehr bald bei uns eintraf, und in den Künstlerkreis, der sein Hauptquartier im Corso, Rondanini gegenstber, ausgeschlagen hatte, sich freundlich ausgenommen sah.

Hier aber zeigte sich gar balb statt bes so nöthigen Sammelns und Einens neue Zerstreuung und Zersplitterung. Borerst gingen mehrere Tage hin, bis ein Clavier beigeschafft, probirt, gestimmt und nach des eigenstnnigen Künstlers Willen und Wollen zurecht gerückt war, wobei denn immer noch etwas zu wünschen und zu sordern übrig blieb. Indessen belohnte sich balbigst der Auswand von Mithe und Berschunnis

burch die Leistungen eines sehr gewandten, seiner Zeit völlig gemäßen, die damaligen schwierigsten Werke leicht vortragenden Talentes. Und damit der musikalische Geschichtskenner sogleich wisse, woden die Rede seh, bemerke ich, daß zu jener Zeit Schubart für unerreichbar gehalten, sodann auch daß als Probe eines gesibten Clavierspielers die Ausführung von Bariationen geachtet wurde, wo ein einsaches Thema, auf die kunklichske Weise durchgeführt, endlich durch sein natürliches Wiedererscheinen den Hörer zu Athem kommen ließ.

Die Symphonie zu Egmont brachte er mit, und so belebte sich von bieser Seite mein ferneres Bestreben, welches gegenwärtig mehr als jemals aus Nothwendigkeit und Liebhaberei, gegen bas musikalische Theater gerichtet war.

Erwin und Elmire fo wie Claubine von Billa Bella follten nun auch nach Deutschland abgesenbet werben; ich hatte mich aber burch bie Bearbeitung Egmonts in meinen Forberungen gegen mich felbft bergestalt gesteigert, daß ich nicht über mich gewinnen konnte sie in ihrer ersten Korm babin zu geben. Gar manches Lprifche, bas fie enthalten, war mir lieb und werth; es zeugte von vielen zwar thoricht, aber boch aludlich verlebten Stunden, wie von Schmerz und Rummer, welchen bie Jugend in ihrer unberathenen Lebhaftigkeit ausgesetzt bleibt. Der prosaifche Dialog bagegen erinnerte ju fehr an jene frangösischen Operetten, benen wir zwar ein freundliches Anbenken zu gönnen haben, indem fie querft ein beiteres singbares Wefen auf unfer Theater berüberbrachten, bie mir aber jetzt nicht mehr genilgen wollten, als einem eingebürgerten Italianer, ber ben melebischen Gefang burch einen recitirenben und beclamatorischen wenigstens wollte verknüpft sehen. In Diesem Sinne wird man nunmehr beibe Opern bearbeitet finben; ihre Compositionen haben bie und ba Freude gemacht, und fo find fie auf bem bramatischen Strom auch zu ihrer Zeit mit vorüber geschwommen.

Gewöhnlich schilt man auf die italiänischen Texte und das zwar in solchen Phrasen, wie einer dem andern nachsagen kann, ohne was dabei zu benken; sie sind freilich leicht und heiter, aber sie machen nicht mehr Forderungen an den Componisten und an den Sänger, als in wie weit beide sich hinzugeben Lust haben. Ohne hierliber weitläusig zu sehn, erinnere ich an den Text der heimlichen Heirath: man kennt den Berfasser nicht, aber es war einer der geschickteften, die in diesem Fache

gearbeitet haben, wer er auch mag gewesen sehn. In biesem Sinne zu handeln, in gleicher Freiheit nach bestimmten Zweden zu wirken, war meine Absicht, und ich wüßte selbst nicht zu sagen, in wiesern ich mich meinem Ziel genähert habe. Leiber aber war ich mit Freund Rapser seit geraumer Zeit schon in einem Unternehmen besangen, das nach und nach immer bebenklicher und weniger ausssührbar schien.

Man vergegenwärtige sich jene sehr unschuldige Zeit bes beutschen Opernwesens, wo noch ein einsaches Intermezzo, wie die Serva Padrona von Bergolese, Eingang und Beisall fand. Damals nun producirte sich ein deutscher Busso, Ramens Berger, mit einer hübschen, stattlichen, gewandten Frau, welche in deutschen Städten und Ortschaften mit geringer Berkleidung und schwacher Musik im Zimmer, mancherlei heitere aufregende Borkellungen gaben, die denn freilich immer auf Betrug und Beschämung eines alten verliebten Geden anslaufen mochten.

3d batte mir zu ihnen eine britte mittlere, leicht zu befetenbe Stimme gebacht, und so war benn schon vor Jahren bas Singspiel Scherz, Lift und Rache entftanben, bas ich an Rapfer nach Bilrich fchidte, welcher aber, als ein ernster, gewiffenhafter Mann, bas Wert zu redlich angriff und zu ausführlich behandelte. Ich felbft war ja schon über bas Daft bes Intermezzo hinausgegaugen, und bas fleinlich scheinende Sujet hatte fich in fo viel Singftilde entfaltet, daß felbft bei einer vorübergebenben fvarfamen Mufit brei Berfonen taum mit ber Darftellung waren zu Enbe getommen. Run hatte Rapfer bie Arien ausführlich nach altem Schnitt bebanbelt', und man barf fagen stellenweise gludlich genug, wie nicht ohne Allein wie und wo follte bas zur Erscheinung Anmuth bes Ganzen. hommen? Unglicklicherweise litt es, nach früheren Räfigfeitsprincipien, an einer Stimmenmagerleit; es flieg nicht weiter als bis jum Terzett, und man hatte zulest bie Therialsbüchsen bes Doctors gern beleben mögen, um ein Chor an gewinnen. Alles unfer Bemuben baber, uns im Ginfachen und Befchränkten abzuschließen, ging verloren, als Mozart auftrat. Die Entführung ans bem Serail foling alles nieber, und es ift auf bem Theater von unferm fo forgiam gearbeiteten Stud niemals bie Rebe gewesen.

Die Gegenwart unseres Rabser erhöhte und erweiterte nun die Liebe jur Must, die sich bisber nur auf theatralische Exhibitionen eingeschränkt

hatte. Er war sorgsältig die Kirchenseste zu bemerken, und wir sanden uns dadurch veranlaßt, auch die an solchen Tagen ausgeführten solennen Musten mit anzuhören. Wir sanden sie freilich schon sehr weltlich, mit vollständigstem Orchester, obgleich der Gesang noch immer vorwaltete. Ich erinnere mich, an einem Cäcilientage zum erstenmal eine Bravourarie mit eingreisendem Chor gehört zu haben; sie that auf mich eine außerordentliche Wirtung, wie sie solche auch noch immer, wenn dergleichen in den Opern vorkommt, auf das Publicum aussibt.

Rächst biesem hatte Rahser noch eine Tugend, bag er nämlich, weil ibm fehr um alte Dufit zu thun war, ihm auch bie Geschichte ber Tontunft ernftlich zu erforschen oblag, fich in Bibliotheten umfah; wie benn fein trener Fleiß befonbere in ber Minerva gute Anfnahme und gorbernif gefunden hatte. Dabei aber hatte fein Bucherforschen ben Erfolg, bag er uns auf die altern Rupferwerke bes sechzehnten Jahrhunderts aufmerkfam machte, und jum Beispiel bas Speculum Romanae magnificentiae, die Architecturen von Lomazzo, nicht weniger die spätern Admiranda Romae, und was foust noch bergleichen seyn mochte, in Erinnerung zu bringen nicht unterließ. Diefe Bucher- und Blatterfammlungen, zu benen wir andere benn auch wallfahrteten, haben besonders einen großen Werth, wenn man fie in guten Abbruden vor fich fieht: sie vergegenwärtigen jene frubere Zeit, wo bas Alterthum mit Ernft und Schen betrachtet, und bie Ueberbleibsel in tilchtigem Charafter ausgebrudt wurden. So näherte man fich jum Beispiel ben Roloffen, wie fie noch auf bem alten fled im Garten Colonna ftanben, Die Balbruine bes Septizoniums Severi gab noch ben ungefähren Begriff von biefem verschwundenen Gebäude; die Beterefirche ohne Façabe, das große Mittel phne Ruppel, ber alte Batican, in beffen Sof noch Turniere gehalten werben konnten, alles zog in bie alte Zeit zurud, und ließ angleich aufs beutlichste bemerten, was die zwei folgenden Jahrhunderte für Beranderungen hervorgerufen und, ungeachtet bebeutenber Binberniffe, bas Berftorte berguftellen, bas Berfaumte nachzuholen getrachtet.

Heinrich Meher von Burich, beffen ich schon oft zu gebenken Ursache hatte, so zurückgezogen er lebte, so fleißig er war, fehlte boch nicht leicht, wo etwas Bebeutenbes zu schauen, zu erfahren, zu lernen

war; benn die übrigen suchten und wünschten ihn, indem er sich in Gesellschaft so bescheiben als lehrreich erwies. Er ging den sichern, von Windelmann und Mengs eröffneten Pfad ruhig fort, und weil er in der Seidelmann'schen Manier antike Buften mit Sepia gar löblich darzustellen wußte, so fand niemand mehr Gelegenheit als er, die zarten Abstufungen der frühern und spätern Kunst zu prüsen und kennen zu lernen.

Als wir nun einen von allen Fremben, Künstlern, Kennern und Laien gleich gewünschten Besuch bei Fackelschein dem Museum sowohl bes Baticans als auch des Capitols abzustatten Anstalt machten, so gesellte er sich uns zu; und ich sinde unter meinen Papieren einen seiner Aussätze, wodurch ein solcher genußreicher Umgang durch die herrlichsten Reste der Kunst, welcher meistentheils wie ein entzückender, nach und nach verlöschender Traum vor der Seele schwebt, auch in seinen vortheilhaften Einwirkungen auf Kenntnis und Einssicht eine bleibende Bedeutung erhält.

"Der Gebrauch die großen römischen Museen, zum Beispiel das Museo Bio-Clementino im Batican, das Capitolinische u. s. w. beim Licht von Wachsfackln zu besehen, scheint in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch ziemlich neu gewesen zu sehn; indessen ist mir nicht bekannt, wann er eigentlich seinen Ansang genommen.

"Bortheile ber Fadelbeleuchtung: Jedes Stild wird nur einzeln, abgeschlossen von allen übrigen betrachtet, und die Ausmerksankeit des Beschauers bleibt lediglich auf dasselbe gerichtet; dann erscheinen in dem gewaltigen wirksamen Fadellicht alle zarten Müancen der Arbeit weit beutlicher; alle störenden Widerscheine (zumal bei glänzend polirten Statuen beschwerlich) hören auf, die Schatten werden entschiedener, die beleuchteten Theile treten heller hervor. Ein Hauptwortheil aber ist unstreitig der, daß ungünstig ausgestellte Stück hierdurch das ihnen gebührende Recht erhalten. So konnte man zum Beispiel den Laokoon, in der Rische wo er stand, nur dei Fackellicht recht sehen, weil kein unmittelbares Licht auf ihn siel, sondern bloß ein Widerschein aus dem kleinen runden, mit einer Säulenhalle umgedenen Hof des Belvedere; dasselbe war der Fall mit dem Apollo, und dem sogenannten Antinous (Mercur). Roch nöthiger war Fackelbeienchtung, um den Nil, wie auch den Meleager zu sehen und ihre Berdienstensse schaften zu können. Leiner andern Antike ist

Facelbeleuchtung so vortheilhaft als dem sogenannten Phocion, weil man nur dann, nicht aber bei gewöhnlichem Licht, indem er unglinstig ausgestellt ist, die wundersam zart durch das einsache Gewand durchschienenden Theile des Körpers wahrnehmen kann. Schön nimmt sich auch der vortrefsliche Sturz eines sitzenden Bacchus aus, eben so das obere Theil einer Bacchusstatue mit schönem Kopf, und die Halbsigur eines Triton, vor allen aber das Wunder der Kunst, der nie genug zu preisende berühmte Torso.

Die Denkmale im Cavitolinischen Museum find zwar überhaupt weniger wichtig als die im Museo Bio-Clementino, doch giebt es einige von groker Bebeutung, und man thut wohl, um fich von ihren Berbienften geborig zu unterrichten, folche bei Facelbeleuchtung zu feben. fogenannte Byrrhus, vortrefflich gearbeitet, steht auf der Treppe und erhalt gar tein Tageslicht; auf ber Galerie vor ben Saulen fteht eine fcone halbe Figur, bie für eine betleibete Benus gehalten wird, welche von brei Seiten schwaches Licht erhalt. Die nadte Benns, Die fconfte Statue Diefer Art in Rom, erscheint bei Tageslicht nicht ju ihrem Bortheil, da fie in einem Edzimmer aufgestellt ift, und die sogenaunte fconbekleibete Juno fteht an ber Wand zwischen zwei Fenftern, wo fie bloß ein wenig Streiflicht erhalt; auch ber fo beruhmte Ariabnetopf in Discellaneenzimmer wirb, außer bei Fackellicht, nicht in seiner ganzen Berrlichkeit gefeben. Und fo find noch mehrere Stille biefes Dufeums ungunftig aufgestellt, fo bag Fadelbeleuchtung burchaus nothwendig wird, wenn man folde recht feben und nach Berbiensten schäpen foll.

"Wie übrigens so vieles was geschieht, um die Mode mitzumachen, zum Mißbrauch wird, so ist es auch mit der Fackelbeleuchtung. Sie kann nur in dem Falle Gewinn bringen, wenn verstanden wird wozu sie nitze ist. Monumente zu sehen, die, wie vorhin von einigen berichtet worden, bloß verkimmertes Tageslicht erhalten, ist sie nothwendig, indem alsdann Höhen und Tiefen, und Uebergang der Theile in einander richtiger erkannt werden. Bornehmlich aber wird sie Werken aus der allerbesten Beit der Kunst günstig sehn, wenn nämlich der welcher die Fackel sührt und der Beschauer wissen, worauf es ankommt; sie wird die Massen berselben besser zeigen und die zartesten Künnen, hervorheben. Werke des alten Kunststyls hingegen, die vom mächtigen, und selbst die vom hohen, haben nicht viel zu gewinnen, wenn sie anders sonst in hellem Lichte

stehen: benn da die Kinstler damals noch des Lichtes und Schattens nicht tundig waren, wie sollten sie sühr ühre Arbeiten auf Licht und Schatten gerechnet haben? So ist es auch mit spät gearbeiteten Werken, als die Künstler anstingen nachlässiger zu werden, der Geschmack schon so weit gesunken war, daß auf Licht und Schatten in plastischen Werken nicht weiter geachtet, die Lehre von den Massen vergessen war. Wozu sollte Fadelbeleuchtung an Wonumenten dieser Art dienen?"

Bei einer so feierlichen Gelegenheit ist es ber Erinnerung gemäß, auch Herrn Hirts zu gebenken, ber unserm Berein auf mehr als eine Weise nützlich und förderlich gewesen. Im Fürstenbergischen 1759 geboren, sand er, nach zurückgelegten Studien der alten Schriftsteller, einen unwiderstehlichen Trieb sich nach Rom zu versügen. Er war einige Jahre früher daselbst angekommen als ich, und hatte sich auf die ernstlichste Beise mit alten und neuern Bau- und Bilderwerken jeder Art bekannt gemacht, und sich zu einem unterrichtenden Führer von wissbegierigen Fremden geeignet. Auch mir erwies er diese Gefälligkeit mit ausopfernder Theilnahme.

Sein Sauptfludium war die Bautunft, ohne daß er ben claffischen Localitäten und fo viel andern Merkwürdigfeiten feine Beachtung entzogen batte. Seine theoretischen Auflichten über Runft gaben in bem ftreit- und parteifüchtigen Rom vielfältige Gelegenheit zu lebhaften Discuffionen. Aus der Berfcbiebenheit ber Ansichten tommen, besonders bort, wo immer und überall von Kunft die Rede ift, gar mannichfaltig hin- und Wiederreben, woburch ber Beift in ber Rabe fo bebeutenber Gegenstände lebhaftest angeregt und geförbert wird. Unferes Hirts Maxime rubte auf Ableitungen griechischer und romischer Architectur von ber altesten nothwendigsten Holzconftruction, worauf er benn Lob und Tabel ber neuern Ausführung gründete, und fich babei ber Geschichte und Beispiele geschickt ju bedienen wußte. Andere behanpteten bagegen, bag in ber Baufunft, wie in jeber andern, geschmacvolle Fictionen stattfanden, auf welche ber Bautlinftler niemals Bergicht thun burfe, indem er fich in den mannichfaltigsten Fällen, die ihm vorkommen, bald auf diefe balb auf jene Beife du belfen babe, und von ber ftrengen Regel abzuweichen genöthigt fev.

In Absicht auf Schönheit gerieth er auch oft mit andern Künstlern

in Discrepanz, indem er den Grund berfelben ins Charakteristische legte, da ihm denn insofern diejenigen beipflichteten, welche sich überzeugt hielten, daß freilich der Charakter jedem Aunstwerk zum Grunde liegen mitse, die Behandlung aber dem Schönheitssinne und dem Geschmad anempsohlen seh, welche einen jeden Charakter in seiner Angemessenheit sowohl als in seiner Anmuth darzustellen haben.

Beil aber die Kunft im Thun und nicht im Reben besteht, man aber bennoch immerfort mehr reben als thun wird, so begreift man leicht, daß bergleichen Unterhaltungen damals gränzenlos waren, wie sie es bis in die neuesten Zeiten geblieben sind.

Benn die differirenden Meinungen der Klinftler zu gar maucherlei Unannehmlichleiten, ja Entfernungen unter einander Gelegenheit gaben, so traf es sich auch wohl, obgleich selten, daß heitere Borfälle sich bei solcher Gelegenheit ereigneten. Nachstehendes mag davon ein Beispiel sehn.

Eine Anzahl Rünftler hatten ben Nachmittag im Batican zugebracht. und gingen fpat, um nicht ben langen Weg burch bie Stadt zu ihrem Quartier zu nehmen, zu bem Thor an ber Colonnabe hinaus, an ben Beinbergen ber bis an bie Tiber. Sie hatten fich unterwegs gestritten, famen ftreitend ans Ufer, und festen auf ber Ueberfahrt bie Unterhaltung lebhaft fort. Run maren fie, bei Ripetta anssteigenb, in ben Fall getommen fich ju trennen, und bie von beiben Seiten noch überfluffig vorhandenen Argumente in ber Geburt erftidt zu feben. Sie wurden alfo einig beifammenzubleiben, und wieber hinfiber und berfiber zu fahren, und auf der schwankenden Fähre ihrer Dialektik den fernern Lauf zu laffen. Einmal aber fand sich biese Bewegung nicht hinreichend; sie waren einmal im Buge, und verlangten von bem Fährmann mehrmalige Bieberholung. Diefer auch ließ es fich wohl gefallen, indem ein jedesmaliges Berüber und hinfiber ihm von ber Berfon einen Bajocco eintrug, einen anfehnlichen Gewinn, ben er fo spat nicht mehr zu erwarten hatte. erfüllte er ganz stillschweigend ihr Berlangen; und ba ihn fein Sohnchen mit Berwunderung fragte: Bas wollen sie benn damit? antwortete er gang ruhig: Ich weiß nicht, aber fie find toll.

Ungefähr in biefer Zeit erhielt ich in einem Padet von Saufe nach- ftebenben Brief:

Monsieur, je ne suis pas étonné que vous ayez de mauvais lecteurs; tant de gens aiment mieux parler que sentir, mais il faut les plaindre et se féliciter de ne pas leur ressembler.

Oui, Monsieur, je vous dois la meilleure action de ma vie, par conséquent la racine de plusieurs autres, et pour moi votre livre est bon. Si j'avais le bonheur d'habiter le même pays que vous, j'irais vous embrasser et vous dire mon secret, mais malheureusement j'en habite un, où personne ne croirait au motif qui vient de me déterminer à cette démarche. Soyez satisfait, Monsieur, d'avoir pu à 300 lieues de votre demeure ramener le cœur d'un jeune homme à l'honnéteté et à la vertu, toute une famille va être tranquille, et mon coeur jouit d'une bonne action. Si j'avais des talens, des lumières ou un rang qui me fit influer sur le sort des hommes, je vous dirais mon nom, mais je ne suis rien et je sais ce que je ne voudrais être. Je souhaite, Monsieur, que vous soyez jeune, que vous ayez le gout d'écrire, que vous sovez l'époux d'une Charlotte qui n'avait point vu de Werther, et vous serez le plus heureux des hommes; car je crois que vous aimez la vertu.

### December.

## Correspondenz.

Rom, ben 1. December 1787.

So viel versichere ich dir, ich bin über die wichtigsten Buntte mehr als gewiß, und obgleich die Erkenntniß sich ins unendliche erweitern könnte, so habe ich doch vom Endlich- Unendlichen einen sichern, ja klaren und mittheilbaren Begriff.

Ich habe noch die wunderlichsten Sachen vor, und halte mein Erkenntnisvermögen zurück, daß nur meine thätige Kraft einigermaßen sortkomme. Denn da find herrliche Sachen, und so begreiflich wie die Flachhand, wenn man sie nur gefaßt hat.

# Rom, ben 7. December 1787.

Diese Woche ist mit Zeichnen zugebracht worden, da es mit der Dichtung nicht fort wollte; man muß sehen und suchen alle Epochen zu nuten. Unsere Hausakabemie geht immer fort, und wir sind bemüht den alten Aganthr aus dem Schlafe zu weden; die Perspective beschäftigt uns des Abends, und ich suche immer dabei einige Theile des menschlichen Körpers besser und sicherer zeichnen zu lernen. Es ist nur alles Gründliche gar zu schwer und verlangt große Application in der Aussibung.

Angelica ist gar lieb und gut; sie macht mich auf alle Beise zu ihrem Schuldner. Den Sonntag bringen wir zusammen zu, und in der Woche sehe ich sie Abends einmal. Sie arbeitet so viel und so gut, daß man gar keinen Begriff hat wie's möglich ist, und glaubt doch immer, sie mache nichts.

Rom, ben 8. December 1787 .-

Wie sehr es mich ergötzt, daß dir mein Liedchen gefallen hat, glaubst du nicht, wie sehr es mich freut einen Laut hervorzubringen, der in deine Stimmung trifft. Eben das wünschte ich Egmont, von dem du so wenig sagst, und eher daß dir daran etwas weh als wohl thut. Owir wissen genug, daß wir eine so große Composition schwer ganz rein stimmen können: es hat doch im Grunde niemand einen rechten Begriff von der Schwierigkeit der Kunst, als der Klinstler selbst.

Es ist weit mehr Positives, das heißt Lehrbares und Ueber-lieferbares in der Kunst, als man gewöhnlich glaubt; und der mechanischen Bortheile, wodurch man die geistigsten Effecte — versteht sich, immer mit Geist — hervorbringen kann, sind sehr viele. Wenn man diese kleinen Kunstgriffe weiß, ist vieles ein Spiel, was nach Wunder was aussieht, und nirgends glaube ich, daß man mehr lernen kann, in Hohem und Niederem, als in Rom.

Rom, ben 15. December 1787.

Ich schreibe dir spät, um nur etwas zu schreiben. Diese Woche habe ich sehr vergnügt zugebracht. Es wollte die vorige Woche nicht geben, weber mit einer noch anderer Arbeit, und da es am Montage so schön Wetter war, und meine Kenntniß des Himmels mich gute Tage hoffen ließ, machte ich mich mit Kapser und meinem zweiten Fritz auf die Beine, und durchzing von Dienstag dis heute Abend die Pläze, die ich schon kannte, und verschiedene Seiten, die ich noch nicht kannte.

Dienstag Abend erreichten wir Frascati. Mittwoch besuchten wir bie schönsten Billen und besonders den köstlichen Antinous auf Monte Dragone. Donnerstag gingen wir von Frascati auf Monte Caro über Rocca di Bapa, wovon du einmal Zeichnungen haben sollst; benn Worte und Beschreibungen sind nichts; dann nach Albano herunter. Freitag schied Kapser von uns, dem es nicht ganz wohl war, und ich ging mit Fritz dem zweiten auf Ariccia, Genzano, am See von Nemi her wieder auf Albano zurück. Hente sind wir auf Castel Gandolso und Marino gegangen, und von da nach Rom zurück. Das Wetter hat uns unglaublich begünstigt; es war saft das schönste Wetter des ganzen Jahres. Außer den immer grünen Bäumen haben noch einige

Eichen ihr Laub, auch junge Kastanien noch bas Laub, wenn gleich gelb. Es sind Tone in der Laubschaft von der größten Schönheit; und die herrlichen großen Formen im nächtlichen Dunkel! Ich habe große Freude gehabt, die ich dir in der Ferne mittheile. Ich war sehr vergnügt und wohl.

### Rom, ben 21. December 1787.

Daß ich zeichne und die Kunst studie, hilft dem Dichtungsvermögen auf, statt es zu hindern; denn schreiben muß man nur wenig, zeichnen viel. Dir wünsche ich nur den Begriff der bildenden Kunst mittheilen zu können, den ich jetzt habe; so subordinirt er anch noch ist, so erfreulich, weil er wahr ist und immer weiter deutet. Der Verstand und die Consequenz der großen Meister ist unglaublich. Wenn ich bei meiner Ankunst in Italien wie neugeboren war, so fange ich jetzt an wie neu erzogen zu sehn.

Bas ich bisher geschickt habe, sind nur leichtstinnige Bersuche. Mit Thurneisen schicke ich eine Rolle, worauf das Beste fremde Sachen sind, die dich erfreuen werden.

#### Rom, ben 25. December 1787.

Diegmal ift Christus unter Donner und Bligen geboren worben; wir hatten gerade um Mitternacht ein starkes Wetter.

Der Glanz der größten Kunstwerke blendet mich nicht mehr; ich wandle nun im Anschanen, in der wahren unterscheidenden Erkenntnis. Wie viel ich hierin einem stillen einsam sleißigen Schweizer, Namens Meber, schuldig din, kann ich nicht sagen. Er hat mir zuerst die Augen über das Detail, über die Eigenschaften der einzelnen Formen ausgeschlossen, hat mich in das eigentliche Mach en initiirt. Er ist in wenigem genügsam und bescheiden. Er genießt die Kunstwerke eigentlich mehr als die großen Besitzer, die sie stie fle nicht verstehen, mehr als andere Künstler, die zu ängstlich von der Rachahmungsbegierde des Unerreichbaren getrieben werden. Er hat eine himmlische Klarheit der Begriffe und eine englische Güte des Herzens. Er spricht niemals mit mir, ohne daß ich alles aufschreiben möchte was er sagt; so bestimmt, richtig, die einzige wahre Linie beschreibend sind seine Worte. Sein Unterricht gibt mir, was mir

fein Mensch geben konnte, und seine Entsernung wird mir unersetzlich bleiben. In seiner Rähe, in einer Reihe von Zeit hoffe ich noch auf einen Grad im Zeichnen zu kommen, den ich mir jetzt selbst kaum denken darf. Alles was ich in Dentschland lernte, vornahm, dachte, verhält sich zu seiner Leitung wie Baumrinde zum Kern der Frucht. Ich habe keine Worte, die stille wache Seligkeit auszudricken, mit der ich nun die Kunstwerke zu betrachten anfange; mein Seist ist erweitert genug, um sie zu fassen, und bildet sich immer mehr aus, um sie eigentlich schätzen zu können.

Es find wieder Fremde hier, mit benen ich manchmal eine Galerie sehe; sie kommen mir wie Wespen in meinem Zimmer vor, die gegen die Fenster sahren und die helle Scheibe fitr Luft halten, dann wieder abprallen und an den Wänden summen.

In den schweigenden zurucktretenden Zustand mag ich einen Feind nicht wünfchen. Und wie fonft für frant und bornirt gehalten ju werben, geziemt mir weniger als jemals. Dente also, mein Lieber, thue, wirte bas Beste für mich und erhalte mir mein Leben, bas sonst, ohne jemand zu nuten, zu Grunde geht! Ja ich muß fagen, ich bin biefes Jahr moralisch sehr verwöhnt worben. Gang abgeschnitten von aller Belt babe ich eine Zeit lang allein gestanden. Run bat fich wieder ein enger Rreis um mich gezogen, die alle gut find, alle auf bem rechten Bege, und bas ift nun bas Rennzeichen, bag fie es bei mir aushalten können, mich mögen, Freude in meiner Gegenwart finden, je mehr sie benkend und handelnd auf dem rechten Wege find. Denn ich bin unbarmbergig, undulbsam gegen alle, bie auf ihrem Wege schlenbern ober irren und boch fir Boten und Reisenbe gehalten werben wollen. Scherz und Spott treibe ich's fo lang, bis fie ihr Leben anbern ober fich von mir fceiben. hier, verfteht fich, ift nur von guten, geraben Menfchen bie Rebe; Salb- und Schieftspfe werben gleich ohne Umftanbe mit ber Banne gefonbert. Zwei Menfchen banten mir fcon ihre Sinnesund Lebensänderung, ja brei, und werben fie mir zeitlebens banken. Da, auf bem Buntte ber Birtung meines Befens, fible ich bie Gefundheit meiner Ratur und ihre Ausbreitung; meine Guge werben wer frant in engen Schuben, und ich febe nichts, wenn man mich vor eine Mauer ftellt.

## Bericht.

Der Monat December war mit heiterem ziemlich gleichem Better eingetreten, wodurch ein Gebanke rege warb, der einer guten frohen Gesellschaft viel angenehme Tage verschaffen sollte. Man sagte nämlich: Stellen wir uns vor, wir kämen so eben in Rom an und mitsten als eilige Fremde geschwind von den vorzilglichsten Gegenständen uns unterrichten. Beginnen wir einen Umgang in diesem Sinne, damit das schon Bekannte möchte in Geist und Sinn wieder neu werden.

Die Ausstührung bes Gebankens ward alsobald begonnen und mit einiger Stätigkeit so ziemlich durchgesetz; leider, daß von manchem Guten, welches bei dieser Gelegenheit bemerkt und gedacht worden, nur wenig übrig geblieben! Briefe, Notizen, Zeichnungen und Entwürfe mangeln von dieser Epoche fast gänzlich; einiges werde jedoch hiervon kürzlich mitgetheilt.

Unterhalb Roms, eine Strede nicht weit von ber Tiber, liegt eine mäßig große Rirche, ju ben brei Brunnlein genannt: biefe find, fo erzählt man, bei Enthauptung bes beil. Paulus burch fein Blut berborgerufen worden und quillen noch bis auf den beutigen Tag. ist die Rirche niedrig gelegen, und da vermehren denn freilich die in ihrem Innern hervordringenden Röhrbrunnen eine dunftige Feuchtigteit. Das Innere steht wenig geschmudt und beinahe verlaffen, nur für einen feltenen Gottesbienft, reinlich, wenn gleich moberhaft, gebegt und besorgt. Bas ihr aber zur größten Zierbe bient, find Chriftus und feine Apoftel, bie Reihe ber an ben Bfeilern bes Schiffs nach Zeichnungen Raphaels farbig in Lebensgröße gemalt. Diefer außerorbentliche Beift hat jene frommen Manner, bie er fonft am rechten Orte in versammelter Schaar als übereinstimmend gekleibet vorgeführt, hier, ba jeder einzelne abgesondert auftritt, jeden auch mit besonderer Auszeichnung abgebildet, nicht als wenn er im Gefolge bes herrn fich befände, sonbern als wenn er, nach ber himmelfahrt besselben auf feine eigenen Filfe gestellt, nunmehr feinem Charafter gemäß bas Leben burchzuwirfen und auszubulben babe.

Um uns aber von ben Borzügen biefer Bilber auch in der Ferne zu belehren, find uns Nachbildungen ber Originalzeichnungen von der treuen hand Marc Antons übrig geblieben, welche uns öfters Gelegenheit und Anlaß gaben unfer Gebächtniß aufzufrischen und unfere Bemerkungen

nieberzuschreiben. (Siehe im XXV. Band ben Auffat über Christus und bie zwölf Apostel.)

Bon diesem kleinen bescheibenen Kirchlein ist jedoch nicht weit zu dem größern, dem hohen Apostel gewidmeten Denkmal: es ist die Kirche St. Paul vor den Mauern genannt, ein aus alten herrlichen Pasten groß und kunstreich zusammengestelltes Monument. Der Eintritt in diese Kirche verleiht einen erhabenen Eindruck: die wichtigsten Säulenreihen tragen hohe gemalte Bände, welche oben durch das verschränkte Zimmerwerk des Dachs geschlossen, zwar jeht unserm verwöhnten Auge einen scheunenartigen Andlick geben, obschon das Ganze, wäre die Contignation an sesslichen Tagen mit Teppichen überspannt, von unglaublicher Wirkung sehn müßte. Mancher wundersame Rest kolossaler, höchst verzierter Architektur an Capitälen sinde sich hier anständig ausbewahrt, aus den Ruinen von dem ehemals nahe gelegenen, jeho sast ganz verschwundenen Palast des Caracalla entnommen und gerettet.

Die Rennbahn sobann, die von diesem Kaiser noch jetzt den Ramen sührt, gibt und, wenn schon großentheils verfallen, doch noch einen Begriff eines solchen immensen Raumes. Stellte sich der Zeichner an den linken Flügel der zum Wettlauf Anssahrenden, so hätte er rechts in der Höbe, über den zertrümmerten Sitzen der Zuschauer, das Grad der Säcilia Metella mit dessen neueren Umgebungen, von wo aus die Linie der ehemaligen Sitze ins Gränzenlose hinausläuft und in der Ferne bedeutende Billen und Lusthäuser sich sehen lassen. Rehrt das Auge zurück, so kann es gerade vor sich die Ruinen der Spina noch gar wohl versolgen und derzenige, dem architektonische Phantasie gegeben ist, kann sich den Uebermuth jener Tage einigermaßen vergegenwärtigen. Der Gegenstand in Trümmern, wie er jetzt vor unsern Augen liegt, wilrde auf jeden Fall, wenn ein geistreicher und kenntnißgewandter Künstler es unternehmen wollte, immer noch ein angenehmes Wild geben, das freilich um das Doppelte länger als hoch sehn miliste.

Die Byramibe bes Cestins ward für biegmal mit ben Augen von außen begrüßt und die Trummer ber Antoninischen ober Caracallischen Bäder, von benen uns Piranesi so manches Effectreiche vorgefabelt, konnten auch dem malerisch gewöhnten Auge in der Gegenwart kaum einige Zufriedenheit geben. Doch sollte bei dieser Gelegenheit die Erinnerung an Hermann von Schwanenfeld lebendig werden, welcher

mit seiner zarten, das reinste Natur - und Kunstgefühl ausbrückenden Nadel diese Bergangenheiten zu beleben, ja sie zu den anmuthigsten Trögern des lebendig Gegenwärtigen umzuschaffen wußte.

Auf dem Plate vor St. Beter in Montorio begrüßten wir den Wasserschwall der Acqua Paola, welcher durch eines Triumphbogens Pforten und Thore in fünf Strömen ein großes verhältnißmäßiges Beden bis an den Rand füllt. Durch einen von Paul V. wieder hergestellten Aquaduct macht diese Stromfülle einen Weg von fünsundzwanzig Miglien hinter dem See Bracciano her durch ein wunderliches, von abwechselnden Döhen gebotenes Zickzack dies an diesen Ort, versieht die Bedürsnisse verschiedener Milhen und Fabriken, um sich zugleich in Trastevere zu verbreiten.

Hier nun rühmten Freunde der Baukunst den glücklichen Gedanken, diesen Wassern einen offen schaubaren triumphirenden Eintritt verschasst zu haben. Man wird durch Säulen und Bogen, durch Gestins und Attisen an jene Prachtthore erinnert, wodurch ehemals kriegerische Ueberwinder sonst einzutreten pslegten; hier tritt der friedlichste Ernährer mit gleicher Krast und Gewalt ein, und empfängt für die Mühen seines weiten Lauses sogleich Dank und Bewunderung. Auch sagen uns die Inschriften, daß Borsehung und Wohlthätigkeit eines Papstes aus dem Hause Borghese hier gleichsam einen ewigen, ununterbrochenen stattlichen Einzug halten.

Ein kurz vorher eingetroffener Ankömmling aus Norden fand jedoch, man würde besser gethan haben robe Felsen hier aufzuthürmen, um diesen Fluthen einen natürlicheren Eintritt ans Tageslicht zu verschassen. Man entgegnete ihm, daß dieß kein Natur-, sondern ein Kunstwasser seh, dessen Ankunft man auf eine gleichartige Weise zu schmücken gar wohl berechtigt gewesen wäre.

Doch hierüber vereinigte man sich eben so wenig als über das herrliche Bild ber Transsiguration, welches man in dem zunächst gelegenen Rloster gleich darauf anzustaunen Gelegenheit fand. Da war denn des Redens viel; der stillere Theil jedoch ärgerte sich den alten Tadel von doppelter Handlung wiederholt zu sehen. Es ist aber nicht anders in der Welt, als daß eine werthlose Minze neben einer gehaltigen anch immer eine gewisse Art von Cours behält, besonders da, wo man in der Kürze aus einem Handel zu scheiden und ohne viel Ueberlegung und

Baubern gewiffe Differenzen auszugleichen gebentt. Bunberfam bleibt es integ immer, bag man an ber großen Einheit einer folden Conception jemals hat mateln burfen. In Abwefenheit bes Herrn stellen troftlose Eltern einen beseffenen Ruaben ben Ilngern bes Beiligen bar: fie mögen foon Berfuche gemacht haben ben Geift zu bannen; man hat fogar ein Buch aufgeschlagen, um zu forschen, ob nicht etwa eine überlieferte Formel gegen bieses Uebel wirksam könne gefunden werden, aber vergebens. biefem Augenblick erscheint ber einzig Kräftige und zwar verklärt, anertannt von feinem großen Borfahren; eilig beutet man binauf nach folder Bifion, als ber einzigen Quelle bes Beils. Wie will man nun bas Obere und Untere trennen? Beibes ift Gins: unten bas Leibenbe, Beburftige, oben bas Birtfame, Bulfreiche, beibes auf einander fich beziebend, in einander einwirkend. Läft fich benn, um ben Sinn auf eine andere Beife auszusprechen, ein ibeeller Bezug aufs Birkliche von biefem lostrennen?

Die Gleichgestunten bestärkten sich auch dießmal in ihrer Ueberzeugung: Raphael, sagten sie zu einander, zeichnete sich eben durch die Richtigkeit des Denkens aus, und der gottbegabte Mann, den man eben hieran durchans erkennt, soll in der Blüthe seines Lebens falsch gedacht, salsch gehandelt haben? Rein! er hat wie die Natur jederzeit Recht und gerade da am gründlichsten, wo wir sie am wenigsten begreifen.

Gine Berabrebung wie bie unfrige, einen flüchtigen Ueberblick von Rom fich in guter vereinigter Gesellschaft zu verschaffen, konnte nicht gang, wie es wohl ber Borfat gewesen, in völliger Abgesondertheit burchgeführt werben; ein und ber andere fehlte, vielleicht aufällig abgebalten, wieber andere foloffen fich an, auf ihrem Wege biefes ober jenes Dabei hielt jedoch ber Kern zusammen, Sebenswirbige zu betrachten. und wußte bald aufzunehmen bald abzusondern, bald zurudzubleiben bald vorzneilen. Gelegentlich hatte man freilich gar wunderliche Aeugerungen zu vernehmen. Es gibt eine gewiffe Art von empirischem Urtheil, welches feit langerer Beit, jumal burch englische und frangofische Reifenbe, befonbers in ben Bang gefommen: man spricht fein augenblidliches unvorbereitetes Urtheil aus, ohne nur irgend zu bebenten, daß jeder Runftler auf gar vielfache Beife bebingt ift, burch fein befonberes Talent, burch Borganger und Meister, burch Ort und Beit, burch Gonner und Besteller. Nichts von alle bem, welches freilich zu einer reinen Burbigung nöthig ware, kommt in Betrachtung, und so entsteht baraus ein gräßliches Gemisch von Lob und Tabel, von Bejahen und Berneinen, wodurch jeder eigenthimliche Werth ber fraglichen Gegenstände ganz eigentlich aufgehoben wird.

Unser guter Boltmann, sonst so aufmerksam, und als Führer nützlich genug, scheint sich durchaus an jene fremden Urtheiler gehalten zu haben; beswegen benn seine eigenen Schätzungen gar wunderlich hervortreten. Kann man sich zum Beispiel unglücklicher ausdrücken, als er sich in der Kirche Maria della Bace vernehmen läßt?

"Neber ber ersten Capelle hat Raphael einige Sibyllen gemalt, die sehr gelitten haben. Die Zeichnung ist richtig, aber die Zusammensetzung schwach, welches vermuthlich dem unbequemen Platz beigemessen werden muß. Die zwote Capelle ist nach des Michael Angelo Zeichnungen mit Arabessen geziert, die hoch geschätzt werden, aber nicht simpel genug sind. Unter der Kuppel bemerkt man drei Gemälde: das erste stellt die Heilt die Heimsuchung der Maria von Carl Maratti vor, ist frostig gemalt, aber gut angeordnet; das andere die Geburt der Maria von Cavalier Banni, in der Manier des Beter von Cortona, und das dritte den Tod der Maria von Maria Morandi. Die Anordnung ist etwas verwirrt und fällt ins Rohe. Am Gewölbe über dem Chor hat Albani mit einem schwachen Colorit die Himmelsahrt der Maria abgebildet. Die von ihm herrührenden Malereien an den Pfeilern unter der Kuppel sind besser gerathen. Den Hos des zu dieser Kirche gehörigen Klosters hat Bramante angegeben."

Dergleichen unzulängliche schwankende Urtheile verwirren durchans den Beschauer, der ein solches Buch zum Leitsaden erwählt. Manches ist denn aber auch ganz salsch, zum Beispiel was hier von den Sidyllen gesagt ist. Raphael war niemals von dem Raume genirt, den ihm die Architektur darbot, vielmehr gehört zu der Großheit und Eleganz seines Genie's, daß er jeden Raum auf das zierlichste zu füllen und zu schmiden wußte, wie er augenfällig in der Farnesina dargethan hat. Selbst die herrlichen Bilder der Messe von Bolsena, der Befreiung des gesangenen Petrus, des Parnasses wären ohne die wunderliche Beschräntung des Raumes nicht so unschäptdar geistreich zu denken. Eben so ist auch hier in den Sibhlen die verheimlichte Sommetrie, worauf bei der Composition alles ausommt, auf eine höchst geniale Weise obwaltend; denn wie in dem Organismus der Ratur, so thut sich auch in der Runst innerhalb der genauesten Schranse die Bollsommenheit der Lebensäuserung kund.

Wie dem aber auch set, so mag einem jeden die Art und Weise, Kunstwerke auszunehmen, völlig überlassen bleiben. Mir ward bei diesem Umgang das Sesühl, der Begriff, die Anschauung dessen, was man im höchsten Sinne die Gegenwart des classischen Bodens nennen durfte. Ich nenne dieß die sinnlich geistige Ueberzeugung, daß hier das Große war, ist und sehn wird. Daß das Größte und Herrlichste vergehe, liegt in der Ratur der Zeit und der gegen einander unbedingt wirkenden sittlichen und physischen Elemente. Wir konnten in allgemeinster Betrachtung nicht traurig an dem Zerstörten vorüber gehen, vielmehr hatten wir uns zu freuen, daß so viel erhalten, so viel wieder hergestellt war, prächtiger und übermäßiger als es je gestanden.

Die Peterskirche ist gewiß so groß gebacht, und wohl größer und Mhner als einer der alten Tempel, und nicht allein was zweitausend Jahre vernichten sollten, lag vor unsern Augen, sondern zugleich was eine gesteigerte Bildung wieder hervorzubringen vermochte.

Selbst das Schwanken des Kunstgeschmacks, das Bestreben zum einfachen Großen, das Wiederkehren zum vervielsachten Kleinern, alles deutete auf Leben und Bewegung; Kunst= und Menschengeschichte standen spuchronistisch vor unsern Angen.

Es barf uns nicht nieberschlagen, wenn fich uns bie Bemerkung aufbringt, das Große sen vergänglich; vielmehr wenn wir finden, das Bergangene feb groß gewesen, muß es uns aufmuntern felbst etwas von Bebeutung zu leiften, bas fortan unfere Rachfolger, und ware es auch schon in Trimmern zerfallen, zu ebler Thätigkeit aufrege, woran es unfere Borvorbern niemals haben ermangeln laffen. Diefe bochft belebrenden und geisterhebenden Anschauungen wurden, ich darf nicht sagen geftort und unterbrochen, aber boch mit einem schmerzlichen Gefühl durchflochten, bas mich überallbin begleitete; ich erfuhr nämlich, bag ber Bräutigam jener artigen Mailanberin, unter ich weiß nicht welchem Borwande, sein Wort zurlidgenommen, und fich von seiner Versprochenen losgefaat habe. Wenn ich mich nun einerseits gludlich pries, meiner Reigung nicht nachgehangen und mich sehr balb von bem lieben Kinbe zuruckgezogen zu haben, wie benn auch nach genauester Erfundigung unter ben Borwanden jener Billeggiatur auch nicht im minbesten gedacht worden, fo war es mir boch höchst empfindlich, bas artige Bilb, bas mich bisher fo beiter und freundlich begleitet hatte, nunmehr getrübt und entstellt zu

sehen: benn ich vernahm sogleich, das liebe Kind seh aus Schrecken und Entsehen über diese Ereigniß in ein gewaltsames Fieber verfallen, welches für ihr Leben fürchten lasse. Indem ich mich nun tagtäglich, und die erste Zeit zweimal erkundigen ließ, hatte ich die Bein, daß meine Einbildungskraft sich etwas Unmögliches hervorzubringen bemüht war, jene heitern dem offenen frohen Tag allein gehörigen Züge, diesen Ausdruck unbefangenen, still vorschreitenden Lebens nunmehr durch Thränen getrübt, durch Krankheit entstellt, und eine so frische Jugend durch inneres und äußeres Leiden so frishzeitig blaß und schmächtig zu benten.

In solcher Stimmung war freilich ein so großes Gegengewicht, als eine Reihenfolge bes Bebeutenbsten, bas theils bem Auge burch sein Dasen, theils ber Einbildungstraft burch nie verschollene Würde genug zu thun gab, höchst ersehnt, und nichts nathrlicher, als bas meiste bavon mit inniger Trauer anzublicken.

Waren die alten Monumente nach so vielen Jahrhunderten meistens zu unförmlichen Massen zerfallen, so mußte man bei neueren aufrechtstehenden Prachtgebäuden gleichermaßen den Berfall so vieler Familien in der spätern Zeit bedauern, ja selbst das noch frisch im Leben Erhaltene schien an einem heimlichen Wurm zu kranken; denn wie sollte sich das Irdische ohne eigentlich physische Krast durch sittliche und religiöse Stützen allein in unsern Tagen aufrecht erhalten? Und wie einem heitern Sinn auch die Ruine wieder zu beleben, gleich einer frischen, unsterblichen Begetation verfallene Mauern und zerstreute Blöde wieder mit Leben auszustatten gelingt, so entkleidet ein tranriger Sinn das lebendige Dasen von seinem schönsten Schmud, und möchte es uns gern als ein nachtes Gerippe ausdringen.

Auch zu einer Gebirgsreise, die wir noch vor Winters in heiterer Gefellschaft zu vollbringen gedachten, konnte ich mich nicht entschließen, bis ich, einer erfolgten Besserung gewiß, und durch sorgfältige Anstalten gesichert, Rachricht von ihrer Genesung auch an den Orten erhalten sollte, wo ich sie so munter als liebenswürdig in den schönften Herbstagen kennen gelernt hatte.

Schon die ersten Briefe aus Beimar über Egmont enthielten einige Ausstellungen über dieses und jenes; hierbei erneute sich die alte Bemertung, daß ber unpoetische, in seinem burgerlichen Behagen bequeme Aunstfreund gewöhnlich da einen Anstoß nimmt, wo der Dichter ein Problem aufzulösen, zu beschönigen ober zu versteden gesucht hat. Alles soll, so will es ber behagliche Leser, im natürlichen Gange sortgeben; aber auch das Ungewöhnliche kann natürlich sehn, scheint es aber demjenigen nicht, der auf seinen eigenen Ansichten verharrt. Ein Brief dieses Inhalts war angekommen: ich nahm ihn und ging in die Villa Borghese; da mußte ich denn lesen, daß einige Scenen sür zu lang gehalten würden. Ich dachte nach, hätte sie aber auch jetzt nicht zu verkürzen gewußt, indem so wichtige Motive zu entwickeln waren. Was aber am meisten den Freundinnen tadelnswerth schien, war das lakonische Bermächtniß, womit Egmont sein Clärchen an Ferdinand empsiehlt.

Ein Anszug aus meinem bamaligen Antwortschreiben wird über meine Gesinnungen und Buftande ben besten Anfichluß geben.

"Bie fehr wünschte ich nun auch euren Bunfch erfüllen, und bem Bermachtniß Egmonts einige Mobification geben zu tonnen! Ich eilte an einem berrlichen Morgen mit eurem Briefe gleich in Die Billa Borghefe, bachte zwei Stunden ben Bang bes Stilds, die Charaftere, die Berbältniffe burch und konnte nichts finden, was ich abzuklitzen hätte. gern möchte ich euch alle meine Ueberlegungen, mein pro und contra fcreiben, fie wurden ein Buch Bapier fullen, und eine Differtation über Die Dekonomie meines Studs enthalten. Sonntags tam ich ju Angelica, und legte ihr die Frage vor. Sie hat das Stild ftubirt und befist eine Abschrift bavon. Dichteft bu boch gegenwärtig gewesen sen, wie weiblich zart fle alles auseinander legte, und es darauf hinausging. bag bas, was ihr noch munblich von bem helben erklärt wünschtet, in ber Erscheinung implicite enthalten sey. Angelica sagte, ba die Erscheinung nur vorftelle, mas in bem Gemilthe bes ichlafenben Belben vorgebe, fo tonne er mit teinen Worten ftarter ausbruden, wie febr er fie liebe und ichate, als es biefer Tranm thue, ber bas liebenswürdige Geschöpf nicht zu ihm herauf, sondern über ihn hinauf bebe. Ja, es wolle ihr wohl gefallen, daß ber, welcher burch sein ganzes Leben gleichsam wachend geträumt, Leben und Liebe mehr als geschätzt, ober vielmehr nur burch ben Genuß geschätt, daß biefer julett noch gleichsam traumend mache, und uns ftill gefagt werbe, wie tief bie Geliebte in feinem Bergen wohne, und welche vornehme und bobe Stelle fie barin einnehme. Es tamen noch mehr Betrachtungen bagu, bag in ber Scene mit Ferbinand Clarchens nur auf eine subordinirte Beise gedacht werben tonnte, um bas Interesse bes

Abschieds von dem jungen Freunde nicht zu schmälern, der ohnehin in biesem Augenblid nichts zu hören noch zu erkennen im Stande war."

# Morit, als Etymolog.

Schon längst hat ein weiser Mann bas wahre Wort ausgesprochen: Der Mensch, bessen Kräfte zu bem Nothwendigen und Nützlichen nicht himreichen, mag sich gern mit dem Unnöthigen und Unnstigen beschäftigen! Bielleicht möchte Nachstehendes von manchem auf diese Weise beurtheilt werden.

Unser Geselle Morit ließ nicht ab, jett in bem Kreise ber höchsten Kunft und schönften Natur, über die Innerlichkeit des Meuschen, seine Anlagen und Entwickelungen fortwährend zu sinnen und zu spinnen; deshalb er denn auch sich mit dem Allgemeinen der Sprache vorzüglich beschäftigte.

Bu jener Beit war in Gefolg ber Berber'ichen Breisschrift: Ueber ben Urfprung ber Sprache und in Bemägheit ber bamaligen allgemeinen Dentweise bie Borftellung herrschend, bas Menschengeschlecht habe fich nicht von Einem Baare aus bem boben Orient berab über bie gange Erbe verbreitet, sondern zu einer gewissen mertwilrbig productiven Zeit bes Erbballs fen, nachdem die Natur die verschiebenartigsten Thiere ftufenweife bervorzubringen versucht, ba und bort, in mancher gunftigen Lage, Die Menschenart mehr ober weniger vollenbet hervorgetreten. Bang im innerlichften Bezug auf seine Organe sowohl als seine Beiftesfähigkeiten seh num bem Menfchen bie Sprache angeboren. Sier bedürfe es feiner übernatfirlichen Anleitung, fo wenig als einer Ueberlieferung. Und in biefem Sinne gebe es eine allgemeine Sprache, welche zu manifestiren ein jeber autochthonische Stamm versucht habe. Die Berwandtschaft aller Sprachen liege in ber Uebereinstimmung ber Ibee, wonach bie schaffenbe Rraft bas menschliche Geschlecht und seinen Organismus gebilbet. Daber tomme benn, bag theils aus innerem Grundtriebe, theils burch außere Beranlaffung bie febr beschräntte Bocal = und Confonantenzahl jum Ausbruck von Gefühlen und Borftellungen richtig ober unrichtig angewendet worben; ba es bem natürlich, ja nothwendig fen, daß die verschiedensten Autochthouen theils ausammengetroffen, theils von einander abgewichen, und fich diese ober jene Sprache in ber Folge entweber verschlimmert ober verbessert habe.

Bas von den Stammworten gelte, gelte denn auch von den Ableitungen, wodurch die Bezüge der einzelnen Begriffe und Borstellungen ausgedrückt und bestimmter bezeichnet werden. Dieß möchte denn gut sehn und als ein Unersorschliches, nie mit Gewißheit zu Bestimmendes auf sich beruhen.

hieriber finde ich in meinen Papieren folgendes Nähere:

"Mir ist es angenehm, daß sich Moritz aus seiner brütenden Trägbeit, aus dem Unmuth und Zweisel an sich selbst zu einer Art von Thätigkeit wendet; benn da wird er allerliebst. Seine Grillenfängereien haben alsdann eine wahre Unterlage und seine Träumereien Zweck und Sinn. Jetzt beschäftigt ihn eine Idee, in welche ich auch eingegangen bin, und die uns sehr unterhält. Es ist schwer sie mitzutheilen, weil es gleich toll klingt. Doch will ich's versuchen.

Er hat ein Berstands - und Empsindungsalphabet ersunden, wodurch er zeigt, daß die Buchstaben nicht willkürlich, sondern in der menschlichen Ratur gegründet sind und alle gewissen Regionen des innern Sinnes angehören, welchen sie denn auch, ausgesprochen, ausdrücken. Nun lassen sich nach diesem Alphabet die Sprachen beurtheilen, und da sindet sich, daß alle Böller versucht haben sich dem innern Sinn gemäß auszudrücken, alle sind aber durch Willkür und Zufall vom rechten Wege abgeleitet worden. Dem zufolge suchen wir in den Sprachen die Worte auf, die am glücklichsten getrossen sind, bald hat's die eine, bald die andere; dann verändern wir die Worte dies sie und recht dünken, machen neue u. s. w. Ja wenn wir recht spielen wollen, machen wir Ramen sir Menschen, untersuchen, ob diesem oder jenem sein Name gehöre u. s. w.

Das ethmologische Spiel beschäftigt schon so viele Menschen, und so giebt es auch uns auf diese heitere Weise viel zu thun. Sobald wir zusammenkommen, wird es wie ein Schachspiel vorgenommen und hunderterlei Combinationen werden versucht, so daß wer uns zufällig behorchte, uns für wahnsinnig halten müßte. Auch möchte ich es nur den allernächsten Freunden vertrauen. Genug, es ist das witzigste Spiel von der Welt und übt den Sprachsinn unglaublich.

## Januar.

## Correspondeng.

Rom, ben 5. Januar 1788.

Berzeiht, wenn ich heute nur wenig fchreibe. Diefes Jahr ift mit Ernft und Fleiß angefangen worben, und ich tann mich tanm umfeben.

Rach einem Stillstand von einigen Bochen, in beneu ich mich leibend verhielt, habe ich wieder die schönsten, ich darf wohl sagen Offenbarungen. Es ist mir erlaubt, Blide in das Besen der Dinge und ihre Berhältnisse zu wersen, die mir einen Abgrund von Reichthum eröffnen. Diese Birkungen entstehen in meinem Gemüthe, weil ich immer lerne, und zwar von andern lerne. Benn man sich selbst lehrt, ist die arbeitende und verarbeitende Kraft eins, und die Borschritte müssen kleiner und langsamer werden.

Das Studium des menschlichen Körpers hat mich nun gang: alles andere verschwindet dagegen. Es ist mir damit durch mein ganzes Leben, auch jetzt wieder sonderbar gegangen. Darüber ist nicht zu reden; was ich noch machen werde, muß die Zeit lehren.

Die Opern unterhalten mich nicht, nur bas innig und ewig Bahre kann mich nun erfreuen.

Es spigt sich bis gegen Oftern eine Epoche zu; bas fühl' ich: was werben wird, weiß ich nicht.

Rom, ben 10. Januar 1788.

Erwin und Elmire kommt mit biefem Brief; moge bir bas Stüdchen auch Bergnitgen machen! Doch kann eine Operette, wenn sie

gut ift, niemals im Lesen genug thun; es nuß die Musit erst dazu kommen, um den ganzen Begriff auszudrücken, den der Dichter sich vorstellte. Claudine kommt bald nach. Beide Stude sind mehr gearbeitet, als man ihnen ansieht, weil ich erst recht mit Rahser die Gestalt des Singspiels studiet habe.

Am menschlichen Körper wird sleißig sortgezeichnet, wie Abends in ber Berspectivstunde. Ich bereite mich zu meiner Auflösung, damit ich mich ihr getrosten Muthes hingebe, wenn die himmlischen sie auf Oftern beschlossen haben. Es geschehe was gut ift!

Das Interesse an der menschlichen Gestalt hebt nun alles andere auf. Ich fühlte es wohl, und wendete mich immer davon weg, wie man sich von der blendenden Sonne wegwendet; auch ist alles vergebens, was man außer Rom darüber studiren will. Ohne einen Faden, den man nur hier spinnen lernt, kann man sich aus diesem Labyrinthe nicht herausssinden. Leider wird mein Faden nicht lang genug; indessen hilft er mir doch durch die ersten Gänge.

Wenn es mit Fertigung meiner Schriften unter gleichen Constellationen sortgeht, so muß ich mich im Lause dieses Jahres in eine Prinzessin verlieben, um den Tasso, ich muß mich dem Tensel ergeben, um den Faust schreiben zu können, ob ich mir gleich zu beiden wenig Lust siehle. Denn disher ift's so gegangen. Um mir selbst meinen Egmont interessant zu machen, sing der römische Kaiser mit den Brabantern Händel an, und um meinen Opern einen Grad von Bollsommenheit zu geben, kam der Züricher Kahser nach Rom. Das heißt doch ein vornehmer Römer, wie Herber sagt, und ich sinde es recht lustig, eine Endursache der Handlungen und Begebenheiten zu werden, welche gar nicht auf mich gerichtet sind. Das darf man Glück nennen. Also die Prinzessin und den Teusel wollen wir in Geduld abwarten!

Hier kommt aus Rom abermals ein Probohen beutscher Art und Kunft, Erwin und Elmire. Es ward eher fertig als Claubine, boch wünsche ich nicht, daß es zuerst gebruckt werbe.

Du wirst balb feben, bag alles aufs Beburfnig ber lhrischen Bubne gerechnet ift, bas ich erst bier zu studiren Gelegenheit hatte: alle Personen in einer gewiffen Folge, in einem gewiffen Daß zu beschäftigen, daß

jeder Sänger Ruhpunkte genug habe u. f. w. Es sind hundert Dinge zu beobachten, welchen der Italiäner allen Sinn des Gedichts aufopfert; ich wünsche, daß es mir gelungen sehn möge, jene musikalisch-theatralischen Erfordernisse durch ein Stückhen zu befriedigen, das nicht ganz unstunig ist. Ich hatte noch die Rücksicht, daß sich beide Operetten doch auch müssen lesen lassen, daß sie ihrem Nachbar Egmont keine Schande machten. Ein italiänisch Opernbüchelchen liest kein Mensch, als am Abend der Borstellung, und es in Einen Band mit einem Trauerspiel zu bringen, würde hier zu Lande für eben so unmöglich gehalten werden, als daß man beutsch singen könne.

Bei Erwin muß ich noch bemerken, daß du das trochäische Sylbenmaß, besonders im zweiten Act, öfter sinden wirst; es ist nicht Zusall oder Gewohnheit, sondern aus italiänischen Beispielen genommen. Dieses Sylbenmaß ist zur Mustt vorzüglich glücklich, und der Componist kann es durch mehrere Tacte und Bewegungsarten bergestalt variiren, daß es der Zuhörer nie wieder erkennt; wie überhaupt die Italiäner auf glatte, einsache Sylbenmaße und Rhythmen ausschließlich halten.

Der junge Camper ift ein Strubeltopf, ber viel weiß, leicht begreift, und über bie Sachen hinfahrt.

Glid zum vierten Theil ber Ibeen! Der britte ist uns ein heilig Buch, das ich verschlossen halte; erst jett hat es Moritz zu lesen gekriegt, der sich glücklich preist, daß er in dieser Epoche der Erziehung des Menschengeschlechts lebt. Er hat das Buch recht gut gefühlt, und war über das Ende ganz außer sich.

Wenn ich bich nur einmal für alle bas Gute auf bem Capitol bewirthen könnte! Es ift einer meiner angelegensten Wünsche.

Meine titanischen Iven waren nur Luftgestalten, die einer ernstern Spoche vorsputten. Ich bin nun recht im Studium der Menschengestalt, welche das non plus ultra alles menschlichen Wissens und Thuns ist. Meine sleisige Borbereitung im Studium der ganzen Natur, besonders die Osteologie, hilft mir starke Schritte machen. Jeht sehe ich, jeht genieße ich erst das Höchste, was uns vom Alterthum übrig blieb, die Statuen. Ja, ich sehe wohl ein, daß man ein ganzes Leben studiren kann, und am Eude doch noch ausrusen möchte: Jeht sehe ich, jeht genieße ich erst!

3ch raffe alles Mögliche zusammen, um Oftern eine gewiffe Spoche,

wohin mein Auge nun reicht, zu schließen, damit ich Rom nicht mit entschiedenem Widerwillen verlasse, und hoffe in Deutschland einige Studien bequem und gründlich fortsetzen zu können, obgleich langsam genug. hier trägt einen der Strom fort, sobald man nur das Schifflein bestiegen hat.

## Bericht.

Cupido, lofer, eigenfinnger Knabe, Du batft mich um Quartier auf einige Stunden! Wie viele Tag' und Rächte bift du geblieben, Und bift nun herrisch und Meister im Hause geworden!

Bon meinem breiten Lager bin ich vertrieben; Nun fit' ich an ber Erbe, Rächte gequälet; Dein Muthwill' schüret Flamm' auf Flamme bes Herbes, Berbrennet ben Borrath bes Winters, und senget mich Armen.

Du haft mir mein Geräth verstellt und verschoben. Ich such', und bin wie blind und irre geworden: Du lärmst so ungeschickt; ich fürchte, das Seelchen Entslieht, um dir zu entsliehn, und räumet die Hitte.

Wenn man vorstehendes Lieden nicht in buchstäblichem Sinne nehmen, nicht jenen Dämon, den man gewöhnlich Amor nenut, dabei denken, sondern eine Versammlung thätiger Geister sich vorstellen will, die das Innerste des Menschen ansprechen, auffordern, hin und wieder ziehen, und durch getheiltes Interesse verwirren, so wird man auf eine symbolische Weise an dem Zustande theilnehmen, in dem ich mich befand, und welchen die Auszüge aus Briefen und die bisherigen Erzählungen genugsam darstellen. Man wird zugestehen, daß eine große Anstrengung gefordert ward, sich gegen so vieles aufrecht zu erhalten, in Thätigkeit nicht zu ermüden und im Aufnehmen nicht lässig zu werden.

Aufnahme in die Gefellschaft ber Artabier.

Schon zu Ende bes vorigen Jahrs ward ich mit einem Antrage bestürmt, ben ich auch als Folge jenes unseligen Concerts anfah, durch

welches wir unfer Incognito leichtstmiger Beise enthällt hatten. Es kounte jedoch andere Anlässe haben, daß man von mehreren Seiten her mich zu bestimmen suchte, mich in die Arcadia als einen namhaften Schäfer aufnehmen zu lassen. Lange widerstaud ich, mußte jedoch zulett den Freunden, die hierein etwas Besonderes zu sehen schienen, endlich nachgeben.

Im allgemeinen ist bekannt, was unter biefer arkabischen Gesellsschaft verstanden wird; doch ist es wohl nicht nnangenehm, etwas barüber zu vernehmen.

Während dem Laufe des siedzehnten Jahrhunderts mag die italiänische Boeste sich auf mancherlei Weise verschlimmert haben: denn gegen Ende dieses Zeitraums werfen ihr gebildete wohlgesinnte Männer vor, sie habe den Gehalt, was man damals innere Schönheit nannte, völlig versäumt; auch seh sie in Absicht auf die Form, die äußere Schönheit durchaus zu tadeln; denn sie habe mit barbarischen Ausbrücken, unleidlich harten Bersen, sehlerhaften Figuren und Tropen, besonders mit fortlaufenden und ungemessenen Hyperbeln, Metonymien und Metaphern, auch ganz und gar das Anmuthige und Süße verscherzt, welches man am Neußern zu schäten sich erfreue.

Jene auf solchen Irrwegen Befangenen jedoch schalten, wie es zu gehen pflegt, das Aechte und Bortreffliche, damit ihre Mißbräuche fernerhin unangetastet gelten möchten; welches denn doch zuletzt von gebildeten und verständigen Menschen nicht mehr erduldet werden konnte, dergestalt, daß im Jahr 1690 eine Anzahl umsichtiger und kräftiger Männer zusammentrat und einen andern Weg einzuschlagen sich beredete.

Damit aber ihre Zusammenklinfte nicht Aufsehen machen und Segenwirtung veranlassen möchten, so wendeten sie sich ind Freie, in ländliche Gartenumgebungen, deren ja Rom selbst in seinen Mauern genugsame bezirkt und einschließt. Hierdurch ward ihnen zugleich der Gewinn, sich der Natur zu nähern und in frischer Luft den uranfänglichen Seist der Dichtkunst zu ahnen. Dort, an gefälligen Pläten, lagerten sie sich auf den Rasen, setzen sich auf architektonische Trümmer und Steinblöde, wo sogar anwesende Cardinäle nur durch ein weicheres Kissen geehrt werden konnten. Hier besprachen sie sich unter einander von ihren Ueberzeugungen, Grundsäten, Borhaben; hier lasen sie Gedichte, in welchen man den Sinn des höhern Alterthums, der edlen toscanischen Schule wieder ins Leben zu sühren trachtete. Da rief denn einer in Entzüden aus: Hier

ist unser Artadien! Dieß veranlaßte den Ramen der Gesellschaft, so wie das Idulische ihrer Einrichtung. Reine Protection eines großen und einstußreichen Mannes sollte sie schützen; sie wollten kein Oberhaupt, keinen Bräfidenten zugeben. Ein Custos sollte die arkadischen Räume öffnen und schließen, und in den nothwendigsten Fällen ihm ein Rath von zu wählenden Aeltesten zur Seite stehen.

Hier ist ber Name Crescimben i ehrwitrbig, welcher gar wohl als Mitstifter angesehen werben kann, und als erster Custos sein Amt mehrere Jahre treulich verrichtete, indem er über einen bessern reinern Geschmad Bache halt und das Barbarische immer mehr zu verdrängen weiß.

Seine Dialogen über die Poesia volgare, welches nicht etwa Boldspoes ie zu übersetzen ist, sondern Boesie, wie ste einer Nation wohl ansteht, wenn sie durch entschiedene wahre Talente ausgeübt, nicht aber durch Grillen und Eigenheiten einzelner Wirrköpfe entstellt wird, seine Dialogen, worin er die bessere Lehre vorträgt, sind offenbar eine Frucht arkadischer Unterhaltungen und höchst wichtig in Bergleich mit unserm neuen ästhetischen Bestreben. Auch die von ihm heransgegebenen Gedichte der Arcadia verdienen in diesem Sinne alle Auswertsamkeit; wir erlauben uns dabei nur solgende Bemerkung.

Bwar hatten die werthen Schäfer, im Freien auf grünem Rasen sich lagernd, der Natur hierdurch näher zu kommen gedacht, in welchem Falle wohl Liebe und Leidenschaft ein menschlich Herz zu überschleichen pflegt; nun aber bestand die Gesellschaft aus geistlichen Herren und sonstigen würdigen Personen, die sich mit dem Amor jener römischen Trinmwirn nicht einlassen dursten, den sie beshalb ausdrücklich beseitigten. Dier also blieb nichts übrig, da dem Dichter die Liebe ganz unentbehrlich ist, als sich zu jener überirdischen und gewissermaßen platonischen Sehnsucht hinzuwenden, nicht weniger ins Allegorische sich einzulassen, wodurch denn ihre Gedichte einen ganz ehrsamen, eigenthümlichen Charakter erhalten, da sie ohnehin ihren großen Borgängern, Dante und Vetrarca, hierin auf dem Fuße solgen konnten.

Diese Gesellschaft bestand, wie ich nach Rom gelangte, so eben hundert Jahr, und hatte sich, ihrer äußern Form nach, durch mancherlei Ortsund Gesinnungswechsel immer mit Anstand, wenn auch nicht in großem Ansehen, erhalten; und man ließ nicht leicht einigermaßen bedeutende Fremde in Rom verweisen, ohne dieselben zur Aufnahme anzuloden, um fo mehr, als ber Hiter biefer poetischen Ländereien bloß baburch fich bei einem mäßigen Ginkommen erhalten konnte.

Die Function selbst aber ging folgenbermaßen vor sich. In ben Borzimmern eines anständigen Gebäudes ward ich einem bedeutenden geistlichen Herrn vorgestellt, und er mir bekannt gemacht als berjenige, der mich einführen, meinen Bürgen gleichsam oder Pathen vorstellen sollte. Wir traten in einen großen, bereits ziemlich belebten Saal, und setzten uns in die erste Reihe von Stühlen, gerade in die Mitte einem ausgerichteten Katheder gegenüber. Es traten immer mehr Zuhörer heran; an meine leergebliebene Rechte fand sich ein stattlicher ältlicher Mann, den ich nach seiner Bekleidung und der Ehrsurcht, die man ihm erwies, für einen Cardinal zu halten hatte.

Der Custobe, vom Katheber herab, hielt eine allgemein einleitende Rebe, rief mehrere Personen auf, welche sich theils in Bersen, theils in Prosa hören ließen. Nachdem dieses eine gute Zeit gewährt, begann jener eine Rebe, beren Inhalt und Ausstührung ich übergehe, indem sie im ganzen mit dem Diplom zusammentraf, welches ich erhielt und hier nachzubringen gedenke. Hierauf wurde ich denn förmlich für einen der Ihrigen erklärt und unter großem Händeklatschen ausgenommen und anerkannt.

Mein sogenannter Pathe und ich waren indessen aufgestanden und hatten uns mit vielen Berbeugungen bedankt. Er aber hielt eine wohlgebachte, nicht allzu lange, sehr schickliche Rede, worauf abermals ein allgemeiner Beisall sich hören ließ, nach dessen Berschallen ich Gelegenheit hatte den Einzelnen zu danken und mich ihnen zu empsehlen. Das Diplom, welches ich den andern Tag erhielt, folgt hier im Original und ist, da es in jeder andern Sprache seine Eigenthumlichkeit verlöre, nicht übersetzt worden. Indessen such den Custode mit seinem neuen Hutgenossen auf das beste zusrieden zu stellen.

### C. U. C.

Nivildo Amarinzio, Custode generale d' Arcadia.

Trovandosi per avventura a beare le sponde del Jebbro uno di quei Genj di prim' Ordine, ch' oggi fioriscono nella Germania

qual' è l' Inclito ed Erudito Signor DE GOETHE Consigliere attuale di Stato di Sua Altezza Serenissima il Duca di Sassonia Weimar, ed avendo celato fra noi con filosofica moderazione la chiarezza della sua Nascita, de' suoi Ministeri, e della virtù sua, non ha potuto ascondere la luce, che hanno sparsa le sue dottissime produzioni tanto in Prosa ch' in Poesia, per cui si è reso celebre a tutto il Mondo Letterario. Quindi essendosi compiaciuto il suddetto rinomato Signor DE GOETHE d' intervenire in una delle pubbliche nostre Accademie, appena Egli comparve, come un nuovo astro di Cielo straniero tra le nostre selve, ed in una delle nostre Geniali Adunanze, che gli Arcadi in gran numero convocati co' segni del più sincero giubilo ed applauso vollero distinguerlo come Autore di tante celebrate opere, con annoverarlo a viva voce tra i più illustri membri della loro Pastoral società sotto il Nome di Megalio, et vollero altersi assegnare al Medesimo il possesso delle Campagne Melpomenie sacre alla Tragica Musa, dichiarandolo con ciò Pastore Arcade di Numero. Nel tempo stesso il Ceto Universale commise al Custode Generale di registrare l' Atto pubblico e solenne di si applaudita annoverazione tra i fasti d' Arcadia, e di presentare al Chiarissimo Novello Compastore Megalio Melpomenio il presente Diploma in segno dell' altissima stima, che fa la nostra Pastorale Letteraria Repubblica de' chiari e nobili ingegni a perpetua memoria. Dato dalla Capanna del Serbatojo dentro il Bosco Parrasio alla Neomenia di Posideone Olimpiade DCXLI. Anno II dalla Ristorazione d' Arcadia Olimpiade XXIV. Anno IV. Giorno lieto per General Chiamata.

Nivildo Amarinzio Custode Generale.

Das Siegel hat in einem Kranze, halb Lorbeer, halb Pinien, in der Mitte eine Pansflöte, darunter Gli Arcadi.

Corimbo Melicronio

Sotto-Custodi.

Florimonte Egiréo

### Sebrnar.

## Correspondenz.

Rom, ben 1. Februar 1788.

Wie froh will ich seyn, wenn die Narren klinftigen Dienstag Abend dur Ruhe gebracht werden! Es ist eine entsetzliche Seccatur andere toll au sehen, wenn man nicht selbst angestedt ist.

So viel als möglich war, habe ich meine Studien fortgeset; auch ist Claudine geruckt, und wenn nicht alle Genii ihre Hilse versagen, so geht heute über acht Tage der dritte Act an Herder ab, und so wäre ich den fünsten Band los. Dann geht eine neue Noth an, worin mir niemand rathen noch helsen kann. Tasso muß umgearbeitet werden: was da steht ist zu nichts zu brauchen; ich kann weder so endigen noch alles wegwersen. Solche Mühe hat Gott den Menschen gegeben!

Der fechste Band enthält mahrscheinlich Taffo, Lila, Jery und Bately, alles um- und ausgearbeitet, bag man es nicht mehr kennen foll.

Zugleich habe ich meine kleinen Gebichte burchgesehen, und an den achten Band gedacht, den ich vielleicht vor dem siebenten herausgebe. Es ift ein wunderlich Ding, so ein Summa Summarum seines Lebens zu ziehen. Wie wenig Spur bleibt doch von einer Existenz zurück!

Hier fekkiren sie mich mit ben Uebersetzungen meines Werther, und zeigen sie mir und fragen, welches bie beste sen, und ob auch alles wahr seh. Das ist nun ein Unbeil, bas mich bis nach Indien verfolgen würde.

Rom, ben 6. Februar 1788.

Hier ift ber britte Act Claubinens; ich wünsche, daß er bir nur bie Salfte so wohl gefallen möge, als ich vergnügt bin ihn geenbigt zu

haben. Da ich nun die Bedürfnisse des lyrischen Theaters genauer kenne, habe ich gesucht durch manche Ausopferungen dem Componisten und Acteur entgegen zu arbeiten. Das Zeug worauf gestickt werden soll, muß weite Fäden haben, und zu einer komischen Oper muß es absolut wie Marli gewoben sehn. Doch habe ich bei dieser, wie bei Erwin, auch fürs Lesen gesorgt. Genug, ich habe gethan was ich konnte.

Ich bin recht still und rein und, wie ich euch schon versichert habe, jedem Ruf bereit und ergeben. Zur bilbenden Kunst bin ich zu alt; ob ich also ein dischen mehr oder weniger pfusche ist eins. Mein Durst ist gestillt; auf dem rechten Wege bin ich, der Betrachtung und des Studiums; mein Genuß ist friedlich und genilgsam. Zu dem allem gebt mir euren Segen. Ich habe nichts näheres nun, als meine drei letzten Theile zu endigen. Dann solls an Wilhelm u. s. w.

Rom, ben 9. Februar 1788.

Die Narren haben noch Montag und Dienstag was Nechts gelärmt. Besonders Dienstag Abends wo die Raserei mit den Moccoli in völligem Flor war. Mittwochs dankte man Gott und der Kirche für die Fasten. Auf kein Festin — so nennen sie die Redouten — bin ich gekommen; ich din sleißig, was nur mein Kopf halten will. Da der fünste Band absolvirt ist, will ich nur einige Kunststudien durcharbeiten, dann gleich an den sechsten gehen. Ich habe dieser Tage das Buch Leonardo da Binci's über die Malerei gelesen, und begreise jetzt, warum ich nie etwas darin habe begreisen können.

D wie finde ich die Zuschauer so glücklich! die dünken sich so klug, sie finden sich was Rechts. So auch die Liebhaber, die Kenner. Du glandst nicht, was das ein behagliches Bolt, indeß der gute Künstler immer kleinlaut bleibt. Ich habe aber auch neuerdings einen Etel jemand urtheilen zu hören, der nicht selbst arbeitet, daß ich es nicht ausdrücken kann. Wie der Tabaksdampf macht mich eine solche Rede auf der Stelle unbehaglich.

Angelica hat sich das Bergnügen gemacht und zwei Gemälde gekauft, eins von Tizian, das andere von Paris Bourdon, beide um einen hohen Preis. Da sie so reich ist, daß sie ihre Renten nicht verzehrt, und jährlich mehr dazu verdient, so ist es lobenswürdig, daß sie etwas

anschafft, das ihr Freude macht; und solche Sachen die ihren Kunsteiser erhöhen. Gleich, sobald sie die Bilder im Hause hatte, fing sie an in einer neuen Manier zu malen, um zu versuchen wie man gewiffe Bortheile jener Meister sich eigen machen könne. Sie ist unermüdet, nicht allein zu arbeiten, sondern auch zu studiren. Mit ihr ist's eine große Freude Kunstsachen zu sehen.

Rapser geht auch als ein wackerer Künstler zu Werke. Seine Musik zu Egmont avancirt stark. Noch habe ich nicht alles gehört. Mir scheint jedes dem Endzweck sehr angemessen. Er wird auch "Cupido kleiner loser" componiren. Ich schicke dir's gleich, damit es oft zu meinem Andenken gesungen werde. Es ist auch mein Leibliedchen.

Der Ropf ist mir wuste vom vielen Schreiben, Treiben und Denken. Ich werbe nicht kluger, forbere zu viel von mir, und lege mir zu viel auf.

### Rom, ben 16. Februar 1788.

Mit dem preußischen Courier erhielt ich vor einiger Zeit einen Brief von unserm Herzog, der so freundlich, lieb, gut und erfreulich war als ich nicht leicht einen erhalten. Da er ohne Allachalt schreiben konnte, so beschrieb er mir die ganze politische Lage, die seinige und so weiter. Ueber mich selbst erklärte er sich auf das liebreichste.

## Rom, ben 22. Februar 1788.

Wir haben biese Woche einen Fall gehabt, ber bas ganze Chor ber Künftler in Betribniß sett. Ein Franzose, Namens Drouais, ein junger Mensch von etwa 25 Jahren, einziger Sohn einer zärklichen Mutter, reich und schön gebilbet, ber unter allen studirenden Künstlern für den hoffnungsvollsten gehalten ward, ist an den Blattern gestorben. Es ist eine allgemeine Trauer und Bestürzung. Ich habe in seinem verlassenen Studio die lebensgroße Figur eines Philostet gesehen, welcher mit einem Flügel eines erlegten Raubvogels den Schmerz seiner Wunde webend kühlt, ein schön gedachtes Bild, das in der Aussührung viel Berdienste hat, aber nicht sertig geworden.

Ich bin fleißig und vergnugt und erwarte fo bie Zutunft. Täglich wird mir's beutlicher, daß ich eigentlich jur Dichtfunft geboren bin unt

daß ich die nächsten zehn Jahre, die ich höchstens noch arbeiten darf, dieses Talent excoliren und noch etwas Gutes machen sollte, da mir das Feuer der Jugend manches ohne großes Studium gelingen ließ. Bon meinem längern Aufenthalt in Rom werde ich den Bortheil haben, daß ich auf das Ausüben der bilbenden Kunst Berzicht thue.

Angelica macht mir das Compliment, daß sie wenige in Rom kenne, die besser in der Kunst fähen als ich. Ich weiß recht gut wo und was ich noch nicht sehe, und fühle wohl, daß ich immer zunehme, und was zu thun wäre, um immer weiter zu sehen. Genug, ich habe schon jetzt meinen Wunsch erreicht in einer Sache, zu der ich mich leidenschaftlich getragen fühle, nicht mehr blind zu tappen.

Ein Gebicht: Amor als Landschaftsmaler, schiese ich die ehestens und wünsche ihm gut Glück. Meine kleinen Gedichte habe ich gesucht in eine gewisse Ordnung zu bringen; sie nehmen sich wunderlich aus. Die Gedichte auf Hans Sachs und auf Miedings Tod schließen den achten Band und so meine Schriften sür dießmal. Wenn sie mich indessen bei der Phramide zur Ruhe bringen, so können diese beiden Gedichte statt Personalien und Parentation gelten.

Morgen frih ist papstliche Capelle und die samosen alten Musiken sangen an, die nacher in der Charwoche auf den höchsten Grad des Interesses steigen. Ich will nun jeden Sonntag früh hin, um mit dem Styl bekannt zu werden. Rahser, der diese Sachen eigentlich studirt, wird mir den Sinn wohl darüber ausschlichen. Wir erwarten mit jeder Post ein gedrucktes Exemplar der Gründonnerstagsmusik von Zürich, wo sie Kahser zurück ließ. Sie wird alsdann erst am Clavier gespielt und dann in der Capelle gehört.

## Bericht.

Wenn man einmal zum Künstler geboren ist und gar mancher Gegenstand der Kunstanschauung zusagt, so kan diese mir auch mitten unter dem Gewühle der Fastnachtsthorheiten und Absurditäten zu Gunsten. Es war das zweitemal, daß ich das Carneval sah, und es mußte mir bald auffallen, daß dieses Bolksfest, wie ein anderes wiederkehrendes Leben und Weben, seinen entschiedenen Berlauf hatte.

Daburch ward ich nun mit bem Getummel versöhnt, ich fab es an

als ein anderes bedeutendes Naturerzeugniß und Nationalereigniß; ich intereffirte mich dafilr in diesem Sinne, bemerkte genau den Gang der Thorheiten und wie das alles doch in einer gewissen Form und Schicklichkeit ablief. Hierauf notirte ich mir die einzelnen Borkommnisse der Neihe nach, welche Borarbeit ich später zu dem weiter unten eingeschalteten Aufsat benutzte, bat auch zugleich unsern Hausgenossen Seorg Schütz die einzelnen Masken flüchtig zu zeichnen und zu coloriren, welches er mit seiner gewohnten Gefälligkeit durchführte.

Diese Zeichnungen wurden nachher burch Georg Melchior Rraus von Frankfurt am Main, Director bes freien Zeicheninstituts zu Weimar, in Quarto radirt und nach den Originalen illuminirt zur ersten Ausgabe bei Unger, welche sich selten macht.

Bu vorgemelbeten Zweden mußte man sich benn niehr, als sonft geschehen wäre, unter die verkappte Menge hinunter brängen, welche denn trot aller kunstlerischen Ansicht oft einen widerwärtigen, unheimlichen Eindruck machte. Der Geist, an die würdigen Gegenstände gewöhnt, mit denen man das ganze Jahr in Rom sich beschäftigte, schien immer einmal gewahr zu werden, daß er nicht recht an seinem Plate seh.

Aber für ben innern beffern Sinn follte boch bas Erquicklichste bereitet fenn. Auf bem venetianischen Blat, wo manche Rutschen, che fie fich ben bewegten Reihen wieber anschließen, bie Borbeimallenben fich gu beschauen pflegen, sah ich ben Wagen ber Mabame Angelica, und trat an ben Schlag sie zu begriffen. Sie hatte sich kaum freundlich zu mir berausgeneigt, als fie fich juritdbog, um bie neben ihr figenbe, wieber genefene Mailanberin mir feben zu laffen. 3ch fant sie nicht verändert - benn wie follte fich eine gefunde Jugend nicht schnell wieder berftellen? - ja ihre Augen schienen frischer und glangenber mich anzusehen, mit einer Freudigkeit, die mich bis ins Innerfte burchbrang. So blieben wir eine Zeit lang ohne Sprache, als Madame Angelica bas Wort nahm und, indeffen jene sich vorbog zu mir sagte: 3ch muß nur ben Dolmetscher machen; benn ich sehe, meine junge Freundin kommt nicht bazu anszusprechen, was sie so lange gewünscht, sich vorgesetzt und mir öfters wieberholt hat, wie fehr fle Ihnen verpflichtet ift für den Antheil, ben Sie an ihrer Krankheit, ihrem Schickfal genommen. Das erfte mas ihr beim Biebereintritt in das Leben tröstlich geworben, heilfam und wieder berftellend auf sie gewirft, sep die Theilnahme ihrer Freunde und besonders vie Ihrige gewesen; sie habe sich auf einmal wieder aus der tiefsten Einsamleit unter so vielen guten Menschen wieder in dem schönsten Kreise gefunden.

Das ist alles wahr, sagte jene, indem sie siber die Freundin her mir die Hand reichte, die ich wohl mit der meinigen, aber nicht mit meinen Lippen berühren konnte.

Mit stiller Zufriedenheit entfernte ich mich wieder in das Gedräng der Thoren, mit dem zartesten Gefühl von Dankbarkeit gegen Angelica, die sich des guten Mädchens gleich nach dem Unfalle tröstend anzunehmen gewoßt und, was in Rom selten ist, ein disher fremdes Frauenzimmer in ihren edeln Kreis ausgenommen hatte, welches mich um so mehr rührte, als ich mir schmeicheln durfte, mein Antheil an dem guten Kinde habe hierauf nicht wenig eingewirkt.

Der Senator von Rom, Fürst Rezzonico, war schon früher, aus Deutschland zurücklehrend, mich zu besuchen gekommen. Er hatte eine innige Freundschaft mit Herrn und Frau von Diebe errichtet, und brachte mir angelegentliche Grüße von diesen werthen Gönnern und Freunden; aber ich lehnte, wie herkömmlich, ein näheres Berhältniß ab, sollte aber doch endlich unausweichlich in diesen Kreis gezogen werden.

Jene genammten Freunde, Derr und Frau von Diebe, machten ihrem werthen Lebensgenossen einen Gegenbesuch, und ich konnte mich um fo weniger entbrechen mancherlei Art von Einladungen anzunehmen, als bie Dame, wegen bes Flügelspiels berühmt, in einem Concerte auf ber capitolinischen Wohnung bes Senators fich hören zu lassen willig mar, und man unfern Benoffen Rapfer, beffen Beschidlichkeit ruchtbar geworben. zu einer Theilnahme an jenen Erhibitionen schmeichelhaft eingelaben batte. Die unvergleichliche Aussicht bei Sonnenuntergang aus ben Zimmern bes Senators nach bem Colifeo zu mit alle bem, was fich von ben anbern Seiten anschließt, verlieh freilich unferm Runftlerblid bas berrlichfte Schauspiel, bem man fich aber nicht hingeben burfte, um es gegen bie Gesellschaft an Achtung und Artigfeit nicht fehlen zu laffen. Frau von Diebe spielte sobann, sehr große Borglige entwidelnb, ein bedeutenbes Concert, und man bot balb barauf unferm Freunde ben Blat an, beffen er fich benn auch gang würdig zu machen schien, wenn man bem Lobe tranen barf, bas er einerntete. Abwechselnb ging es eine Beile fort, anch wurde von einer Dame eine Lieblingsarie vorgetragen, endlich aber,

als die Reihe wieder an Kaufer tam, legte er ein anmuthiges Thema zum Grunde und variirte folches auf die mannichfaltigste Weife.

Alles war gut von Statten gegangen, als ber Senator mir im Gefpräch manches Freundliche sagte, doch aber nicht bergen konnte und mit jener weichen venetianischen Art halb bedauernd versicherte, er seh eigentlich von solchen Bariationen kein Freund, werde hingegen von den ausbruckvollen Adagios seiner Dame jederzeit ganz entzuckt.

Run will ich gerade nicht behaupten, daß mir jene sehnsüchtigen Töne, die man im Abagio und Largo hinzuziehen pflegt, jemals sepen zuwider gewesen, doch aber liebte ich in der Musik immer mehr das Aufregende, da unsere eigenen Gefühle, unser Nachdenken über Berlust und Mistlingen uns nur allzu oft heradzuziehen und zu überwältigen drohen.

Unserm Senator bagegen konnte ich keineswegs verargen, ja ich mußte ihm aufs freundlichste gönnen, daß er solchen Tönen gern sein Ohr lieb, die ihn vergewisserten, er bewirthe in dem herrlichsten Ansenthalte der Welt eine so sehr geliebte und hochverehrte Freundin.

Für uns andere, besonders deutsche Zuhörer, blieb es ein unschätzbarer Genuß in dem Augenblick, wo wir eine treffliche, längst gekannte verehrte Dame, in den zartesten Tönen sich auf dem Flügel ergehend, vernahmen, zugleich hinab vom Fenster in die einzigste Gegend von der Welt zu schauen und in dem Abendglanz der Sonne, mit weniger Wendung des Hauptes, das große Bild zu überblicken, das sich linker Hand vom Bogen des Septimins Severus, das Campo Baccino entlang die zum Minerven- und Friedenstempel erstreckte, um dahinter das Coliseum hervorschauen zu lassen, in dessen Gesolge man denn das Auge rechts wendend, an den Bogen des Titus vorbeigleitend, in dem Labyrinthe der palatinischen Trümmer und ihrer durch Gartencultur und wilde Begetation geschmildten Einöbe sich zu verwirren und zu verweilen hatte.

(Eine im Jahr 1824 von Fries und Thürmer gezeichnete und gestochene nordwestliche llebersicht von Rom, genommen von dem Thurme bes Capitols, bitten wir hiernächst zu überschauen: sie ist einige Stockwerke höher und nach den neueren Ausgrabungen gesaßt, aber im Abendlichte und Beschattung, wie wir sie damals gesehen, wobei denn freilich die glühende Farbe mit ihren schattig blauen Gegensätzen, und alle dem Zauber der daraus entspringt, hinzuzudenken wäre.

Sodann hatten wir in diesen Stunden als Glüd zu schäpen das herrlichste Bild, welches Mengs vielleicht je gemalt hat, das Porträt Clemens XIII. Rezzonico, der unsern Gönner, den Senator, als Nepoten an diesen Posten gesetzt, mit Ruhe zu beschauen, von dessen Werth ich zum Schluß eine Stelle aus dem Tagebuch unseres Freundes aufführe:

"Unter ben von Mengs gemalten Bildnissen, da wo seine Kunst sich am tüchtigsten bewährte, ist das Bildnis des Papstes Rezzonico. Der Künstler hat in diesem Werk die Benetianer im Colorit und in der Behandlung nachgeahmt und sich eines glücklichen Erfolgs zu erfreuen; der Ton des Colorits ist wahr und warm, und der Ausdruck des Gessichtes belebt und geistreich; der Borhang von Goldstoff, auf dem sich der Kopf und das übrige der Figur schön abheben, gilt für ein gewagtes Kunststück in der Malerei, gelang aber vortresslich, indem das Bild dadurch ein reiches, harmonisches, unser Auge angenehm rührendes Ansehen erhält."

### Das römifche Carneval.

Indem wir eine Beschreibung des römischen Carnevals unternehmen, muffen wir den Einwurf befürchten, daß eine solche Feierlichkeit eigentlich nicht beschrieben werden könne. Eine so große lebendige Masse sinnlicher Gegenstände sollte sich unmittelbar vor dem Auge bewegen, und von einem jeden nach seiner Art angeschaut und gesaßt werden.

Roch bebenklicher wird diese Einwendung, wenn wir selbst gestehen müssen, daß das römische Carneval einem fremden Zuschauer, der es zum erstenmal sieht und nur sehen will und kann, weder einen ganzen, noch einen erfreulichen Eindruck gebe, weder das Auge sonderlich ergöße, noch das Gemüth befriedige.

Die lange und schmale Straße, in welcher sich unzählige Menschen hin und wieder wälzen, ist nicht zu übersehen; kaum unterscheibet man etwas in dem Bezirk des Getümmels, den das Auge fassen kann. Die Bewegung ist einsörmig, der Lärm betäubend, das Ende der Tage undeskriedigend. Allein diese Bedenklichkeiten sind bald gehoben, wenn wir uns näher erklären; und vorzüglich wird die Frage sehn, ob uns die Beschreisbung selbst rechtsertigt.

Das römische Carneval ift ein Fest, bas bem Bolke eigentlich nicht gegeben wird, sondern das sich das Bolk selbst giebt.

Der Staat macht wenig Anstalten, wenig Aufwand bazu. Der Kreis ber Freuden bewegt sich von felbst, und die Polizei regiert ihn nur mit gelinder Hand.

Hier ift nicht ein Fest, das wie die vielen geistlichen Feste Roms die Augen der Zuschauer blendete; hier ist kein Feuerwerk, das von dem Castell San Angelo einen einzigen überraschenden Anblid gewährte; bier ist keine Erleuchtung der Beterskirche und Kuppel, welche so viele Fremde aus allen Landen herbeilodt und befriedigt; hier ist keine glänzende Procession, bei deren Annäherung das Bolk beten und staunen soll; hier wird vielmehr nur ein Zeichen gegeben, daß jeder so thöricht und toll sehn dirfe als er wolle, und daß außer Schlägen und Messerstichen sast alles erlandt seh.

Der Unterschied zwischen Hohen und Niedern scheint einen Augenblid aufgehoben: alles nähert sich einander, jeder nimmt was ihm begegnet leicht auf, und die wechselseitige Frechheit und Freiheit wird burch eine allgemeine gute Laune im Gleichgewicht erhalten.

In diesen Tagen freut sich der Römer noch zu unsern Zeiten, daß die Geburt Christi das Fest der Saturnalien und seiner Brivilegien wohl um einige Wochen verschieben, aber nicht ausheben konnte.

Wir werben uns bemilhen, die Freuden und den Taumel dieser Tage vor die Einbildungstraft unserer Leser zu bringen. Auch schmeicheln wir uns solchen Bersonen zu dienen, welche dem römischen Carneval selbst einmal beigewohnt, und sich nun mit einer lebhaften Erinnerung jener Beiten vergnügen mögen, nicht weniger solchen welchen jene Reise noch bevorsteht, und benen diese wenigen Blätter Uebersicht und Genuß einer überbrängten und vorbeirauschenden Freude verschaffen können.

## Der Corjo.

Das römische Carneval versammelt sich in dem Corso. Diese Strafe beschränkt und bestimmt die öffentliche Feierlichkeit dieser Tage. An jedem andern Blat würde es ein ander Fest sehn; und wir haben baber vor allen Dingen ben Corso zu beschreiben.

Er führt ben Namen, wie mehrere lange Strafen italiänischer Stäbte, von dem Wettrennen der Pferde, womit zu Rom sich jeder Carnevalsabend schießt, und womit an andern Orten andere Feierlichkeiten, als das Fest eines Schuspatrons, ein Kirchweihsest, geendigt werden.

Die Straße geht von ber Piazza bel Popolo schnurgerabe bis an ben Benetianischen Palast. Sie ist ungefähr viertehalbtausend Schritte lang und von hohen, meistentheils prächtigen Gebäuben eingefaßt. Ihre Breite ist gegen ihre Länge und gegen die Höhe der Gebäude nicht verhältnißmäßig. An beiden Seiten nehmen Pflastererhöhungen sir die Fußgänger ungefähr sechs dis acht Fuß weg. In der Mitte bleibt sür die Wagen an den meisten Orten nur der Raum von zwölf dis vierzehn Schritten, und man sieht also leicht, daß höchstens drei Fuhrwerke sich in dieser Breite neben einander bewegen können. Der Obelist auf der Piazza del Popolo ist im Carneval die unterste Gränze dieser Straße, der Benetianische Palast die obere.

#### Spazierfahrt im Corfo.

Schon alle Sonn und Festtage eines Jahres ist ber römische Corso belebt. Die vornehmen und reichern Römer sahren hier eine ober anderthalb Stunden vor Nacht in einer sehr zahlreichen Reihe spazieren: die Wagen kommen vom Benetianischen Balast herunter, halten sich an der linken Seite, sahren, wenn es schön Wetter ist, an dem Obelisk vorbei, zum Thore hinaus und auf dem Flaminischen Weg, manchmal die Ponte molle. Die früher oder später umkehrenden halten sich an die andere Seite, so ziehen die beiden Wagenreihen in der besten Ordnung aneinander hin. Die Gesandten haben das Recht zwischen beiden Reihen auf und nieder zu sahren. Dem Prätendenten, der sich unter dem Namen eines Herzogs von Albanien in Rom aushielt, war es gleichsalls zugestanden.

Sobald die Nacht eingeläutet wird, ift diese Ordnung unterbrochen: jeder wendet wo es ihm beliebt und sucht seinen nächsten Weg, oft zur Unbequemlichkeit vieler andern Equipagen, welche in dem engen Raum dadurch gehindert und aufgehalten werden.

Diese Abendspaziersahrt, welche in allen großen italiänischen Städten brillant ist und in jeder Neinen Stadt, ware es auch nur mit einigen Rutschen nachgeahmt wird, lockt viele Fußgänger in den Corso; jedermann kommt, um zu sehen oder gesehen zu werden.

Das Carneval ist, wie wir balb bemerken können, eigentlich nur eine Fortsetzung ober vielmehr der Gipfel jener gewöhnlichen somm und festtägigen Freuden; es ist nichts Reues, nichts Fremdes, nichts Einziges, sondern es schließt sich nur an die römische Lebensweise ganz natürlich an.

### Rlima, geiftliche Rleibungen.

Eben so wenig fremd wird es uns scheinen, wenn wir nun balb eine Menge Masken in freier Luft sehen, ba wir so manche Lebensscene unter bem heitern frohen himmel bas ganze Jahr burch zu erblicken gewohnt sind.

Bei einem jeden Feste bilden ausgehängte Teppiche, gestreute Blumen, übergespannte Tücher die Strafen gleichsam zu großen Sälen und Galerien um.

Keine Leiche wird ohne vermummte Begleitung der Brüderschaften zu Grabe gebracht; die vielen Mönchskleidungen gewöhnen das Auge an fremde und sonderbare Gestalten: es scheint das ganze Jahr Carneval zu sehn, und die Abbaten in schwarzer Kleidung scheinen unter den übrigen geistlichen Masken die edlern Tabarros vorzustellen.

### Erfte Beit.

Schon von bem neuen Jahre an sind die Schauspielhäuser eröffnet, und das Carneval hat seinen Anfang genommen. Man sieht hie und da in den Logen eine Schöne, welche als Officier ihre Epauletten mit größter Selbstzufriedenheit dem Bolke zeigt. Die Spaziersahrt im Corso wird zahlreicher; doch die allgemeine Erwartung ist auf die setzen acht Tage gerichtet.

## Borbereitungen auf bie letten Tage.

Mancherlei Borbereitungen verfündigen bem Publicum Diefe parabiefischen Stunden.

Der Corso, eine von ben wenigen Straßen in Rom, welche bas ganze Jahr rein gehalten werben, wird nun forgfältiger gekehrt und gereiniget. Man ist beschäftigt bas schöne, aus kleinen, vieredig zugehauenen ziemlich gleichen Basaltstücken zusammengesetzte Pflaster, wo es nur einigermaßen abzuweichen scheint, auszuheben, und die Basaltkeile wieder nen in Stand zu setzen.

Außer diesem zeigen sich auch lebendige Borboten. Jeder Carnevalsabend schließt sich, wie wir schon erwähnt haben, mit einem Wettrennen. Die Pferde, welche man zu diesem Endzwed unterhält, sind meistentheils klein, und werden wegen fremder Herlunft der besten unter ihnen Barberi genennt.

Ein solches Pferden wird mit einer Dede von weißer Leinwand, welche am Kopf, Hals und Leib genau anschließt, und auf den Nähten mit bunten Bändern besetzt ift, vor dem Obelist an die Stelle gebracht, wo es in der Folge auslausen soll. Man gewöhnt es, den Kopf gegen den Corso gerichtet, eine Zeit lang still zu stehen, führt es alsdann sachte die Straße hin, und giebt ihm oben am Benetianischen Palast ein wenig Hafer, damit es ein Interesse empfinde seine Bahn desto geschwinder zu durchlausen.

Da biese Uebung mit ben meisten Pferben, beren oft fünfzehn bis zwanzig an ber Zahl sind, wiederholt und eine solche Promenade immer von einer Anzahl lustig schreiender Anaben begleitet wird, so giebt es schon einen Borschmad von einem größern Lärm und Jubel, der bald folgen soll.

Shemals nährten die ersten römischen Häuser bergleichen Pferde in ihren Marställen; man schätzte sich es zur Ehre, wenn ein solches ben Preis davon tragen konnte. Es wurden Wetten angestellt, und der Sieg durch ein Gastmahl verherrlicht. In den letzten Zeiten hingegen hat diese Liebhaberei sehr abgenommen, und der Wunsch, durch seine Pferde Ruhm zu erlangen, ist in die mittlere, ja in die unterste Classe des Bolls herabgestiegen.

Ans jenen Zeiten mag sich noch die Gewohnheit herschreiben, daß ber Ernpp Reiter, welcher, von Erompetern begleitet, in diesen Tagen die Preise in ganz Rom herumzeigt, in die Häuser der Bornehmen hineinreitet, und nach einem geblasenen Trompeterstücken ein Trinkgeld empfängt.

Der Preis besteht aus einem etwa brittehalb Ellen langen, und nicht gar eine Elle breiten Stück Gold = ober Silberstoff, das an einer bunten Stange wie eine Flagge besessigt schwebt und an dessen unterm Ende das Bild einiger rennenden Pferde quer eingewirkt ist.

Es wird biefer Preis Palio genannt, und so viel Tage bas Carneval dauert, so viele solcher Quasistandarten werden von dem erst erwähnten Zug durch die Strafen von Rom aufgezeigt.

Inzwischen fängt auch ber Corso an seine Gestalt zu verändern; ber Obelist wird nun die Gränze der Straße. Bor demselben wird ein Gerliste mit vielen Sitreihen liber einander ausgeschlagen, welches gerade in den Corso hineinsieht. Bor dem Gerliste werden die Schranken errichtet, zwischen welche man künftig die Pferde zum Ablaufen bringen soll.

An beiben Seiten werben ferner große Gerüste gebaut, welche sich an die ersten Häuser des Corso anschließen und auf diese Weise die Straße in den Plat herein verlängern. An beiden Seiten der Schranken stehen kleine, erhöhte und bedeckte Bogen für die Personen, welche das Ablausen der Pferde reguliren sollen.

Den Corso hinauf sieht man vor manchen Häusern ebenfalls Geruste aufgerichtet. Die Plätze von San Carlo und der Antoninischen Säule werden durch Schranken von der Straße abgesondert, und alles bezeichnet genug, daß die ganze Feierlichkeit sich in dem langen und schmalen Corso einschränken solle und werde.

Zuletzt wird die Strafe in der Mitte mit Buzzolane bestreut, damit die wettrennenden Pferde auf dem glatten Pflaster nicht so leicht ausgeleiten mögen.

## Signal ber volltommnen Carnevalsfreiheit.

So findet die Erwartung sich jeden Tag genährt und beschäftigt, bis endlich eine Glode vom Capitol, bald nach Mittage, das Zeichen giebt, es seh erlaubt unter freiem himmel thöricht zu sehn.

In diesem Augenblick legt ber ernsthafte Römer, ber fich bas ganze Jahr forgfältig vor jedem Fehltritt hiltet, seinen Ernst und seine Bedachtigkeit auf einmal ab.

Die Pflasterer, die dis zum letzten Augenblicke gekläppert haben, paden ihr Werkzeug auf und machen der Arbeit scherzend ein Ende. Alle Baltone, alle Fenster werden nach und nach mit Teppichen behängt; auf den Pflastererhöhungen zu beiden Seiten der Straße werden Stühle herausgesetz; die geringern Hausbewohner, alle Kinder sind auf der Straße, die nun aufhört eine Straße zu sehn: sie gleicht vielmehr einem großen Festsaal, einer ungeheuern ausgeschmildten Galerie.

Denn wie alle Fenster mit Teppichen behängt sind, so steben auch alle Gerüfte mit alten gewirkten Tapeten beschlagen; die vielen Stuble vermehren den Begriff von Zimmer, und der freundliche Himmel erinnert

selten, daß man ohne Dach sey. So scheint die Straße nach und nach immer wohnbarer. Indem man aus dem Hause tritt, glaubt man nicht im Freien und unter Fremden, sondern in einem Saale unter Bekannten zu seyn.

#### Bache.

Indessen daß der Corso immer belebter wird, und unter den vielen Bersonen, die in ihren gewöhnlichen Kleidern spazieren, sich hie und da ein Bulcinell zeigt, hat sich das Militär vor der Borta del Bopolo versammelt. Es zieht, angeführt von dem General zu Pferde, in guter Ordnung und neuer Montur mit klingendem Spiel den Corso herauf, und besetzt sogleich alle Eingänge in denselben, errichtet ein paar Wachen auf den Hauptplätzen, und übernimmt die Sorge für die Ordnung der ganzen Anstalt.

Die Berleiher ber Stühle und Gerüfte rufen nun emfig ben Borbeigehenden an: Luoghi! Luoghi, Padroni! Luoghi!

### Masten.

Nun fangen die Masten an sich zu vermehren. Junge Männer, geputzt, in Festagskleidern der Weiber aus der untersten Classe, mit entblößtem Busen und frecher Selbstgenügsamkeit, lassen sich meist zuerst sehen. Sie liebkosen die ihnen begegnenden Männer, thun gemein und vertraut mit den Weibern als mit ihres Gleichen, treiben sonst, was ihnen Laune, Wit oder Unart eingeben.

Wir erinnern uns unter andern eines jungen Menschen, der die Rolle einer leidenschaftlichen, zankflichtigen und auf keine Weise zu beruhigenden Frau vortrefflich spielte, und so fich den ganzen Corso hinab zankte, jedem etwas anhängte, indeß seine Begleiter sich alle Mühe zu geben schienen ihn zu befänftigen.

Her kommt ein Pulcinell gelaufen, bem ein großes Horn an bunten Schnikren um die Hilften gaukelt. Durch eine geringe Bewegung, indem er sich mit den Weibern unterhält, weiß er die Gestalt des alten Gottes der Gärten in dem heiligen Rom kedlich nachzuahmen, und seine Leichtfertigkeit erregt mehr Luft als Unwillen. Hier kommt ein anderer seines Gleichen, der, bescheidener und zufriedener, seine schöne Hälfte mit sich bringt.

Da die Frauen eben so viel Lust haben sich in Mannstleidern zu zeigen, als die Männer sich in Frauenskleidern sehen zu lassen, so haben sie beliebte Tracht des Bulcinells sich anzupaßen nicht versehlt, und man muß bekennen, daß es ihnen gelingt in dieser Zwittergestalt oft höchst reizend zu sehn.

Mit schnellen Schritten, beclamirend wie vor Gericht, brängt sich ein Advocat durch die Menge; er schreit an die Fenster hinauf, padt maskirte und unmaskirte Spaziergänger an, droht einem jeden mit einem Broceß, macht bald jenem eine lange Geschichtserzählung von lächerlichen Berbrechen, die er begangen haben soll, dald diesem eine genaue Specisication seiner Schulden. Die Frauen schilt er wegen ihrer Liebhaber; er beruft sich auf ein Buch, das er bei sich führt, producirt Documente, und das alles mit einer durchdringenden Stimme und geläusigen Junge. Er sucht jedermann zu beschämen und consus zu machen. Wenn man benkt, er höre auf, so fängt er erst recht an; benkt man, er gehe weg, so kehrt er um; auf den einen geht er gerade los und spricht ihn nicht an, er packt einen andern, der schon vorbei ist; kommt nun gar ein Mitbruder ihm entgegen, so erreicht die Tollheit ihren höchsten Grad.

Aber lange können sie die Aufmerksamkeit des Publicums nicht auf siehen; der tollste Eindruck wird gleich von Menge und Mannich-faltigkeit wieder verschlungen.

Besonders machen die Quacqueri zwar nicht so viel Lärm, doch eben so viel Aufsehen als die Advocaten. Die Maske der Quacqueri scheint so allgemein geworden zu sehn durch die Leichtigkeit auf dem Trödel altskränkische Kleidungsstüde sinden zu können.

Die Haupterfordernisse bieser Maste sind, daß die Aleidung zwar altfränkisch, aber wohlerhalten und von edlem Stoff sep. Man sieht sie selten anders, als mit Sammet oder Seide bekleidet; sie tragen brocatene oder gestickte Westen, und der Statur nach muß der Quacquero dickleibig sehn; seine Gesichtsmasse ist ganz, mit Pausbacken und kleinen Augen; seine Perrilde hat wunderliche Zöpschen; sein Hut ist klein und meistens bordirt.

Man sieht, daß sich biese Figur sehr dem Busso caricato der komischen Oper nähert, und wie bieser meistentheils einen läppischen, verliebten, betrogenen Thoren vorstellt, so zeigen sich auch diese als abgeschmadte

Stutzer. Sie hüpfen mit großer Leichtigkeit auf ben Zehen hin und her, führen große schwarze Ringe ohne Glas statt der Lorgnetten, womit sie in alle Wagen hineinguden, nach allen Fenstern hinaufblicken. Sie machen gewöhnlich einen steisen tiesen Bückling, und ihre Freude, besonders wenn sie sich einander begegnen, geben sie dadurch zu erkennen, daß sie mit gleichen Füßen mehrmals gerade in die Höhe hüpfen und einen hellen, durchdringenden unarticulirten Laut von sich geben, der mit den Consonanten der verbunden ist. Oft geben sie sich durch diesen Ton das Zeichen, und die Rächsten erwiedern das Signal, so daß in kurzer Zeit dieses Geschrille den ganzen Corso hin und wieder läuft. Muthwillige Kuaben blasen indeß in große gewundene Muscheln und beleidigen das Ohr mit unerträglichen Tönen.

Man sieht bald, daß bei der Enge des Raums, bei der Aehnlichkeit so vieler Maskenkleidungen — denn es mögen immer einige hundert Pulcinelle und gegen hundert Quacqueri im Corso auf und nieder lausen — wenige die Absicht haben können, Aussehen zu erregen oder bemerkt zu werden. Auch müssen diese früh genug im Corso erscheinen. Bielmehr geht ein jeder nur aus, sich zu vergnügen, seine Tollheit auszulassen und der Freiheit dieser Tage auf das beste zu genießen.

Besonders suchen und wissen die Mädchen und Frauen sich in dieser Zeit nach ihrer Art lustig zu machen. Jede sucht nur aus dem Hause zu kommen, sich auf welche Art es sen, zu vermummen, und weil die wenigsten in dem Fall sind viel Geld auswenden zu können, so sind sie erfinderisch genug, allerlei Arten auszudenken, wie sich mehr verstecken als zieren.

Sehr leicht sind die Masten von Bettlern und Bettlerinnen zu schaffen: schöne Haare werden vorzüglich erfordert, dann eine ganz weiße Gesichts-maste, ein irdenes Töpfchen an einem farbigen Bande, ein Stab und ein Hut in der Hand. Sie treten mit demüthiger Gebärde unter die Fenster und vor jeden hin, und empfangen statt Almosen Zuderwert, Rüsse und was man ihnen sonst Artiges geben mag.

Andere machen sich es noch bequemer, hüllen sich in Belze, ober erscheinen in einer artigen Haustracht, nur mit Gesichtsmasken. Sie geben meistentheils ohne Männer, und führen als Off- und Defenstwaffe ein Besenchen aus der Blüthe eines Rohrs gebunden, womit sie theils die Ueberlästigen abwehren, theils auch, muthwillig genug, Bekannten

und Unbefannten, bie ihnen ohne Masten eutgegenkommen, im Gesicht berumfahren.

Wenn einer, auf ben sie es gemünzt haben, zwischen vier ober fünf solcher Mädchen hineinkommt, weiß er sich nicht zu retten. Das Gebränge hindert ihn zu flieben, und wo er sich hinwendet, fühlt er die Besenchen unter der Nase. Sich ernstlich gegen diese oder andere Reckereien zu wehren, wurde sehr gefährlich sehn, weil die Masken unverletzlich sind, und jede Wache ihnen beizustehen beordert ist.

Eben so mussen die gewöhnlichen Rleidungen aller Stände als Masten bienen. Stalltnechte, mit ihren großen Bürsten, kommen, einem jeden, wenn es ihnen beliebt, den Rücken auszukehren. Betturine bieten ihre Dienste mit ihrer gewöhnlichen Zudringlichkeit an. Zierlicher sind die Masten der Landmädchen, Frascatanerinnen, Fischer, Neapolitaner Schiffer, neapolitanischer Sbirren und Griechen.

Manchmal wird eine Maste vom Theater nachgeahmt. Einige machen sich's sehr bequem, indem sie sich in Teppiche oder Leintücher hüllen, die sie über dem Kopfe zusammen binden.

Die weiße Gestalt pflegt gewöhnlich anbern in ben Beg zu treten und vor ihnen zu hüpfen, und glaubt auf biese Weise ein Gespeust vorzustellen. Einige zeichnen sich burch sonderbare Busammensehungen aus, und ber Tabarro wird immer für die ebelste Maste gehalten, weil sie sich gar nicht auszeichnet.

Bipige und sathrische Masten find sehr selten, weil diese schon Endzwed haben, und bemerkt sehn wollen. Doch sah man einen Pulciuell als Hahnrei. Die Hörner waren beweglich; er konnte sie wie eine Schnecke heraus = und hineinziehen. Benn er unter ein Fenster vor Reuverheirathete trat, und ein Horn nur wenig sehen ließ, oder vor einem andern beide Hörner recht lang streckte und die an den oberen Spipen besestigten Schellen recht wacker klingelten, entstand auf Augenblicke eine heitere Ausmerksamkeit des Publicums und mauchmal ein großes Gelächter.

Ein Zauberer mischt fich unter bie Menge, lagt bas Bolt ein Buch mit Zahlen seben, und erinnert es an feine Leibenschaft jum Lottospiel.

Mit zwei Gesichtern stedt einer im Gebrange: man weiß nicht, welches sein Borbertheil, welches sein Hintertheil ift, ob er kommt, ob er geht.

Der Fremde muß sich auch gefallen laffen, in diesen Tagen versspottet zu werden. Die langen Kleiber der Nordländer, die großen Knöpfe, die wunderlichen runden Hite fallen den Römern auf, und so wird ihnen der Fremde eine Maste.

Weil die fremden Maler, besonders die welche Landschaften und Gebände studien, in Rom überall öffentlich sitzen und zeichnen, so werden sie auch unter der Carnevalsmenge emfig vorgestellt, und zeigen sich nut großen Portefeuillen, langen Sürtouts und kolossalischen Reissedern sehr geschäftig.

Die deutschen Baderknechte zeichnen sich in Rom gar oft betrunken aus, und sie werden auch mit einer Flasche Wein in ihrer eigentlichen ober auch etwas verzierten Tracht taumelnd vorgestellt.

Wir erinnern uns einer einzigen anzüglichen Maste. Es sollte ein Obelist vor der Kirche Trinità de' Monti aufgerichtet werden. Das Publicum war nicht sehr damit zufrieden, theils weil der Platz eng ift, theils weil man dem kleinen Obelist, um ihn in eine gewisse Höhe zu bringen, ein sehr hohes Biedestal unterbauen mußte. Es nahm daher einer den Anlaß ein großes weißes Biedestal als Mütze zu tragen, auf welchem oben ein ganz kleiner röthlicher Obelist befestigt war. An dem Biedestal standen große Buchstaben, deren Sinn vielleicht nur wenige erriethen.

#### Rutiden.

Indessen die Masten sich vermehren, sahren die Kutschen nach und nach in den Corso hinein, in derselben Ordnung, wie wir sie oben beschrieben haben, als von der sonn- und sestägigen Spaziersahrt die Rede war, nur mit dem Unterschied, daß gegenwärtig die Fuhrwerke, welche vom Benetianischen Palast an der linken Seite herumfahren, da wo die Straße des Corso aufhört, wenden und sogleich an der andern Seite wieder heraufsahren.

Wir haben schon oben angezeigt, daß die Straße, wenn man die Erhöhungen für die Fußgänger abrechnet, an den meisten Orten wenig über drei Wagenbreiten hat.

Die Seitenerhöhungen sind alle mit Geruften versperrt, mit Stühlen befet, und viele Zuschauer haben schon ihre Plate eingenommen. An Geruften und Stühlen geht ganz nahe eine Wagenreihe hinunter und an

ber andern Seite hinauf. Die Fußgänger sind in eine Breite von höchstens acht Fuß zwischen ben beiden Reihen eingeschlossen; jeder drängt sich hin = und herwärts so gut er kann, und von allen Fenstern und Balkonen sieht wieder eine gedrängte Menge auf das Gedränge herunter.

In ben ersten Tagen sieht man meist nur die gewöhnlichen Equipagen; benn jeder verspart auf die folgenden, was er Zierliches oder Prächtiges allenfalls aufführen will. Segen Ende des Carnevals kommen mehr offene Wagen zum Borschein, deren einige sechs Sitze haben: zwei Damen sitzen erhöht gegen einander über, so daß man ihre ganze Sestalt sehen kann; vier Herren nehmen die vier übrigen Sitze der Winkel ein; Autscher und Bediente sind maskirt, die Pferde mit Flor und Blumen geputzt. Oft steht ein schöner, weißer, mit rosensarbenen Bändern gezierter Pubel dem Autscher zwischen den Füßen, an dem Geschirre klingen Schellen, und die Ausmerksamkeit des Publicums wird einige Augenblicke auf diesen Aufzug geheftet.

Man kann leicht benken, daß nur schöne Franen sich so vor dem ganzen Bolke zu erhöhen wagen, und daß nur die Schönste ohne Gesichtsmaske sich sehen läßt. Wo sich denn aber auch der Wagen nähert, der gewöhnlich langsam genug fahren muß, sind alle Augen darauf gerichtet, und sie hat die Freude von manchen Seiten zu hören: O quanto è bella!

Shemals follen biese Prachtwagen weit häufiger und tostbarer, auch durch mythologische und allegorische Borstellungen interessanter gewesen sehn; neuerdings aber scheinen die Bornehmern, es seh nun aus welchem Grunde es wolle, verloren in dem Sanzen, das Bergnügen, das sie noch bei dieser Feierlichkeit finden, mehr genießen als sich vor andern auszeichnen zu wollen.

Je weiter bas Carneval vorruckt, besto lustiger sehen bie Cquipagen aus.

Selbst ernsthafte Personen, welche unmaskirt in ben Wagen sitzen, erlauben ihren Kutschern und Bedienten sich zu maskiren. Die Kutscher wählen meistentheils die Frauentracht, und in den letzten Tagen scheinen nur Weiber die Pferde zu regieren. Sie sind oft anständig, ja reizend gekleidet; dagegen macht benn anch ein breiter häßlicher Kerl, in völlig neumodischem Put, mit hoher Frisur und Febern, eine große Caricatur; und wie jene Schönheiten ihr Lob zu hören hatten, so muß er sich

gefallen lassen, daß ihm einer unter die Rase tritt und ihm zuruft: O fratello mio, che brutta puttana sei!

Gewöhnlich erzeigt ber Kutscher einer ober ein paar seiner Freunbinnen ben Dieust, wenn er sie im Gebränge antrifft, sie auf ben Bock zu heben. Diese sitzen benn gewöhnlich in Mannstracht an seiner Seite, und oft gauteln bann bie niedlichen Pulcinellbeinchen mit kleinen Füßchen und hohen Absätzen ben Borübergehenben um bie Köpfe.

Eben so machen es die Bedienten, und nehmen ihre Freunde und Freundinnen hinten auf den Wagen, und es fehlt nichts, als daß sie sich noch, wie auf die englischen Landlutschen, oben auf den Kasten setzten.

Die Herrschaften selbst scheinen es gern zu sehen, wenn ihre Wagen recht bepadt finb; alles ist in biesen Tagen vergönnt und schicklich.

#### Bebränge.

Man werse nun einen Blid' über die lange und schmale Straße, wo von allen Balsonen und aus allen Fenstern, über lang herabhängende bunte Teppiche, gedrängte Zuschauer auf die mit Zuschauern angefüllten Gerüste, auf die langen Reihen besetzter Stühle an beiden Seiten der Straßen herunterschauen. Zwei Reihen Kutschen bewegen sich langsam in dem mittlern Raum, und der Platz den allensalls eine dritte Autsche einnehmen könnte, ist ganz mit Menschen ausgefüllt, welche nicht hin und wieder gehen, sondern sich hin und wieder schieden. Da die Kutschen so lang als es nur möglich ist, sich immer ein wenig von einander abhalten, um nicht bei jeder Stockung gleich auf einander zu sahren, so wagen sich viele der Fußgänger, um nur einigermaßen Lust zu schöpfen, aus dem Gedränge der Mitte zwischen die Räder des voraussahrenden und die Deichsel und Pferde des nachsahrenden Wagens, und je größer die Gesahr und Beschwerlichteit der Fußgänger wird, desto mehr scheint ihre Laune und Kühnheit zu steigen.

Da die meisten Fußgänger, welche zwischen ben beiben Kutschenreihen sich bewegen, um ihre Glieber und Kleidungen zu schonen, die Räber und Achsen sorgfältig vermeiben, so lassen sie gewöhnlich mehr Platz zwischen sich und ben Wagen, als nöthig ist; wer nun mit ber langsamen Masse sich fortzubewegen nicht länger ausstehen mag, und Muth hat zwischen ben Räbern und Fußgängern, zwischen ber Gesahr und bem,

ber sich davor fürchtet, durchzuschlüpfen, ber tann in turger Zeit einen großen Weg zurucklegen, bis er sich wieder durch ein anderes hinderniß aufgehalten sieht.

Schon gegenwärtig scheint unsere Erzählung außer ben Gränzen bes Glaubwürdigen zu schreiten, und wir würden kaum wagen fortzusahren, wenn nicht so viele, die dem römischen Carneval beigewohnt, bezeugen könnten, daß wir uns genau an der Wahrheit gehalten, und wenn es nicht ein Fest wäre, das sich jährlich wiederholt und das von manchem, mit diesem Buche in der Hand, künstig betrachtet werden wird.

Denn was werben unfere Lefer fagen, wenn wir ihnen erklären, alles bisher Erzählte seh nur gleichsam ber erste Grab bes Gehränges, bes Getümmels, bes Lärmens und ber Ausgelassenheit?

### Bug bes Gouverneurs unb Senatore.

Indem die Rutschen sachte vorwärts ruden, und wenn es eine Stockung giebt, ftille halten, werden die Fußgänger auf mancherlei Beise geplagt.

Einzeln reitet die Garbe des Papstes durch das Gebränge hin und wieder, um die zufälligen Unordnungen und Stockungen der Wagen ins Geleis zu bringen, und indem einer den Kutschpferden ausweicht, fühlt er, ehe er sich's versieht, den Kopf eines Reitpferdes im Racken; allein es folgt eine größere Unbequemlichleit.

Der Gouverneur fährt in einem großen Staatswagen mit einem Gesolge von mehreren Autschen burch die Mitte zwischen den beiden Reihen der übrigen Bagen durch. Die Garde des Papstes und die vorausgehenden Bedienten warnen und machen Plat, und dieser Zug nimmt für den Augenblick die ganze Breite ein, die kurz vorher den Fußgängern noch übrig blieb. Sie drängen sich, so gut sie können, zwischen die übrigen Bagen hinein, und auf eine oder die andere Beise bei Seite. Und wie das Wasser, wenn ein Schist durchfährt, sich nur einen Augenblick trennt und hinter dem Steuerruder gleich wieder zusammenstürzt, so strömt auch die Masse der Massen und der übrigen Fußgänger hinter dem Zuge gleich wieder in eins zusammen. Nicht lange, so stört eine neue Bewegung die gedrängte Gesellschaft.

Der Senator rudt mit einem ähnlichen Buge berau; fein großer Staatswagen und die Wagen seines Gefolges schwimmen wie auf ben

Köpfen ber erbruckten Menge, und wenn jeder Einheimische und Fremde von der Liebenswürdigkeit des gegenwärtigen Senators, des Prinzen Rezzonico, eingenommen und bezaubert wird, so ist vielleicht diese der einzige Fall, wo eine Masse von Menschen sich glücklich preist, wenn er sich entsernt.

Wenn diese beiden Züge der ersten Gerichts- und Polizeiherren von Rom, nur um das Carneval feierlich zu eröffnen, den ersten Tag durch den Corso gedrungen waren, suhr der Herzog von Albanien täglich, zu großer Unbequemlichseit der Menge, gleichfalls diesen Weg, und erinnerte zur Zeit der allgemeinen Mummerei die alte Beherrscherin der Könige an das Fastnachtsspiel seiner königlichen Prätensionen.

Die Gefandten, welche bas gleiche Recht haben, bebienen sich beffen sparfam und mit einer humanen Discretion.

#### Soone Belt am Balaft Ruspoli.

Aber nicht allein durch diese Züge wird die Eirculation des Corso unterbrochen und gehindert: am Palast Ruspoli und in dessen Rähe, wo die Straße um nichts breiter wird, sind die Pflasterwege an beiden Seiten mehr erhöht. Dort nimmt die schöne Welt ihren Plat, und alle Stühle sind bald besetzt oder besprochen. Die schönsten Frauenzimmer der Mittellasse, reizend maskirt, umgeben von ihren Freunden, zeigen sich dort dem vorübergehenden neugierigen Auge. Jeder, der in die Gegend kommt, verweilt um die angenehmen Reihen zu durchschauen; jeder ist neugierig unter den vielen männlichen Gestalten, die dort zu sitzen scheinen, die weiblichen herans zu suchen und vielleicht in einem niedlichen Officier den Gegenstand seiner Sehnsucht zu entbeden. Hier an diesem Flede stodt die Bewegung zuerst: denn die Kutschen verweilen so lange sie können in dieser Gegend, und wenn man zuletzt halten soll, will man doch lieber in dieser angenehmen Gesellschaft bleiben.

#### Confetti.

Wenn unsere Beschreibung bisher nur ben Begriff von einem engen, ja beinahe ängstlichen Zustande gegeben hat, so wird sie einen noch sonderbarern Eindruck machen, wenn wir ferner erzählen, wie diese gedrängte Lustdarkeit durch eine Art von kleinem, meist scherzhaftem, oft aber nur allzuernstlichem Kriege in Bewegung gesetzt wird.

Bahrscheinlich hat einmal zufällig eine Schöne ihren vorbeigehenden guten Freund, um sich ihm unter der Menge und Maske bemerklich zu machen, mit verzuckerten Körnern angeworsen, da denn nichts natürlicher ist, als daß der Getroffene sich nmkehre und die lose Freundin entdede; dieses ist nun ein allgemeiner Gebrauch, und man sieht oft nach einem Wurfe ein paar freundliche Gesichter sich einander begegnen. Allein man ist theils zu haushältisch, um wirkliches Zuckerwerk zu verschwenden, theils hat der Mißbrauch desselben einen größern und wohlseilern Borrath nöthig gemacht. Es ist nun ein eigenes Gewerbe, Gppszeltlein, durch den Trichter gemacht, die den Schein von Drageen haben, in großen Körben zum Berkauf mitten durch die Menge zu tragen.

Niemand ist vor einem Angriff sicher; jedermann ist im Bertheibigungsftande, und so entsteht aus Muthwillen ober Nothwendigkeit bald hier, bald da ein Zweikampf, ein Scharmligel ober eine Schlacht. Fußgänger, Autschenfahrer, Zuschauer aus Fenstern, von Gerüften ober Stublen greifen einander wechselsweise an, und vertheidigen sich wechselsweise.

Die Damen haben vergoldete und verfilberte Körbchen voll biefer Körner, und die Begleiter wissen ihre Schönen sehr wader zu vertheidigen. Mit niedergelassenen Autschensenstern erwartet man den Angriff; man scherzt mit seinen Freunden, und wehrt sich hartnäckig gegen Unbekannte.

Rirgends aber wird dieser Streit ernstlicher und allgemeiner als in der Gegend des Palasts Auspoli. Alle Masken, die sich dort niedergelassen, sind mit Körbchen, Säckhen, zusammengebundenen Schupfttichern versehen. Sie greisen öfter an als sie angegriffen werden; keine Kutsche fährt ungestraft vorbei, ohne daß ihr nicht wenigstens einige Masken etwas anhängen. Kein Fußgänger ist vor ihnen sicher; besonders wenn sich ein Abbate im schwarzen Rocke sehen läßt, wersen alle von allen Seiten auf ihn, und weil Ghps und Kreibe, wohin sie tressen, abfärben, so sieht ein solcher bald über und über weiß und grau punctirt aus. Oft aber werden die Händel sehr ernsthaft und allgemein, und man sleht mit Erstaunen, wie Eisersucht und persönlicher Haß sich freien Lauf lassen.

Unbemerkt schleicht sich eine vermummte Figur heran und trifft mit einer Hand voll Confetti eine ber ersten Schönheiten so heftig und so gerabe, bag die Gesichtsmaske widerschallt und ihr schöner Hals verlett wird. Ihre Begleiter zu beiben Seiten werben heftig aufgereizt, aus

ihren Körbohen und Sädchen stürmen sie gewaltig auf ben Angreisenben los; er ist aber so gut vermummt, zu start geharnischt, als daß er ihre wiederholten Würfe empfinden sollte. Je sicherer er ist, desto heftiger setzt er seinen Angriff sort; die Vertheidiger decken das Frauenzimmer mit den Tabarros zu, und weil der Angreisende in der Heftigkeit des Streits auch die Nachbarn verletzt und überhaupt durch seine Grobheit und Ungestüm jedermann beleidigt, so nehmen die Umhersitzenden Theil an diesem Streit, sparen ihre Ghpötörner nicht und haben meistentheils auf solche Fälle eine etwas größere Munition, ungefähr wie verzuckerte Mandeln, in Reserve, wodurch der Angreisende zuletzt so zugedeckt und von allen Seiten her überfallen wird, daß ihm nichts als die Retraite übrig bleibt, besonders wenn er sich verschossen sollte.

Gewöhnlich hat einer, ber auf ein folches Abenteuer ausgeht, einen Secundanten bei sich, ber ihm Munition zustedt, inzwischen daß die Männer, welche mit solchen Sypsconfetti handeln, während des Streits mit ihren Körben geschäftig sind und einem jeden so viel Pfund er verslangt, eilig zuwiegen.

Wir haben selbst einen solchen Streit in ber Nähe gesehen, wo zulett die Streitenden, aus Mangel an Munition, sich die vergoldeten Körbchen an die Köpfe warfen und sich durch die Warnungen der Wachen, welche selbst heftig mitgetroffen wurden, nicht abhalten ließen.

Gewiß wilrbe mancher solche Hanbel mit Messerstichen sich endigen, wenn nicht die an mehreren Eden aufgezogenen Corben, die bekannten Straswerkzeuge italianischer Polizei, jeden mitten in der Lustharkeit erinnerten, daß es in diesem Augenblicke sehr gefährlich seh sich gefährlicher Waffen zu bedienen.

Unzählig sind diese Händel und die meisten mehr lustig als ernsthaft. So kommt zum Beispiel ein offener Wagen voll Pulcinellen gegen Ruspoli heran. Er nimmt sich vor, indem er bei den Zuschauern vordeifährt, alle nach einander zu treffen; allein unglücklicherweise ist das Gedränge zu groß und er bleibt in der Mitte steden. Die ganze Gesellschaft wird auf einmal eines Sinnes, und von allen Seiten hagelt es auf den Wagen los. Die Pulcinelle verschießen ihre Munition und bleiben eine gute Beile dem treuzenden Feuer von allen Seiten ausgesetzt, so daß der Wagen am Ende ganz wie mit Schnee und Schloßen bedeckt, unter einem allgemeinen Gelächter und von Tönen des Mistiligens begleitet, sich langsam entfernt.

### Dialog am obern Enbe bes Corfo.

Indessen in dem Mittelpunkte des Corso diese lebhaften und heftigen Spiele einen großen Theil der schönen Welt beschäftigen, sindet ein anderer Theil des Publicums an dem obern Ende des Corso eine andere Art von Unterhaltung.

Unweit ber französischen Alabemie tritt, in spanischer Tracht, mit Feberhut, Degen und großen Handschuhen, unversehens mitten aus den von einem Gerüste zuschauenden Masten der sogenannte Capitano des italiänischen Theaters auf, und fängt an seine großen Thaten zu Land und zu Wasser in emphatischem Ton zu erzählen. Es währt nicht lange, so erhebt sich gegen ihm über ein Pulcinell, bringt Zweisel und Einwendungen vor, und indem er ihm alles zuzugeben scheint, macht er die Großsprecherei jenes Helden durch Wortspiele und eingeschobene Plattheiten lächerlich.

Auch hier bleibt jeder Borbeigehende stehen und hört dem lebhaften Bortwechsel zu.

#### Bulcinellentonig.

Ein neuer Aufzug vermehrt oft das Gedränge. Ein Duzend Pulcinelle thun sich zusammen, erwählen einen König, krönen ihn, geben ihm ein Zepter in die Hand, begleiten ihn mit Musik und führen ihn unter lautem Geschrei auf einem verzierten Wägelchen den Corso herauf. Alle Pulcinelle springen herbei, wie der Zug vorwärts geht, vermehren das Gesolge und machen sich mit Geschrei und Schwenken der Hat.

Alsbann bemerkt man erft, wie jeber biese allgemeine Masse zu vermannichsaltigen sucht. Der eine trägt eine Perrsicke, ber andere eine Beiberhaube zu seinem schwarzen Gesicht, der dritte hat statt der Müge einen Käsig auf dem Kopfe, in welchem ein paar Bögel, als Abbate und Dame gekleidet, auf den Stängelchen hin und wieder hupfen.

## Rebenftraßen.

Das entsetzliche Gebränge, das wir unfern Lesern so viel als möglich zu vergegenwärtigen gesucht haben, zwingt natürlicherweise eine Menge Masten aus dem Corso hinaus in die benachbarten Straßen. Da geben verliebte Baare ruhiger und vertrauter zusammen, da finden luftige Gessellen Blatz, allerlei tolle Schauspiele vorzustellen.

Eine Gesellschaft Männer in der Sonntagstracht des gemeinen Bolkes, in kurzen Bämmsern mit goldbesetzten Besten darunter, die Haare in ein lang herunter hängendes Netz gebunden, geben mit jungen Leuten, die sich als Beiber verkleidet haben, hin und wieder spazieren; eine von den Frauen scheint hoch schwanger zu sehn; sie geben friedlich auf und nieder. Auf einmal entzweien sich die Männer, es entsteht ein lebhafter Bortwechsel; die Frauen mischen sich hinein, der Handel wird immer ärger; endlich ziehen die Streitenden große Messer von versilberter Pappe und sallen einander an. Die Weiber halten sie mit gräßlichem Geschrei aus einander, man zieht den einen da, den andern dort hin; die Umstehenden nehmen Theil als wenn es Ernst wäre; man sucht jede Partei zu besänstigen.

Indessen befindet sich die hochschwangere Frau durch den Schrecken übel; es wird ein Stuhl herbei gebracht, die übrigen Weiber stehen ihr bei, sie gebärdet sich jämmerlich, und ehe man sich's versieht, bringt sie, zu großer Erlustigung der Umstehenden, irgend eine unförmliche Gestalt zur Welt. Das Stuck ist aus und die Truppe zieht weiter, um dasselbe ober ein ähnliches Stuck an einem andern Plat vorzustellen.

So spielt ber Römer, bem bie Mordgeschichten immer vor ber Seele schweben, gern bei jedem Anlaß mit den Ideen von Ammazziren. Sogar die Kinder haben ein Spiel, das sie Chiesa nennen, welches mit unserm "Frischauf in allen Ecken" übereinkommt, eigentlich aber einen Mörder vorstellt, der sich auf die Stufe einer Kirche geflüchtet hat; die übrigen stellen die Sbirren vor und suchen ühn auf allerlei Beise zu sangen, ohne jedoch den Schutzort betreten zu dürfen.

So geht es benn in ben Seitenstraßen, besonders ber Strada Babuina und auf bem spanischen Plate gang luftig zu.

Auch kommen die Quacqueri zu Schaaren, um ihre Galanterien freier anzubringen. Sie haben ein Manöver, welches jeden zu lachen macht. Sie kommen zu zwölf Mann hoch ganz strack auf den Zehen mit kleinen und schnellen Schritten anmarschirt, formiren eine sehr gerade Fronte; auf einmal, wenn sie auf einen Plat kommen, bilden sie, mit rechts oder links um, eine Colonne und trippeln nun hinter einander weg. Auf einmal wird mit rechts um die Fronte wieder hergestellt, und so geht's eine Straße hinein; dann ehe man sich's versieht, wiedet links um: die Colonne ist wie an einen Spieß zu einer Hausthüre hineingeschoben und die Thoren sind verschwunden.

#### Mbenb.

Nun geht es nach bem Abend zu und alles brängt sich immer mehr in ben Corso hinein. Die Bewegung ber Kutschen stodt schon lange, ja es kann geschehen, daß zwei Stunden vor Nacht schon kein Bagen mehr von ber Stelle kann.

Die Garbe bes Papstes und die Wachen zu Fuß sind nun beschäftigt alle Wagen, so weit es möglich, von der Mitte ab und in eine ganz gerade Reihe zu bringen, und es gibt bei der Menge hier mancherlei Unordnung und Berdruß. Da wird gehuft, geschoben, gehoben, und insem einer huft, müssen alle hinter ihm auch zurückweichen, die einer zuletzt so in die Klemme kommt, daß er mit seinen Pferden in die Mitte hinein lenken muß. Alsdann geht das Schelten der Garde, das Fluchen und Drohen der Wache an.

Bergebens daß der unglückliche Kutscher die augenscheinliche Unmöglichkeit darthut; es wird auf ihn hineingescholten und gedroht, und entweder es muß sich wieder sügen, oder wenn ein Nebengäßchen in der Nähe ist, muß er ohne Berschulden aus der Reihe hinaus. Gewöhnlich sind die Nebengäßchen auch mit haltenden Kutschen besetzt, die zu spät kamen und, weil der Umgang der Wagen schon ins Stocken gerathen war, nicht mehr einrilchen konnten.

# Borbereitung jum Wettrennen.

Der Augenblick des Wettrennens der Pferde nähert sich nun immer mehr und auf diesen Augenblick ist das Interesse so vieler tausend Menschen gespannt.

Die Berleiher ber Stihle, die Unternehmer ber Gerüste vermehren nun ihr anbietendes Geschrei: Luoghi! Luoghi avanti! Luoghi nobili! Luoghi, Padroni! Es ist darum zu thun, daß ihnen wenigstens in diesen seigen letzten Augenbliden, auch gegen ein geringeres Geld, alle Plätze besetzt werden.

Und glucklich, daß hie und da noch Plat zu finden ist: benn der General reitet nunmehr mit einem Theil der Garbe den Corso zwischen den beiben Reihen Kutschen herunter und verdrängt die Fußgänger von dem einzigen Raum, der ihnen noch übrig blieb. Jeder sucht alsdann noch einen Stuhl, einen Plat auf einem Gerüfte, auf einer Kutsche,

zwischen ben Wagen ober bei Bekannten an einem Fenster zu finden, bie benn nun alle von Buschauern über und über ftrogen.

Indessen ist der Plat vor dem Obelist ganz vom Bolte gereinigt worden, und gewährt vielleicht einen der schönsten Anblicke, welche in der gegenwärtigen Welt gesehen werden können. Die drei mit Teppichen behängten Façaden der oben beschriebenen Gerüste schließen den Plat ein. Biele tausend Köpfe schauen über einander hervor, und geben das Bild eines alten Amphitheaters oder Circus. Ueber dem mittelsten Gerüste steigt die ganze Länge des Obelisten in die Luft; denn das Gerüste bedeckt nur sein Piedestal, und man bemerkt nun erst seine ungeheure Höhe, da er der Maßstad einer so großen Menschenmasse wird. Der freie Platz läßt dem Auge eine schöne Ruhe, und man sieht die leeren Schranken mit dem vorgespannten Seile voller Erwartung.

Nun kommt der General den Corso herab, zum Zeichen daß er gereinigt ist, und hinter ihm erlaubt die Wache niemanden, aus der Reihe der Autschen hervorzutreten. Er nimmt auf einer der Logen Plat.

#### Abrennen.

Nun werben die Pferde nach gelooster Ordnung von geputzten Stallknechten in die Schranken hinter das Seil geführt. Sie haben kein Zeng noch sonst eine Bedeckung auf dem Leibe. Man heftet ihnen hie und da Stachelkugeln mit Schnikren an den Leib und bedeckt die Stelle, wo sie spornen sollen, die zum Augenblicke mit Leder; auch klebt man ihnen große Blätter Rauschgold an. Sie sind meist schon wild und ungeduldig, wenn sie in die Schranken gebracht werden, und die Reitsknechte brauchen alle Gewalt und Geschicksichkeit, um sie zurückzuhalten. Die Begierde den Lauf anzusangen, macht sie unbändig, die Gegenwart so vieler Menschen macht sie schranken oft in die benachbarte Schranke hinüber, oft über das Seil, und diese Bewegung und Unordnung verwehrt jeden Augenblick das Interesse der Erwartung.

Die Stallfnechte sind im höchsten Grade gespannt und aufmerksam, weil in dem Augenblick des Abrennens die Geschicklichkeit des Loslaffenden, so wie zufällige Umftände, zum Bortheile des einen oder des andern Pferdes entscheiden können.

Endlich fällt bas Seil und die Pferde rennen los. Auf bem freien Plate fuchen fie noch einander ben Borfprung abzugewinnen, aber wenn

fie einmal in den engen Raum zwischen die beiden Reihen Rutschen bineinkommen, wird meift aller Wetteifer vergebens.

Ein paar sind gewöhnlich voraus, die alle Kräfte anstrengen. Ungeachtet der gestreuten Buzzolane giebt das Pflaster Feuer, die Mähnen sliegen, das Rauschgold rauscht, und kaum daß man sie erblickt, sind sie vorbei. Die übrige Heerde hindert sich unter einander, indem sie sich drängt und treibt; spät kommt manchmal noch eins nachgesprengt, und die zerriffenen Stücke Rauschgold flattern einzeln auf der verlassenen Spur. Bald sind die Pferde allem Nachschauen verschwunden; das Bolk drängt zu und füllt die Lausbahn wieder aus.

Schon warten andere Stallfnechte am Benetianischen Palaste auf die Antunft der Pferde. Man weiß sie in einem eingeschlossenen Bezirk auf gute Art zu fangem und festzuhalten. Dem Sieger wird der Preis zuerkannt.

So endigt sich diese Feierlichkeit mit einem gewaltsamen, blitzschuellen augenblicklichen Eindruck, auf den so viele tausend Menschen eine ganze Weile gespannt waren, und wenige können sich Rechenschaft geben, warum sie den Moment erwarteten, und warum sie sich daran ergötzten.

Nach der Folge unserer Beschreibung sieht man leicht ein, daß dieses Spiel den Thieren und Menschen gefährlich werden könne. Wir wollen nur einige Fälle ansühren. Bei dem engen Raume zwischen den Wagen darf nur ein Hinterrad ein wenig herauswärts stehen, und zufälligerweise hinter diesem Wagen ein etwas breiter Raum sehn. Ein Pferd, das mit den andern gedrängt herbeieilt, sucht den erweiterten Raum zu nuten, springt vor und trifft gerade auf das herausstehende Rad.

Wir haben selbst einen Fall gesehen, wo ein Pferd von einem solchen Choc niederstürzte, drei der folgenden über das erste hinaussielen, sich überschlugen und die letzten glücklich über die gefallenen wegsprangen, und ihre Reise fortsetzten.

Oft bleibt ein solches Pferd auf der Stelle todt, und mehrmals haben Zuschauer unter solchen Umständen ihr Leben eingebüßt. Eben so kann ein großes Unbeil entstehen, wenn die Pferde umkehren.

Es ist vorgekommen, daß boshafte, neidische Menschen einem Pferde, das einen großen Borsprung hatte, mit dem Mantel in die Augen schlugen, und es dadurch umzukehren, und an die Seite zu rennen zwangen. Noch schlimmer ist es, wenn die Pferde auf dem Benetianischen

Plate nicht glidtlich aufgefangen werden; sie kehren alsbann unaufhaltsam zuruck, und weil die Laufbahn vom Bolke schon wieder ausgefüllt ift, richten sie manches Unheil an, das man entweder nicht erfährt oder nicht achtet.

### Aufgehobene Orbnung.

Gewöhnlich laufen die Pferbe mit einbrechender Nacht erst ab. Sobald sie oben bei dem Benetianischen Balast angelangt sind, werden Keine Mörser gelöst; dieses Zeichen wird in der Mitte des Corso wieder-holt, und in der Gegend des Obelisken das letztemal gegeben.

In diesem Augenblick verläßt die Wache ihren Bosten, die Ordnung ber Kutschenreihen wird nicht länger gehalten, und gewiß ist dieses selbst für den Zuschauer, der ruhig an seinem Fenster steht, ein äugstlicher und verdrießlicher Zeitpunkt, und es ist werth, daß man einige Bemertungen darüber mache.

Wir haben schon oben gesehen, daß die Spoche der einbrechenden Racht, welche so vieles in Italien entscheidet, auch die gewöhnlichen sonn- und sestägigen Spaziersahrten auslöst. Dort sind keine Wachen und keine Garden, es ist ein altes Herkommen, eine allgemeine Convention, daß man in gebührender Ordnung auf und ab fahre; aber sobald Ava Maria geläutet wird, läßt sich niemand sein Recht nehmen umzuskehren, wann und wie er will. Da nun die Umsahrt im Carneval in berselben Straße und nach ähnlichen Gesehen geschieht, obgleich hier die Menge und andere Umstände einen großen Unterschied machen, so will sich doch niemand sein Recht nehmen lassen, mit einbrechender Nacht aus der Ordnung zu senken.

Wenn wir nun auf das ungeheure Gebränge in dem Corso zuruckbliden, und die für einen Augenblid nur gereinigte Rennbahn gleich wieder mit Bolt überschwemmt sehen, so scheint und Bernunft und Billigkeit das Gesetz einzugeben, daß eine jede Equipage nur suchen solle, in ihrer Ordnung das nächste ihr bequeme Gäßchen zu erreichen und so nach Hause zu eilen.

Allein es lenten, gleich nach abgeschoffenen Signalen, einige Wagen in die Mitte hinein, hemmen und verwirren das Fußvolt, und weil in dem engen Mittelraume es einem einfällt hinunter-, dem andern hinaufzusahren, so können beide nicht von der Stelle und hindern oft die

Bernünftigern, die in der Reihe geblieben find, auch vom Platz zu kommen.

Wenn nun gar ein zuruckfehrenbes Pferd auf einen folchen Knoten trifft, so vermehrt sich Gefahr, Unheil und Berdruß von allen Seiten.

#### Nacht.

Und boch entwidelt sich diese Berwirrung, zwar später, aber meistens glüdlich. Die Nacht ist eingetreten, und ein jedes wünscht sich zu einiger Rube Glüd.

#### Theater.

Alle Gesichtsmasken sind von dem Augenblick an abgelegt, und ein großer Theil des Publicums eilt nach dem Theater. Nur in den Logen sieht man allenfalls noch Tabarros und Damen in Maskenkleidern; das ganze Parterre zeigt sich wieder in bürgerlicher Tracht.

Die Theater Aliberti und Argentina geben ernsthafte Opern mit eingeschobenen Balleten; Balle und Capranica Komödien und Tragödien mit tomischen Opern als Intermezzo; Pace ahmt ihnen, wiewohl unvollkommen, nach, und so gibt es, die zum Puppenspiel und zur Seiltänzerbude herunter, noch manche subordinirte Schauspiele.

Das große Theater Torbenone, bas einmal abbrannte, und ba man es wieder aufgebaut hatte, gleich zusammenstürzte, unterhält nun leider bas Boll nicht mehr mit seinen Haupt - und Staatsactionen und andern wunderbaren Borstellungen.

Die Leibenschaft ber Römer für bas Theater ift groß, und war ehemals in der Carnevalszeit noch heftiger, weil sie in dieser einzigen Spoche befriedigt werden konnte. Gegenwärtig ist wenigstens ein Schauspielhaus auch im Sommer und Herbst offen, und das Publicum kann seine Lust ben größten Theil des Jahres durch einigermaßen befriedigen.

Es wilrbe uns hier zu sehr von unserm Zwede abführen, wenn wir uns in eine umständliche Beschreibung ber Theater, und was die römischen allenfalls Besonderes haben möchten, hier einsassen wollten. Unsere Leser erinnern sich, daß an andern Orten von diesem Gegenstande gehandelt worden.

### geftine.

Gleichfalls werben wir von ben sogenannten Festinen wenig zu erzählen haben; es sind dieses große mastirte Bälle, welche in bem schön erleuchteten Theater Aliberti einigemal gegeben werben.

Auch hier werden Tabarros sowohl von den Herren als Damen für die anständigste Maste gehalten, und der ganze Saal ist mit schwarzen Figuren angefüllt; wenige bunte Charaftermasten mischen sich drunter.

Desto größer ist die Neugierbe, wenn sich einige eble Gestalten zeigen, die, wiewohl seltener, aus den verschiedenen Kunstepochen ihre Masten erwählen, und verschiedene Statuen, welche sich in Rom befinden, meisterslich nachahmen. So zeigen sich hier ägyptische Gottheiten, Briesterinnen, Bacchus und Ariadne, die tragische Muse, die Muse der Geschichte, eine Stadt, Bestalinnen, ein Consul, mehr oder weniger gut und nach dem Costum ausgeführt.

#### Tang.

Die Tänze bei biesen Festen werden gewöhnlich in langen Reihen, nach Art der englischen, getanzt; nur unterscheiden sie sich badurch, daß sie in ihren wenigen Touren meistentheils etwas Charakteristisches pantomimisch ausbrikken; zum Beispiel es entzweien und versöhnen sich zwei Liebende, sie scheiden und finden sich wieder.

Die Römer sind durch die pantomimischen Ballete an stark gezeichnete Gesticulation gewöhnt; ste lieben auch in ihren gesellschaftlichen Tänzen einen Ausbruck, der uns übertrieben und affectirt scheinen würde. Niemand wagt leicht zu tanzen als wer es kunstmäßig gelernt hat; besonders wird der Menuet ganz eigentlich als ein Kunstwerk betrachtet und-nur von wenigen Paaren gleichsam aufgeführt. Ein solches Paar wird dann von der übrigen Gesellschaft in einen Kreis eingeschlossen, bewundert und am Ende applaudirt.

# Morgen.

Wenn die galante Welt sich auf diese Weise bis an den Morgen erlnstigt, so ist man bei anbrechendem Tage schon wieder in dem Corso beschäftigt denselben zu reinigen und in Ordnung zu bringen. Besonders sorgt man, daß die Buzzolane in der Mitte der Straße gleich und reinlich ausgebreitet werde.

Richt lange, so bringen die Stallknechte bas Rennpferd, bas sich gestern am schlechtesten gehalten, vor den Obelist. Man setzt einen Kleinen Anaben darauf und ein anderer Reiter mit einer Beitsche treibt es vor sich her, so daß es alle seine Kräfte anstrengt, um seine Bahn so geschwind als möglich zurückzulegen.

Ungefähr zwei Uhr Nachmittag, nach dem gegebenen Glodenzeichen, beginnt jeden Tag der schon beschriebene Eirkel des Festes. Die Spaziersgänger sinden sich ein, die Wache zieht auf, Baltone, Fenster, Geruste werden mit Teppichen behängt, die Masken vermehren sich und treiben ihre Thorheiten, die Kutschen fahren auf und nieder und die Straße ist mehr oder weniger gedrängt, je nachdem die Witterung oder andere Umstände günstig oder ungünstig ihren Einfluß zeigen. Gegen das Ende des Carnevals vermehren sich wie natürlich die Zuschauer, die Masken, die Wasken, der Putz und der Lärm. Nichts aber reicht an das Sedränge, an die Ausschweifungen des letzten Tages und Abends.

### Letter Tag.

Meist halten die Autschenreihen schon zwei Stunden vor Racht stille: tein Wagen kann mehr von der Stelle, keiner aus den Seitengassen mehr herein rücken. Die Gerüste und Stühle sind früher besetzt, obgleich die Plätze theurer gehalten werden; jeder sucht aufs baldigste unterzukommen, und man erwartet das Ablausen der Pferde mit mehrerer Sehnsucht als jemals.

Endlich rauscht auch bieser Augenblick vorbei, die Zeichen werben gegeben, daß das Fest geendigt set; allein weber Bagen noch Masten noch Buschauer weichen aus ber Stelle.

Alles ift ruhig; alles still, indem die Dammerung sachte zunimmt.

#### Moccoli.

Raum wird es in der engen und hohen Straße büster, so sieht man bie und da Lichter erscheinen, an den Fenstern, auf den Gerüften sich bewegen und in kurzer Zeit die Circulation des Feuers dergestalt sich verbreiten, daß die ganze Straße von brennenden Wachsterzen erleuchtet ist.

Die Baltone sind mit durchscheinenden Papierlaternen verziert, jeder balt seine Kerze zum Fenster heraus, alle Gerufte sind erhellt und es sieht sich gar artig in die Autschen hinein, an deren Deden oft Keine trystallene Armleuchter die Gesellschaft erhellen, indessen in einem andern Wagen die Damen mit bunten Kerzen in den Händen zur Betrachtung ihrer Schönheit gleichsam einzuladen scheinen.

Die Bebienten bekleben ben Rand bes Autschenbeckels mit Rerzchen; offene Wagen mit bunten Papierlaternen zeigen sich; unter ben Fußgangern erscheinen manche mit hohen Lichterphramiden auf ben Röpfen, and bere haben ihr Licht auf zusammengebundene Rohre gesteckt und erreichen mit einer solchen Ruthe oft die Höhe von zwei, brei Stockwerken.

Run wird es für einen jeben Pflicht ein angezündetes Kerzchen in ber Hand zu tragen, und die Favoritverwinschung der Römer Sia ammazzato! hört man von allen Eden und Enden wiederholen. Sia ammazzato chi non porta moccolo! Ermordet werde, der kein Licht fümpchen trägt! ruft einer dem andern zu, indem er ihm das Licht auszublasen sucht. Anzünden und ausblasen und ein unbändiges Geschrei: Sia ammazzato! bringt nun bald Leben und Bewegung und wechselseitiges Interesse unter die ungeheure Menge.

Ohne Unterschieb, ob man Bekannte ober Unbekannte vor sich habe, sucht man nur immer bas nächste Licht auszublasen ober bas seinige wieder anzuzünden und bei dieser Gelegenheit das Licht des Anzündenden auszulöschen. Und je stärker das Gebrüll: Sia ammazzato! von allen Enden wiederhallt, besto mehr verliert das Wort von seinem fürchterlichen Sinn, desto mehr vergist man, daß man in Rom seh, wo diese Berwülnschung um einer Kleinigkeit willen in kurzem an einem und dem andern erfüllt werden kann.

Die Bebentung des Ausbrucks verliert sich nach und nach gänzlich. Und wie wir in andern Sprachen oft Flüche und unanständige Worte zum Zeichen der Bewunderung und Freude gebrauchen hören, so wird Sia ammazzatol diesen Abend zum Losungswort, zum Freudengeschrei, zum Refrain aller Scherze, Nedereien und Complimente.

So hören wir spotten: Sia ammazzato il Signore Abbate che sa l'amore! Ober einen vorbeigehenden guten Freund anrusen: Sia ammazzato il Signore Filippo! Ober Schmeichelei und Compliment damit verbinden: Sia ammazzata la bella Principessa! Sia ammazzata la Signora Angelica, la prima pittrice del secolo!

Alle biese Phrasen werden heftig und schnell mit einem langen haltenden Ton auf der vorletzen oder brittletzen Splbe ausgerusen. Unter diesem unaufhörlichen Geschrei geht das Ausblasen und Anzünden der Kerzen immer fort. Man begegne jemand im Haus, auf der Treppe, es seh eine Gesellschaft im Zimmer beisammen, aus einem Fenster aus

benachbarte, überall sucht man über ben andern zu gewinnen und ihm bas Licht auszulöschen.

Alle Stände und Alter toben gegen einander; man steigt auf die Tritte der Kutschen, kein Hängeleuchter, kaum die Laternen sind sicher; der Knabe löscht dem Bater das Licht aus und hört nicht auf zu schreien: Sia ammazzato il Signore Padre! Bergebens daß ihm der Alte diese Unanständigkeit verweist; der Knabe behauptet die Freiheit dieses Abends und verwünscht nur seinen Bater desto ärger. Wie nun an beiden Enden des Corso sich bald das Getümmel verliert, desto undändiger häuft sich's nach der Mitte zu, und dort entsteht ein Gedränge, das alle Begriffe übersteigt, ja das selbst die lebhasteste Erinnerungskraft sich nicht wieder vergegenwärtigen kann.

Riemand vermag sich mehr von dem Plate, wo er steht oder sitzt, zu rühren: die Wärme so vieler Menschen, so vieler Lichter, der Damps so vieler immer wieder ansgeblasenen Kerzen, das Geschrei so vieler Menschen, die nur um desto heftiger brüllen, je weniger sie ein Glied rühren können, machen zuletzt selbst den gesundesten Sinn schwindeln; es scheint unmöglich, daß nicht manches Unglüd geschehen; daß die Autschpferde nicht wild, nicht manche gequetscht, gedrückt oder sonst beschädigt werden sollten.

Und boch, weil sich endlich jeber weniger ober mehr hinwegsehnt, jeber ein Gäßchen, an das er gelangen kann, einschlägt ober auf dem nächsten Platze freie Luft und Erholung sucht, löst sich die Masse auch auf, schmilzt von den Enden nach der Mitte zu, und dieses Fest allgemeiner Freiheit und Losgebundenheit, dieses moderne Saturnal, endigt sich mit einer allgemeinen Betändung.

Das Boll eilt nun sich bei einem wohlbereiteten Schmause an bem balb verbotenen Fleische bis Mitternacht zu ergößen, die seinere Welt nach den Schauspielhäusern, um dort von den sehr abgekutzten Theaterstüden Abschied zu nehmen; und auch diesen Freuden macht die herannahende Mitternachtsstunde ein Ende.

### Michermittwoch.

So ift benn ein ausschweifendes Fest wie ein Traum, wie ein Mährchen vorliber, und es bleibt bem Theilnehmer vielleicht weniger bavon in ber Seele zurud als unsern Lesern, vor beren Einbildungstraft

und Berstand wir das Ganze in seinem Zusammenhange gebracht haben.

Wenn uns während des Laufs dieser Thorheiten der robe Pulcinell ungebührlich an die Freuden der Liebe erinnert, denen wir unser Dasehn zu danken haben, wenn eine Baubo auf öffentlichem Plate die Geheimnisse der Gebärerin entweiht, wenn so viele nächtlich angezündete Rerzen uns an die letzte Feierlichkeit erinnern, so werden wir mitten unter dem Unsinne auf die wichtigsten Scenen unseres Lebens ausmerksam gemacht.

Noch mehr erinnert uns die schmale, lange, gedrängt volle Straße an die Wege des Weltlebens, wo jeder Zuschauer und Theilnehmer mit freiem Sesicht oder unter der Maste, vom Balton oder vom Serüste, nur einen geringen Raum vor und neben sich übersieht, in der Antsche oder zu Fuße nur Schritt für Schritt vorwärts kommt, mehr geschoben wird als geht, mehr ausgehalten wird als willig stille steht, nur eifriger dahin zu gelangen sucht, wo es besser und froher zugeht, und dann auch da wieder in die Enge kommt und zuleht verdrängt wird.

Dürfen wir fortfahren ernsthafter zu sprechen als es ber Gegenstand zu erlauben scheint, so bemerken wir, daß die lebhaftesten und höchsten Bergnügen wie die vorbeisliegenden Pferde nur einen Augenblick uns erscheinen, uns rühren und kaum eine Spur in der Seele zurücklassen, daß Freiheit und Gleichheit nur in dem Taumel des Wahnsinns genossen werden können, und daß die größte Lust nur dann am höchsten reizt, wenn sie sich ganz nahe an die Gefahr drängt und lüstern ängstlich süße Empfindungen in ihrer Nähe genießt.

Und so hätten wir, ohne selbst baran zu benken, auch unser Carneval mit einer Afchermittwochsbetrachtung geschlossen, wodurch wir keinen unserer Leser traurig zu machen fürchten. Bielmehr wünschen wir, daß jeder mit uns, da das Leben im Ganzen, wie das römische Carneval, unübersehlich, ungenießbar, ja bedenklich bleibt, durch diese unbekümmerte Waskengesellschaft an die Wichtigkeit jedes augenblicklichen, oft gering scheinenden Lebensgenusses erinnert werden möge.

# Mär3.

# Correspondenz.

Rom, ben 1. Darg 1788.

Sonntags gingen wir in die Sixtinische Capelle, wo der Papst mit den Cardinälen der Messe beiwohnte. Da die letztern wegen der Fastenzeit nicht roth, sondern violett gekleidet waren, gab es ein neues Schauspiel. Einige Tage vorher hatte ich Semälde von Albrecht Oltrer gesehen und freute mich nun so etwas im Leben anzutressen. Das Ganze zusammen war einzig groß und doch simpel, und ich wundere mich nicht, wenn Fremde, die eben in der Charwoche, wo alles zusammentrisset, hereinkommen, sich kaum sassen können. Die Capelle selbst kenne ich recht gut, ich habe vorigen Sommer drin zu Mittag gegessen und auf des Papstes Thron Mittagsruhe gehalten, und kann die Gemälde sast auswendig; und doch, wenn alles beisammen ist, was zur Fundation gehört, so ist es wieder was anders, und man sindet sich kaum wieder.

Es ward ein altes Motetto, von einem Spanier Morales componirt, gesungen, und wir hatten den Borschmad von dem was nun kommen wird. Kahser ist auch der Meinung, daß man diese Musik nur hier hören kann und sollte, theils weil nirgends Sänger ohne Orgel und Instrument auf einen solchen Gesang geübt sehn könnten, theils weil er zum antiken Inventarium der päpstlichen Capelle und zu dem Ensemble der Michel Angelo's, des jüngsten Gerichts, der Propheten und biblischen Geschichte, einzig passe. Kapser wird dereinst über alles dieses bestimmte Rechnung ablegen. Er ist ein großer Berehrer der alten Musik, und studirt sehr sleisig alles was dazu gehört.

So haben wir eine merkwürdige Sammlung Pfalmen im Hause; sie sind in italianische Berse gebracht, und von einem venetiauischen Robile, Benedetto Marcello, zu Ansang bieses Jahrhunderts in Musik geset.

Er hat bei vielen die Intonation der Juden, theils der spanischen, theils ter beutschen, als Motiv angenommen, zu andern hat er alte griechische Melodien zu Grunde gelegt, und sie mit großem Berstand, Kunstkenntniß und Mäßigkeit ausgestührt. Sie sind theils als Solo, Duett, Chor gessetzt und unglaublich vriginal, ob man gleich sich erst einen Sinn dazu machen muß. Kapser schätzt sie sehr und wird einige daraus abschreiben. Bielleicht kann man einmal das ganze Werk haben, das in Benedig 1724 gedruckt ist, und die ersten sunfzig Psalmen enthält. Herder soll doch aufstellen; er sieht vielleicht in einem Katalogus dieß interessante Werk.

Ich habe den Muth gehabt, meine brei letzten Bände auf einmal zu überdenken, und ich weiß nun genan was ich machen will; gebe nun der himmel Stimmung und Glück es zu machen.

Es war eine reichhaltige Woche, die mir in der Erinnerung wie ein Monat vorkommt. Zuerst ward ber Plan zu Fauft gemacht, und ich hoffe, biese Operation soll mir gegludt seyn. Nathrlich ift es ein ander Ding, bas Stud jett ober vor fünfzehn Jahren ausschreiben; ich bente es foll nichts babei verlieren, besonders ba ich jest glaube ben Faben wieder gefunden zu haben. Auch was ben Ton des Bangen betrifft, bin ich getröftet; ich babe schon eine neue Scene ausgeführt, und wenn ich bas Papier rauchere, fo bachte ich, follte fie mir niemand aus ben alten berausfinden. Da ich durch die lange Ruhe und Abgeschiedenheit ganz auf bas Niveau meiner eigenen Existenz zurlichgebracht bin, so ift es mertwürdig, wie fehr ich mir gleiche, und wie wenig mein Inneres burch Jahre und Begebenheiten gelitten bat. Das alte Manuscript macht mir manchmal zu benten, wenn ich es vor mir febe. Es ift noch bas erfte, ja in ben Hauptscenen gleich so ohne Concept hingeschrieben; nun ift es fo gelb von ber Zeit, so vergriffen — bie Lagen waren nie geheftet fo murbe und an ben Ranbern gerftogen, bag es wirklich wie bas Fragment eines alten Cober aussieht, so baf ich, wie ich bamals in eine frühere Welt mich mit Sinnen und Ahnen versetzte, ich mich jest in eine felbstgelebte Borzeit wieder verfeten muß.

Auch ist ber Plan von Taffo in Ordnung, und die vermischten Gebichte zum letten Bande meist ins Reine geschrieben. Des Kunstlers Erdewallen soll neu ausgeführt und bessen Apotheose hinzugethan werben. Zu diesen Jugendeinfällen habe ich nun erst die Studien gemacht, und alles Detail ist mir nun recht lebendig. Ich freue mich

auch darauf und habe die beste Hoffnung zu den brei letten Banden: ich sehe sie im Ganzen schon vor mir stehen, und wäusche mir nur Duße und Gemiltheruhe, um nun Schritt filr Schritt das Gedachte auszuführen.

Bu Stellung der verschiebenen kleinen Gedichte habe ich mir deine Sammlungen der zerstreuten Blätter zum Muster dienen lassen, und hoffe zur Berbindung so disparater Dinge gute Mittel gefunden zu haben, wie auch eine Art, die allzu individuellen und momentanen Stucke einigermaßen genießbar zu machen.

Nach diesen Betrachtungen ist die neue Ausgabe von Mengsens Schriften ins Haus gekommen, ein Buch, das mir jetzt unendlich interessant, weil ich die stunlichen Begriffe besitze, die nothwenig voranssehen mussen, um nur eine Zeile des Werts recht zu verstehen. Es ist in allem Sinne ein trefflich Buch; man liest keine Seite ohne entschiedenen Rutzen. Auch seinen Fragmenten über die Schönheit, welche manchem so dunkel scheinen, habe ich glüdliche Erleuchtungen zu danken.

Ferner habe ich allerlei Speculationen über Farben gemacht, welche mir sehr anliegen, weil das ber Theil ift, von dem ich bisher am wenigsten begriff. Ich sehe, daß ich mit einiger Uebung und anhaltendem Nachdenken auch diesen schönen Genuß der Weltoberfläche mir werde zueignen können.

Ich war einen Morgen in der Galerie Borghese, welche ich in einem Jahr nicht gesehen hatte, und sand zu meiner Freude, daß ich sie mit viel verständigeren Augen sah. Es sind unfägliche Kunstschätze in dem Besitz des Fürsten.

Rom, ben 7. Marg 1788.

Eine gute, reiche und stille Woche ist wieder vorbei. Sonntags verfäumten wir die papstliche Capelle, dagegen sah ich mit Angelica ein sehr schönes Gemälde, das billig für Correggio gehalten wird.

Ich sah die Sammlung der Afademie San Luca, wo Raphaels Schädel ist. Diese Reliquie scheint mir ungezweiselt. Ein trefflicher Knochenbau, in welchem eine schöne Seele bequem spazieren konnte. Der Berzog verlangt einen Abguß bavon, den ich wahrscheinlich werde verschaffen können. Das Bild, das von ihm gemalt ist und in gleichem Saale hängt, ist seiner werth.

Auch habe ich das Capitol wieder gesehen und einige andere Sachen, die mir zurücklieben, vorzüglich Cavaceppi's Haus, das ich immer verssäumt hatte zu sehen. Unter vielen köftlichen Sachen haben mich vorzüglich ergötzt zwei Abgüsse der Röpfe von den Kolossasstatuen auf dem Monte Cavallo. Man kann sie dei Cavaceppi in der Nähe in ihrer ganzen Größe und Schönheit sehen. Leider daß der beste durch Zeit und Witterung fast einen Strohhalm die der glatten Oberstäche des Gesichts verloren hat, und in der Nähe wie von Boden übel zugerichtet aussieht.

Hente waren die Exequien des Cardinal Bisconti in der Kirche San Carlo. Da die papstliche Capelle zum Hochamt sang, gingen wir hin, die Ohren auf Morgen recht auszuwaschen. Es ward ein Requiem gefungen zu zwei Sopranen, das Seltsamste, was man hören kann. NB. Auch dabei war weder Orgel noch andere Musik.

Belch ein leidig Instrument die Orgel seh, ift mir gestern Abend in dem Chor von St. Peter recht ausgefallen; man begleitete damit den Gesang bei der Besper: es verbindet sich so gar nicht mit der Menschenstimme, und ist so gewaltig! Wie reizend dagegen in der strinischen Capelle, wo die Stimmen allein sind!

Das Wetter ist seinigen Tagen trübe und gelind. Der Manbelbaum hat größtentheils verblüht und grünt jetz; nur wenige Blüthen sind auf den Gipfeln noch zu sehen. Nun folgt der Pfirsichbaum, der mit seiner schönen Farbe die Gärten ziert. Vidurnum Tinus blüht auf allen Ruinen, die Attichbilsche in den Heden sind alle ausgeschlagen, und andere die ich nicht kenne. Die Mauern und Dächer werden nun grüner; auf einigen zeigen sich Blumen. In meinem neuen Cabinet, wohin ich zog, weil wir Tischbein von Neapel erwarten, habe ich eine mannichsaltige Aussicht in unzählige Gärtchen und auf die hintern Galerien vieler Häufer. Es ist gar zu lustig.

Ich habe angefangen ein wenig zu modelliren. Was den Erkenntnispunkt betrifft, gehe ich sehr rein und sicher fort; in Anwendung der thätigen Kraft bin ich ein wenig confus. So geht es mir wie allen meinen Brüdern.

Rom, ben 14. Darg 1788.

Die nächste Boche ist hier nichts zu benten noch zu thun: man muß bem Schwall ber Feierlichkeiten folgen. Rach Oftern werbe ich noch

einiges sehen, was mir zursichtlieb, meinen Faben ablösen, meine Rechenung machen, meinen Bunbel paden und mit Kapser davonziehen. Wenn alles geht wie ich wünsche und vorhabe, bin ich Ende Aprils in Florenz. Inzwischen hört ihr noch von mir.

Sonderbar war es, daß ich auf äußere Beranlassung verschiedene Maßregeln nehmen mußte, welche mich in neue Berhältnisse setzen, wodurch mein Aufenthalt in Rom immer schöner, nützlicher und glücklicher ward. Ja ich kaun sagen, daß ich die höchste Zufriedenheit meines Lebens in diesen letzten acht Wochen genossen habe, und nun wenigstens einen äußersten Punkt kenne, nach welchem ich das Thermometer meiner Existenz klinftig abmessen kann.

Diese Woche hat sich ungeachtet des üblen Wetters gut gehalten. Sonntag hörten wir in der Sixtinischen Capelle ein Motetto von Palestrina. Dienstag wollte uns das Glid, daß man zu Ehren einer Fremden verschiedene Theile der Charwochsmusit in einem Saale sang. Wir hörten sie also mit größter Bequemlichkeit und konnten uns, da wir sie oft am Clavier durchsangen, einen vorläusigen Begriff davon machen. Es ist ein unglaublich großes, simples Kunstwerk, dessen immer erneuerte Darstellung sich wohl nirgends als an diesem Orte und unter diesen Umständen erhalten kounte. Bei näherer Betrachtung sallen freilich mancherlei Handwerksburschen-Traditionen, welche die Sache wunderdar und unerhört machen, weg; mit alle dem bleibt es etwas Außerordentliches und ist ein ganz neuer Begriff. Kapser wird dereinst Rechenschaft davon ablegen können. Er wird die Bergünstigung erhalten eine Probe in der Capelle anzuhören, wozu sonst niemand gelassen wird.

Ferner habe ich biese Woche einen Fuß modellirt, nach vorgängigem Studium ber Anochen und Musteln, und werbe von meinem Reister gelobt. Wer ben ganzen Körper so durchgearbeitet hätte, wäre um ein gutes Theil klüger; versteht sich: in Rom mit allen Hillsmitteln und dem mannichfaltigen Rath der Berständigen. Ich habe einen Stelettsuß, eine schöne auf die Natur gegossen Anatomie, ein halb Dupend der schönsten antiken Füße, einige schlechte, jene zur Nachahmung, diese zur Warnung, und die Natur kann ich auch zu Rathe ziehen: in jeder Billa, in die ich trete, sinde ich Gelegenheit nach diesen Theilen zu sehen; Gemälde zeigen mir was Maler gedacht und gemacht haben. Drei, vier Künstler kommen täglich auf mein Zimmer, deren Kath und Anmerkung ich nute, unter

welchen jedoch, genau besehen, Heinrich Meyers Rath und Nachhülse mich am meisten förbert. Wenn mit diesem Winde, auf diesem Elemente ein Schiff nicht von der Stelle kame, so müßte es keine Segel oder einen wahnsinnigen Steuermann haben. Bei der allgemeinen Uebersicht der Kunft, die ich mir gemacht habe, war es mir sehr nothwendig, nun mit Ausmerksamkeit und Fleiß an einzelne Theile zu gehen. Es ist angenehm, auch im Unendlichen vorwärts zu kommen.

Ich sahre fort überall herum zu gehen und vernachlässigte Gegenstände zu betrachten. So war ich gestern zum erstenmal in Raphaels Billa, wo er, an der Seite seiner Geliebten, den Senuß des Lebens aller Kunst und allem Ruhm vorzog. Es ist ein heilig Monument. Der Fürst Doria hat sie acquirirt und scheint sie behandeln zu wollen, wie sie es verdient. Raphael hat seine Geliebte achtundzwanzigmal auf die Wand porträtirt in allerlei Arten von Kleibern und Costim; selbst in den historischen Compositionen gleichen ihr die Weiber. Die Lage des Hauses ist sehr schön. Es wird sich artiger davon erzählen lassen als sich's schreibt. Man muß das ganze Detail bemerken. Dann ging ich in die Villa Albani und sah mich nur im Allgemeinen darin um. Es war ein herrlicher Tag.

Heute Nacht hat es sehr geregnet; jetzt scheint die Sonne wieder und vor meinem Fenster ist ein Paradies. Der Mandelbaum ist ganz grün, die Pfirsichblüthen fangen schon an abzufallen und die Citronenblüthen brechen auf dem Gipfel des Baumes auf.

Mein Abschied von hier betrübt drei Personen innigst. Sie werden nie wieder finden, was sie an mir gehabt haben; ich verlasse sie mit Schmerzen. In Rom habe ich mich selbst zuerst gefunden, ich din zuerst übereinstimmend mit mir selbst glücklich und vernünftig geworden, und als einen solchen haben mich diese drei in verschiedenem Sinne und Grade gekannt, besessen und genossen.

Rom, ben 22. Darg 1788.

Heute gehe ich nicht nach St. Beter und will ein Blättchen schreiben. Run ist auch die heilige Boche mit ihren Wundern und Beschwerben vorüber; morgen nehmen wir noch eine Benediction auf uns, und bann

einiges sehen, was mir zurstäblieb, meinen Faben ablösen, meine Rechenung machen, meinen Blinbel paden und mit Kahser bavonziehen. Wenn alles geht wie ich wünsche und vorhabe, bin ich Ende Aprils in Florenz. Inzwischen hört ihr noch von mir.

Sonderbar war es, daß ich auf äußere Beranlassung verschiedene Maßregeln nehmen mußte, welche mich in neue Berhältnisse setzen, wodurch mein Aufenthalt in Rom immer schöner, nützlicher und glücklicher ward. Ja ich kann sagen, daß ich die höchste Zufriedenheit meines Lebens in diesen letzten acht Wochen genossen habe, und nun wenigstens einen äußersten Punkt kenne, nach welchem ich das Thermometer meiner Existenz klinftig abmessen kann.

Diese Woche hat sich ungeachtet bes üblen Betters gut gehalten. Sonntag hörten wir in der Sixtinischen Capelle ein Motetto von Palestrina. Dienstag wollte uns das Glid, daß man zu Ehren einer Fremden verschiedene Theile der Charwochsmusit in einem Saale sang. Wir hörten sie also mit größter Bequemlichteit und konnten uns, da wir sie oft am Clavier durchsangen, einen vorläusigen Begriff davon machen. Es ist ein unglaublich großes, simples Kunstwerk, dessen immer erneuerte Darstellung sich wohl nirgends als an diesem Orte und unter diesen Umständen erhalten kounte. Bei näherer Betrachtung sallen freilich mancherlei Handwerksburschen-Traditionen, welche die Sache wunderbar und unerhört machen, weg; mit alle dem bleibt es etwas Angerordentliches und ist ein ganz neuer Begriff. Kahser wird bereinst Rechenschaft davon ablegen können. Er wird die Bergünstigung erhalten eine Probe in der Capelle anzuhören, wozu sonst niemand gelassen wird.

Ferner habe ich diese Woche einen Fuß modellirt, nach vorgängigem Studium ber Anochen und Musteln, und werde von meinem Meister gelobt. Wer den ganzen Körper so durchgearbeitet hätte, wäre um ein gutes Theil klüger; versteht sich: in Rom mit allen Hulssmitteln und dem mannichfaltigen Rath der Berständigen. Ich habe einen Stelettsuß, eine schön auf die Natur gegossen Anatomie, ein halb Dupend der schönsten antiken Füße, einige schlechte, jene zur Nachahmung, diese zur Warnung, und die Natur kann ich auch zu Rathe ziehen: in jeder Billa, in die ich trete, sinde ich Gelegenheit nach diesen Theilen zu sehen; Gemälde zeigen mir was Maler gedacht und gemacht haben. Drei, vier Künstler kommen täglich auf mein Zimmer, deren Rath und Anmerkung ich nute, unter

welchen jedoch, genau besehen, Heinrich Mehers Rath und Nachhülse mich am meisten förbert. Wenn mit diesem Winde, auf diesem Elemente ein Schiff nicht von der Stelle käme, so müßte es keine Segel oder einen wahnstnnigen Steuermann haben. Bei der allgemeinen Uebersicht der Kunst, die ich mir gemacht habe, war es mir sehr nothwendig, nun mit Ausmertsamkeit und Fleiß an einzelne Theile zu gehen. Es ist angenehm, auch im Unendlichen vorwärts zu kommen.

Ich sahre fort überall herum zu gehen und vernachlässigte Gegenstände zu betrachten. So war ich gestern zum erstenmal in Raphaels Billa, wo er, an der Seite seiner Geliebten, den Genuß des Lebens aller Kunst und allem Ruhm vorzog. Es ist ein heilig Monument. Der Fürst Doria hat sie acquirirt und scheint sie behandeln zu wollen, wie sie es verdient. Raphael hat seine Geliebte achtundzwanzigmal auf die Wand porträtirt in allerlei Arten von Kleibern und Costum; selbst in den historischen Compositionen gleichen ihr die Weiber. Die Lage des Hauses ist sehr schon. Es wird sich artiger davon erzählen lassen als sich's schreibt. Man muß das ganze Detail bemerken. Dann ging ich in die Billa Albani und sah mich nur im Allgemeinen darin um. Es war ein herrlicher Tag.

Heute Nacht hat es sehr geregnet; jetzt scheint die Sonne wieder und vor meinem Fenster ist ein Paradies. Der Mandelbaum ist ganz grün, die Psirsichblüthen fangen schon an abzufallen und die Citronenblüthen brechen auf dem Gipfel des Baumes auf.

Mein Abschieb von hier betrilbt drei Personen innigst. Sie werden nie wieder sinden, was sie an mir gehabt haben; ich verlasse sie mit Schmerzen. In Rom habe ich mich selbst zuerst gefunden, ich bin zuerst übereinstimmend mit mir selbst glücklich und vernünftig geworden, und als einen solchen haben mich diese drei in verschiedenem Sinne und Grade gekannt, besessen und genossen.

Rom, ben 22. Darg 1788.

Heute gehe ich nicht nach St. Beter und will ein Blättchen schreiben. Run ift auch die heilige Woche mit ihren Wundern und Beschwerben vorüber; morgen nehmen wir noch eine Benediction auf uns, und dann wendet sich das Gemüth ganz zu einem andern Leben. 3ch habe durch Gunft und Milhe guter Freunde alles gesehen und gehört; besonders ist die Fuswaschung und die Speisung der Pilger nur durch großes Drängen und Oruden zu erkaufen.

Die Capellmusit ift unbentbar schön. Besonders bas Miferere von Allegri und die sogenannten Improperien, die Borwurfe, welche ber gefreuzigte Gott feinem Bolte macht. Sie werben Charfreitag felih gefungen. Der Augenblid, wenn ber aller feiner Bracht entfleibete Bapft vom Thron steigt, um bas Kreuz anzubeten, und alles übrige au feiner Stelle bleibt, jebermann ftill ift, und bas Chor anfängt: Populus meus quid feci tibi? ift eine ber schönften unter allen merkwürdigen Functionen. Das foll nun alles mündlich ausgeführt werben, und was von Mufit transportabel ift, bringt Rapfer mit. 3d habe nach meinem Bunfc alles was an ben Functionen geniegbar war, genoffen, und über bas übrige meine ftillen Betrachtungen angestellt. Effect, wie man ju fagen pflegt, hat nichts auf mich gemacht, nichts hat mir eigentlich imponirt, aber bewundert habe ich alles; benn das muß man ihnen nachjagen, daß sie die driftlichen Ueberlieferungen vollkommen burchgearbeitet haben. ben papftlichen Functionen, befonders in ber Sirtinifden Capelle, geschieht alles, was am tatholifden Gottesbienfte foust unerfreulich erscheint, mit großem Geschmad und volltommener Burbe. Es tann aber auch nur ba geschehen, wo feit Jahrhunderten alle Runfte zu Gebote ftanden.

Das Einzelne bavon wilrbe jetzt nicht zu erzählen sehn. Hätte ich nicht in ber Zwischenzeit auf jene Beranlassung wieder stille gehalten und an ein längeres Bleiben geglandt, so könnte ich nächste Woche sort. Doch auch das gereicht mir zum Besten. Ich habe diese Zeit wieder viel studirt und die Epoche, auf die ich hoffte, hat sich geschlossen und geründet. Es ist zwar immer eine sonderbare Empfindung, eine Bahn auf der man mit starken Schritten sortgeht, auf einmal zu verlassen, doch muß man sich darein sinden und nicht viel Wesens machen. In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn; man muß sich hüten ihn nachbenklich auszubritten und zu pflegen.

Schöne Zeichnungen habe ich von Neapel erhalten, von Aniep, bem Maler ber mich nach Sicilien begleitet hat. Es sind schöne liebliche Früchte meiner Reise und für euch die angenehmsten; benn was man einem vor die Augen bringen kann, giebt man ihm am sichersten. Einige

brunter sind, bem Ton ber Farbe nach, ganz föstlich gerathen, und ihr werbet taum glauben, bag jene Welt so schön ift.

So viel kann ich sagen, daß ich in Rom immer glücklicher geworden bin, daß noch mit jedem Tage mein Bergnügen wächst; und wenn es traurig scheinen möchte, daß ich eben scheiden soll, da ich am meisten verdiente zu bleiben, so ist es doch wieder eine große Beruhigung, daß ich so lang habe bleiben können, um auf den Punkt zu gelangen.

So eben steht ber Herr Christus mit entsetzlichem Lärm auf. Das Castell seuert ab, alle Gloden läuten, und an allen Eden und Enden bort man Betarben, Schwärmer und Laufseuer. Um eilf Uhr Morgens.

### Bericht.

Es ist uns erinnerlich, wie Filippo Neri den Besuch der steben Hauptkirchen Roms sich öfters zur Pflicht gemacht und dadurch von der Indrunst seiner Andacht einen deutsichen Beweis gegeben. Hier nun aber ist zu demerken, daß eine Wallsahrt zu gedachten Kirchen von jedem Pilger, der zum Judiläum herankommt, nothwendig gesordert wird und wirklich wegen der weitentsernten Lage dieser Stationen, in sosern der Weg an Sinem Tage zurückgelegt werden soll, einer abermaligen anstrengenden Reise wohl gleich zu achten ist. Jene sleben Kirchen aber sind: St. Beter, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo außer den Mauern, San Sedaftian, San Giodanni im Lateran; Santa Croce in Jerusalem, St. Paul vor den Mauern.

Einen solchen Umgang nun vollführen auch einheimische fromme Seelen in der Charwoche, besonders am Charfreitag. Da man aber zu dem geistlichen Bortheil, welchen die Seelen durch den damit verknüpften Ablaß erwerben und genießen, noch einen leiblichen Genuß hinzugethan, so wird in solcher Hinsiegt Ziel und Zweck noch reizender.

Wer nämlich nach vollbrachter Wallfahrt mit gehörigen Zeugniffen zum Thore von St. Paul endlich wieder hereintritt, erhält dafelbst ein Billet, um an einem frommen Bolksfeste in der Billa Mattei an bestimmten Tagen Theil nehmen zu können. Dort erhalten die Eingelassenen eine Collation von Brod, Wein, etwas Räse oder Eiern; die Genießenden sind dabei im Garten umber gelagert, vornehmlich in dem kleinen dasselbst

befindlichen Amphitheater. Gegenüber, in dem Casino der Billa, sinte sich die höhere Gesellschaft zusammen, Cardinäle, Prälaten, Fürsten und Herren, um sich an dem Anblick zu ergöten und somit auch ihren Theil an der Spende, von der Familie Mattei gestistet, hinzunehmen. Wir sahen eine Procession von etwa zehn- die zwölssährigen Anaben herantommen, nicht im geistlichen Gewand, sondern wie es etwa Handwertslehrlingen am Festtage zu erscheinen geziemen möchte, in Aleidern gleicher Farbe, gleichen Schnitts, paarweise; es konnten ihrer vierzig sehn. Sie sangen und sprachen ihre Litaneien fromm vor sich hin und wandelten still und züchtig.

Ein alter Mann von träftigem bandwertsmäßigem Anfeben ging an ihnen ber, und schien bas Gange zu ordnen und zu leiten. Auffallend mar es, die vorüberziehende wohlgekleidete Reihe burch ein balb Dutend bettelhafte, baarfuß und zerlumpt einhergehende Rinder geschlossen zu sehen, welche jedoch in gleicher Bucht und Sitte babin wandelten. Erfundigung beghalb gab une zu vernehmen, biefer Mann, ein Schufter von Profession und kinderlos, habe sich früher bewogen gefühlt einen armen Anaben auf- und in die Lehre ju nehmen, mit Beiftand von Bohlwollenden ihn au fleiben und weiter zu bringen. Durch ein folches gegebenes Beifpiel fet es ihm gelungen andere Deifter ju gleicher Aufnahme von Rindern ju bewegen, die er ebenfalls ju befördern alsbann beforgt gewefen. Auf biefe Beife habe fich ein kleines Bauflein gesammelt, welches er zu gottesfürchtigen Sandlungen, um ben schäblichen Müßiggang an Sonn- und Feiertagen zu verbuten, ununterbrochen angehalten, ja fogar ben Befuch ber weit auseinander liegenden Sauptfirchen an Einem Tage von ihnen geforbert. Auf biese Weise mun set biese fromme Anftalt immer gewachsen; er verrichte seine verdienstlichen Wanderungen nach wie vor, und weil sich au einer fo augenfällig nutbaren Anstalt immer mehr hinzubrangen, als aufgenommen werben tonnten, fo bebiene er fich bes Mittels, um bie allgemeine Bohlthätigkeit zu erregen, bag er bie noch zu verforgenben, zu bekleibenben Kinber feinem Buge anschließe, ba es ihm benn jebesmal gelinge, zu Berforgung eines und bes anbern hinreichenbe Spende zu erhalten.

Während wir uns hiervon unterrichteten, war einer ber altern und bekleibeten Knaben auch in unsere Rähe gekommen, bot uns einen Teller, und verlangte mit gutgesetzten Worten für die nachten und sohlenlosen bescheiden eine Gabe. Er empfing sie nicht nur von uns gerührten Fremben reichlich, sonbern auch von den anstehenden, sonst pfeunigkargen Römern und Römerinnen, die einer mäßigen Spende mit viel Worten segnender Anerkennung jenes Berdienstes noch ein frommes Gewicht beizusügen nicht unterließen.

Man wollte wissen, daß der fromme Kindervater jedesmal seine Bupillen an jener Spende Theil nehmen lasse, nachdem sie sich durch vorhergegangene Banderung erbaut, wobei es denn niemals an leidlicher Sinnahme zu seinem Zwecke fehlen kann.

Ueber bie bilbenbe Rachahmung bes Schönen, von Carl Bhilipp Moris. Braunfdweig, 1788.

Unter biesem Titel ward ein Heft von kaum vier Bogen gebruckt, wozu Morit das Manuscript nach Deutschland geschickt hatte, um seinen Berleger über den Borschuß einer Reisebeschreibung nach Italien einigermaßen zu beschwichtigen. Freilich war eine solche nicht so leicht, als die einer abenteuerlichen Fuswanderung durch England niederzuschreiben.

Gebachtes Heft aber barf ich nicht unerwähnt lassen; es war aus unsern Unterhaltungen hervorgegangen, welche Moritz nach seiner Art benutzt und ausgebildet. Wie es nun damit auch sey, so kann es geschichtlich einiges Interesse haben, um daraus zu ersehen, was für Gebanken sich in jener Zeit vor uns aufthaten, welche, späterhin entwicklt, geprüft, angewendet und verbreitet, mit der Denkweise des Jahrhunderts glücklich genug zusammentrasen.

Einige Blätter aus ber Mitte bes Bortrags mögen hier eingeschaltet stehen; vielleicht nimmt man hievon Beranlassung bas Ganze wieder abzudrucken.

"Der Horizont der thätigen Kraft aber muß bei dem bildenden Genie so weit wie die Natur selber seyn, das heißt, die Organisation muß so fein gewebt seyn, und so unendlich viele Berührungspunkte der allumströmenden Natur darbieten, daß gleichsam die äußersten Enden von allen Berhältnissen der Natur im Großen, hier im Kleinen sich neben einander stellend, Raum genug haben, um sich einander nicht verdrängen zu dürfen. Wenn nun eine Organisation von diesem seinern Gewebe bei ihrer völligen Entwickelung auf einmal in der dunkeln Ahnung ihrer thätigen Kraft ein Ganzes saßt, das weder in ihr Auge noch in ihr Ohr, weder in ihre Einbildungstraft noch in ihre Gedanken kam, so muß nothwendig eine Unruhe, ein Misverhältniß zwischen den sich wägenden Kräften so lange entstehen, dis sie wieder in ihr Gleichgewicht kommen.

Bei einer Seele, beren bloß thätige Kraft schon das eble, große Ganze ber Natur in dunkler Ahnung faßt, kann die deutlich erkennende Denktraft, die noch lebhafter darstellende Einbildungskraft, und der am hellsten spiegelnde äußere Sinn mit der Betrachtung des Einzelnen im Zusammenhange der Natur sich nicht mehr begnügen.

Alle bie in der thätigen Kraft bloß dunkel geahnten Berhältnisse jenes großen Ganzen milssen nothwendig auf irgend eine Weise entweder sichtbar, hörbar, oder doch der Einbildungskraft saßbar werden; und um dieß zu werden, muß die Thatkraft, worin sie schlummern, sie nach sich selber, aus sich selber bilden. Sie muß alle jene Berhältnisse des großen Ganzen und in ihnen das höchste Schöne, wie an den Spitzen seiner Strahlen, in einen Brennpunkt sassen, Mus diesem Brennpunkte muß sich, nach des Auges gemessener Weite, ein zartes und doch getreues Bild des höchsten Schönen ründen, das die vollkommensten Berhältnisse des großen Ganzen der Natur eben so wahr und so richtig, wie sie selbst, in seinen kleinen Umfang sast.

Beil nun aber dieser Abdruck des höchsten Schönen nothwendig an etwas haften muß, so mählt die bildende Kraft, durch ihre Individualität bestimmt, irgend einen sichtbaren, hörbaren oder doch der Einbildungstraft saßbaren Gegenstand, auf den sie den Abglanz des höchsten Schönen im verzüngenden Maßstade überträgt. Und weil dieser Gegenstand wiederum, wenn er wirklich was er darstellt, wäre, mit dem Zusammenhange der Natur, die außer sich selber kein wirklich eigenmächtiges Sanzes duldet, nicht serner bestehen könnte, so sührt uns dieß auf den Punkt, wo wir schon einmal waren, daß jedesmal das innere Besen erst in die Erscheinung sich verwandeln müsse, ehe es durch die Lunst zu einem sikr sich bestehenden Ganzen gebildet werden, und ungehindert die Berhältnisse des großen Ganzen der Ratur in ihrem völligen Umsange spielen kann.

Da nun aber jene großen Berhältniffe, in beren völligen Umfange eben bas Schöne liegt, nicht mehr unter bas Bebiet ber Denktraft fallen,

so kann auch der lebendige Begriff von der bildenden Nachahmung des Schönen nur im Gefühl der thätigen Krast, die es hervordringt, im ersten Augenblid der Entstehnung stattsinden, wo das Werk, als schon vollendet, durch alle Grade seines allmähligen Werdens in dunkter Ahnung auf einmal vor die Seele tritt, und in diesem Moment der ersten Erzeugung gleichsam vor seinem wirklichen Dasehn da ist; wodurch alsdann auch jener unnennbare Reiz entsteht, welcher das schafsende Genie zur immerwährenden Bildung treibt.

Durch unser Nachbenken über die bilbende Nachahmung des Schönen mit dem reinen Genuß der schönen Kunstwerke selbst vereint, kann zwar etwas jenem lebendigen Begriff Näherkommendes in uns entstehen, das den Genuß der schönen Kunstwerke uns erhöht. Allein da unser höchster Genuß des Schönen dennoch sein Werden aus unserer eigenen Kraft unmöglich mit in sich sassen aus unserer eigenen Kraft unmöglich mit in sich sassen denne, das es hervordringt, selber, und das Schöne hat daher seinen höchsten Zweit in seiner Eutstehung, in seinem Werden schon erreicht; unser Nachgenuß desselben ist nur eine Folge seines Dasehns, und das bildende Genie ist daher im großen Plane der Natur, zuerst um sein selbst, und dann erst um unsertwillen da; weil es nun einmal außer ihm noch Wesen giebt, die selbst nicht schaffen und bilden, aber doch das Gebildete, wenn es einmal hervorgebracht ist, mit ihrer Einbildungskraft umsassen.

Die Natur bes Schönen besteht ja eben barin, daß sein inneres Wesen außer den Gränzen der Denktraft, in seiner Entstehung, in seinem eigenen Werden liegt. Eben darum, weil die Denktraft beim Schönen nicht mehr fragen kann, warum es schön seh, ist es schön. Denn es mangelt ja der Denktraft völlig an einem Bergleichungspunkte, wonach sie das Schöne beurtheilen und betrachten könnte. Was giebt es noch für einen Bergleichungspunkt für das ächte Schöne, als mit dem Indegriff aller harmonischen Berhältnisse des großen Ganzen der Natur, die keine Denktraft umfassen kann? Alles einzelne, hin und her in der Natur zerstreute Schöne ist ja nur in sofern schön, als sich dieser Indebegriff aller Berhältnisse jenes großen Ganzen mehr oder weniger darin offenbart. Es kann also nie zum Bergleichungspunkte sit das Schöne der bildenden Künste, eben so wenig als der wahren Rachahmung des Schönen zum Borbilde dienen; weil das höchste Schöne im Einzelnen der

Natur immer noch nicht schön genug für die stolze Nachahmung der großen und majestätischen Berhältnisse des allumfassenden Ganzen der Natur ift. Das Schöne kann baber nicht erkannt, es muß hervorgebracht oder empfunden werden.

Denn weil in gänzlicher Ermangelung eines Bergleichungspunktes einmal das Schöne kein Gegenstand der Denktraft ist, so würden wir, in so fern wir es nicht selbst hervordringen können, auch seines Genusses ganz entbehren müssen, indem wir uns nie an etwas halten könnten, dem das Schöne näher käme als das Minderschöne, wenn nicht etwas die Stelle der hervordringenden Kraft in uns ersetze, das ihr so nahe wie möglich kömmt, ohne doch sie selbst zu sehn: dieß ist nun, was wir Gesch mack oder Empsindungsfähigkeit für das Schöne nennen, die, wenn sie in ihren Gränzen bleibt, den Mangel des höhern Genusses bei der Hervordringung des Schönen durch die ungestörte Ruhe der stillen Betrachtung ersetzen kann.

Wenn nämlich das Organ nicht fein genug gewebt ist, um dem einströmenden Ganzen der Ratur so viele Berührungspunkte darzubieten, als nöthig sind um alle ihre großen Berhältnisse vollständig im Kleinen abzuspiegeln, und uns noch ein Punkt zum völligen Schluß des Cirkels sehlt, so können wir statt der Bildungskraft nur Empsindungsfähigkeit sur das Schöne haben: jeder Bersuch, es außer uns wieder darzustellen, würde uns mißlingen, und uns desto unzufriedener mit uns selber machen, je näher unser Empsindungsvermögen für das Schöne an das uns mangelnde Bildungsvermögen gränzt.

Weil nämlich das Wesen des Schönen eben in seiner Bollendung in sich selbst besteht, so schadet ihm der letzte sehlende Punkt so viel als tausend; denn er verrückt alle übrigen Punkte aus der Stelle in welche sie gehören. Und ist dieser Bollendungspunkt einmal versehlt, so verlohnt ein Werk der Kunst nicht der Mühe des Ansangs und der Zeit seines Werdens; es fällt unter das Schlechte die zum Unnützen herab, und sein Daseyn muß nothwendig durch die Bergessenheit, worein es sinkt, sich wieder ausheben.

Eben so schabet auch bem in bas feinere Gewebe ber Organisation gepflanzten Bildungsvermögen ber lette zu seiner Bollständigkeit sehlende Bunkt, so viel als tausend. Der höchste Werth, ben es als Empfindungsvermögen haben könnte, kommt bei ihm, als Bildungskraft, eben so wenig wie ber geringste in Betrachtung. Auf bem Punkte, wo das

Empfindungsvermögen seine Grangen überfcreitet, muß es nothwendig unter fich felber sinten, fich aufheben und vernichten.

Je volltonmener bas Empfindungsvermögen für eine gewiffe Gattung bes Schönen ift, um besto mehr ist es in Gesahr fich zu täuschen, sich selbst für Bilbungstraft zu nehmen, und auf die Weise durch tausend miflungene Bersuche seinen Frieden mit sich selbst zu stören.

Es blidt jum Beispiel beim Genuft bes Schonen in irgend einem Berte ber Runft zugleich burch bas Berben beffelben in bie bilbenbe Rraft, die es fouf, hindurch, und abnt buntel ben bobern Grad bes Genuffes eben biefes Schonen, im Gefühl biefer Rraft, bie machtig genug war es aus fich felbst bervorzubringen. Um sich nun biefen böhern Grad des Genuffes, welchen fie an einem Werte, das einmal icon ba ift, unmöglich haben kann, auch zu verschaffen, ftrebt bie einmal zu lebhaft gerührte Empfindung vergebens etwas ähnliches aus fich felbft bervorzubringen, haßt ihr eigenes Bert, verwirft es, und verleidet fich augleich ben Genug alle bes Schönen, bas außer ihr schon ba ift, und woran sie nun eben beswegen, weil es ohne ihr Buthun ba ift, keine Freude findet. Ihr einziger Bunich und Streben ift, bes ihr verfagten bobern Genuffes, ben fie nur bunkel abnt, theilhaftig zu werben: in einem iconen Berte, bas ihr fein Dafenn bantt, mit bem Bewuftfeyn von eigener Bildungetraft fich felbst zu spiegeln. Allein sie wird ihres Bunfches ewig nicht gewährt, weil Eigennut ihn erzeugte, und bas Schone fich nur um fein felbst willen von ber Band bes Rünftlers greifen, und willig und folgfam von ihm fich bilben läft.

Bo sich nun in den schaffenwollenden Bildungstrieb sogleich die Borstellung vom Genuß des Schönen mischt, den es, wenn es vollendet ist, gewähren soll, und wo diese Borstellung der erste und stärkste Antrieb unserer Thatkraft wird, die sich zu dem was sie beginnt, nicht in und durch sich selbst gedrungen stühlt, da ist der Bildungstrieb gewiß nicht rein: der Brennpunkt oder Bollendungspunkt des Schönen sällt in die Birk ung über das Werk hinaus; die Strahlen gehen auseinander; das Werk kann sich nicht in sich selber ründen.

Dem höchsten Genuß bes aus sich selbst hervorgebrachten Schönen sich so nah zu bunten, und boch barauf Berzicht zu thun, scheint freilich ein harter Rampf, ber bennoch angerft leicht wird, wenn wir aus biesem Bilbungstriebe, ben wir uns einmal zu bestigen schmeicheln, um boch sein

Wesen zu verebeln, jede Spur des Eigennutzes, die wir noch sinden, tilgen und jede Borstellung des Genusses, den uns das Schöne, das wir hervorbringen wollen, wenn es nun da sehn wird, durch das Gefühl unserer eignen Kraft, gewähren soll, so viel wie möglich zu verbannen suchen, so daß, wenn wir auch mit dem letzten Athemzuge es erst vollenden könnten, es dennoch zu vollenden strebten.

Behält alsbann das Schöne, das wir ahnen, bloß an und für sich selbst in seiner Hervorbringung noch Reiz genug unsere Thatkraft zu bewegen, so dürsen wir getrost unserm Bildungstriebe folgen, weil er ächt und rein ist. Berliert sich aber mit der gänzlichen Hinvegdenkung des Genusses und der Wirkung auch der Reiz, so bedarf es ja keines Kampses weiter: der Friede in uns ist hergestellt, und das nun wieder in seine Rechte getretene Empfindungsvermögen eröffnet sich zum Lohne für sein beschönens Zurücktreten in seine Gränzen dem reinsten Genuß des Schönen, der mit der Ratur seines Wesens bestehen kann.

Freilich kann nun der Punkt, wo Bildungs und Empsindungskraft sich scheidet, so äußerst leicht versehlt und überschritten werden, daß es gar nicht zu verwundern ist, wenn immer tausend falsche, augemaßte Abdrucke des höchsten Schönen gegen einen ächten, durch den salschen Bildungskrieb in den Werken der Runft entstehen. Denn da die ächte Bildungskraft sogleich bei der ersten Entstehung ihres Werks auch schon den ersten höchsten Genuß desselben als ihren sichen Lohn in sich selber trägt, und sich nur dadurch von dem falschen Bildungskriebe unterscheidet, daß sie den allerersten Moment ihres Anstoßes durch sich selber und nicht durch die Ahnung des Genusses von ihrem Werke erhält; und weil in diesem Moment der Leidenschaft die Denktraft selbst kein richtiges Urtheil fällen kann, so ist es fast unmöglich, ohne eine Anzahl mißlungener Bersuche, dieser Selbstäuschung zu entkommen.

Und selbst auch diese missungenen Bersuche sind noch nicht immer ein Beweis von Mangel an Bildungstraft, weil diese selbst da, wo sie ächt ist, oft eine ganz falsche Richtung nimmt, indem sie vor ihre Einbildungstraft stellen will, was vor ihr Auge, oder vor ihr Ange, was vor ihr Ohr gehört.

Eben weil die Ratur die inwohnende Bildungstraft nicht immer zur völligen Reife und Entwidelung kommen ober fie einen falfchen Beg einschlagen, läßt, auf dem fie sich nie entwideln kann, fo bleibt das ächte

Schöne selten. Und weil sie auch aus bem angemaßten Bilbungstriebe bas Gemeine und Schlechte ungehindert entstehen läßt, so unterscheibet sich eben dadurch das ächte Schöne und Edle durch seinen seltenen Werth vom Schlechten und Gemeinen.

In dem Empfindungsvermögen bleibt also stets die Lücke, welche nur durch das Resultat der Bildungstraft sich ausfüllt. Bildungstraft und Empfindungsfähigkeit verhalten sich zu einander wie Mann und Weib. Denn auch die Bildungstraft ist bei der ersten Entstehung ihres Werks, im Moment des höchsten Genusses, zugleich Empfindungsfähigkeit, und erzeugt, wie die Natur, den Abdruck ihres Wesens aus sich selber.

Empfindungsvermögen sowohl als Bildungstraft sind also in dem seinern Gewebe der Organisation gegrundet, in so fern dieselbe in allen ihren Berührungspunkten von den Berhältnissen des großen Ganzen der Natur ein vollständiger oder doch fast vollständiger Abdruck ist.

Empfindungstraft sowohl als Bildungstraft umfassen mehr als Denktraft, und die thätige Kraft, worin sich beide gründen, fast zugleich anch alles was die Denktraft fast, weil sie von allen Begriffen, die wir je haben können, die ersten Anlässe, stets sie aus sich herausspinnend, in sich trägt.

In so fern num biese thätige Kraft, alles was nicht unter bas Gebiet ber Denkkraft fällt, hervorbringend in sich saßt, heißt sie Bilbungskraft: und in so fern sie bas was außer ben Gränzen ber Denkkraft liegt, ber Hervorbringung sich entgegenneigend, in sich begreift, heißt sie Empfindungskraft.

Bildungstraft kann nicht ohne Empfindung und thätige Kraft, die bloß thätige Kraft hingegen kann ohne eigentliche Empfindungs - und Bildungstraft, wovon fle nur die Grundlage ift, für sich allein stattstuden.

In so fern nun biese bloß thätige Kraft ebenfalls in bem feinern Gewebe ber Organisation sich gründet, darf das Organ nur überhaupt in allen feinen Berührungspunkten ein Abbruck der Berhältnisse bes großen Ganzen sehn, ohne daß eben der Grad der Bollständigkeit erfordert würde, welche die Empfindungs- und Bildungskraft voraussetzt.

Bon ben Berhältniffen bes großen Ganzen, bas uns umgiebt, treffen nämlich immer fo viele in allen Berührungspuntten unferes Organs

zusammen, daß wir dieß große Ganze bunkel in uns fithlen, ohne es boch selbst zu sehn. Die in unser Wesen hineingesponnenen Berhältnisse jenes Ganzen streben sich nach allen Seiten wieder auszubehnen; das Organ wünscht sich nach allen Seiten bis ins umendliche fortzusetzen: es will das umgebende Ganze nicht nur in sich spiegeln, sondern so weit es kann, selbst dieß umgebende Ganze sehn.

Daher ergreift jede höhere Organisation ihrer Natur nach die ihr untergeordnete und trägt sie in ihr Wesen über: die Pflanze den unorganisiten Stoff durch bloses Werden und Wachsen; das Thier die Pflanzen durch Werden, Wachsen und Genuß; der Mensch verwandelt nicht nur Thier und Pflanze durch Werden, Wachsen und Genuß in sein inneres Wesen, sondern sast zugleich alles, was seiner Organisation sich unterordnet, durch die unter allen am hellsten geschliffene spiegelnde Oberstäche seines Wesens, in den Umsang seines Dasens auf und stellt es, wenn sein Organ sich bildend in sich selbst vollendet, verschönert außer sich wieder dar. Wo nicht, so muß er das was um ihn her ist, durch Zerstörung in den Umsang seines wirklichen Dasens ziehen und verheerend um sich greisen so weit er kann, da einmal die reine unschnlige Beschauung seinen Durst nach ausgedehntem wirklichem Dasen nicht erseten kann."

# April.

### Correspondenz.

Rom, ben 10. April 1788.

Noch bin ich in Rom mit dem Leibe, nicht mit der Seele. Sobald ber Entschluß fest war abzugehen, hatte ich auch kein Interesse mehr, und ich wäre lieber schon vierzehn Tage fort. Sigentlich bleibe ich noch um Kapsers willen und um Bury's willen. Ersterer muß noch einige Stubien absolviren, die er nur hier in Rom machen kann, noch einige Mustkalien sammeln; der andere muß noch die Zeichnung zu einem Gemälde nach meiner Ersindung ins Reine bringen, dabei er meines Rathes bedarf.

Doch habe ich ben 21. ober 22. April jur Abreife festgesett.

Rom, ben 11. April 1788.

Die Tage vergehen, und ich kann nichts mehr thun. Raum mag ich noch etwas sehen; mein ehrlicher Meher steht mir noch bei, und ich genieße noch zuletzt seines unterrichtenden Umgangs. Hätte ich Rahsern nicht bei mir, so hätte ich jenen mitgebracht. Wenn wir ihn nur ein Jahr gehabt hätten, so wären wir weit genug gekommen. Besonders hätte er bald über alle Scrupel im Köpfezeichnen hinausgeholsen.

Ich war mit meinem guten Meyer biesen Morgen in der französtsschen Akademie, wo die Abgüsse der besten Statuen des Alterthums beisammen stehen. Wie könnte ich ausdrücken, was ich hier wie zum Abschied empfand! In solcher Gegenwart wird man mehr als man ist; man fühlt, das Würdigste, womit man sich beschäftigen sollte, set die menschliche Gestalt, die man hier in aller mannichsaltigen Herrlichkeit

gewahr wird. Doch wer fühlt bei einem solchen Anblid nicht alsobalb wie unzulänglich er seh! selbst vorbereitet steht man wie vernichtet. Hatte ich doch Proportion, Anatomie, Regelmäßigkeit der Bewegung mir einigermaßen zu verdeutlichen gesucht, hier aber siel mir nur zu sehr auf, daß die Form zuletzt alles einschließe, der Glieder Zweckmäßigkeit, Berhältniß, Charakter und Schönheit.

Rom, ben 14. April 1788.

Die Berwirrung kann wohl nicht größer werben! Indem ich nicht abließ an jenem Fuß fort zu modelliren, ging mir auf, daß ich nunmehr Tasso unmittelbar angreisen müßte, zu dem sich denn auch meine Gedanken hinwendeten — ein willsommener Gefährte zur bevorstehenden Reise. Dazwischen wird eingepackt, und man sieht in solchem Augenblick erst, was man alles um sich versammelt und zusammengeschleppt hat.

# Bericht.

Meine Correspondenz der letzten Wochen bietet wenig Bedeutendes: meine Lage war zu verwicklt zwischen Kunst und Freundschaft, zwischen Besitz und Bestreben, zwischen einer gewohnten Gegenwart und einer wieder neu anzugewöhnenden Zukunst. In diesen Zuständen konnten meine Briese wenig enthalten; die Freude meine alten geprüften Freunde wieder zu sehen war nur mäßig ausgesprochen, der Schmerz des Loslösens dagegen kaum verheimlicht. Ich sasse in gegenwärtigem nachträglichem Bericht manches zusammen, und nehme nur das auf, was aus jener Zeit mir theils durch andere Papiere und Denkmale bewahrt, theils in der Erinnerung wieder hervorzurussen ist.

Tischbein verweilte noch immer in Reapel, ob er schon seine Zurücklunft im Frühling wiederholt angeklindigt hatte. Es war sonst mit ihm gut leben, nur ein gewisser Tik ward durch die Länge beschwerlich: er ließ nämlich alles was er zu thun vorhatte, in einer Art Unbestimmtheit, wodurch er oft ohne eigentlich bösen Willen andere zu Schaden und Unlust brachte. So erging es mir nun auch in diesem Falle: ich mußte, wenn er zurücksehrte, um uns alle bequem logirt zu sehen, das Quartier verändern, und da die obere Etage unseres Hauses eben leer ward, fäumte

ich nicht fie zu miethen und fie zu beziehen, damit er bei feiner Ankunft in der untern alles bereit fande.

Die obern Räume waren ben untern gleich, die hintere Seite jedoch hatte ben Bortheil einer allerliebsten Aussicht über ben Hausgarten und die Gärten ber Nachbarschaft, welche, da unser Haus ein Echaus war, sich nach allen Seiten ausbehnte. Hier sah man nun die verschiebensten Gärten, regelmäßig durch Mauern getrennt, in unendlicher Mannichsaltigkeit gehalten und bepflanzt: dieses grünende und blühende Paradies zu verherrlichen, trat überall die einsach eble Baukunst hervor, Gartensäle, Balkone, Terrassen, auch auf den höheren Hinterhäuschen eine offene Loge, dazwischen alle Baum- und Pflanzenarten der Gegend.

In unserm Hausgarten versorgte ein alter Weltgeistlicher eine Anzahl wohlgehaltener Citronenbäume, von mäßiger Höhe, in verzierten Basen von gebranuter Erbe, welche im Sommer der freien Luft genossen, im Winter jedoch im Gartensale verwahrt standen. Nach vollsommen geprlifter Reise wurden die Friichte sorgfältig abgenommen, jede einzeln in weiches Papier gewidelt, so zusammengepackt und versendet. Sie sind wegen besonderer Borzüge im Handel beliebt. Eine solche Orangerie wird als ein kleines Capital in bürgerlichen Familien betrachtet, wovon man alle Jahre die gewissen Interessen zieht.

Diefelbigen Fenfter, aus welchen man soviel Anmuth beim flarften himmel ungestört betrachtete, gaben auch ein vortreffliches Licht zu Beschauung malerischer Runstwerte. Go eben hatte Rniep verschiebene Aquarellzeichnungen, ausgeführt nach Umriffen, bie er auf unferer Reise burch Sicilien forgfältig zog, verabrebetermaßen eingefendet, die nunmehr bei bem günftigsten Licht allen Theilnehmenben au Freude und Bewunberung gereichten. Klarbeit und luftige Haltung ist vielleicht in biefer Art keinem beffer gelungen als ihm, ber fich mit Reigung gerabe hierauf geworfen hatte. Die Ansicht biefer Blätter bezauberte wirklich: beun man glaubte die Fenchte bes Meers, die blauen Schatten ber Felsen, die gelbröthlichen Tone ber Gebirge, bas Berschweben ber Ferne in bem glangreichsten himmel wieder au sehen, wieder au empfinden. Aber nicht allein biefe Blätter erschienen in solchem Grade gunftig, jedes Gemalbe auf Dieselbe Staffelei, an benselben Ort gestellt, erschien wirksamer und auffallenber; ich erinnere mich, bag einigemal, als ich ins Zimmer trat, mir ein foldes Bilb wie zauberifch entgegenwirkte.

Das Geheimnis einer gunstigen ober ungunstigen, birecten ober inbirecten atmosphärischen Beleuchtung war bamals noch nicht entbeckt, sie selbst aber burchaus gefühlt, angestaunt, und als nur zufällig und unerklärbar betrachtet.

Diese neue Wohnung gab nun Gelegenheit eine Anzahl von Gypsabgilsten, die sich nach und uach um uns gesammelt hatten, in freundlicher Ordnung und gutem Lichte anszustellen, und man genoß jetzt erst eines höchst würdigen Besitzes. Wenn man, wie in Rom der Fall ist, sich immersort in Gegenwart plastischer Aunstwerke der Alten besinden, so stühlt man sich, wie in Gegenwart der Natur, vor einem Unendlichen, Unerforschlichen. Der Eindruck des Erhabenen, des Schönen, so wohltätig er auch sehn mag, beunruhigt uns, wir wünschen unsere Gestihle, unsere Anschauung in Worte zu fassen: dazu müßten wir aber erst extennen, einsehen, begreisen; wir sangen an zu sondern, zu unterscheiden, zu ordnen, und auch dieses sinden wir, wo nicht unmöglich, doch höchst schwierig, und so kehren wir endlich zu einer schauenden und genießenden Bewunderung zurück.

Ueberhaupt aber ist dieß die entschiedenste Wirkung aller Aunstwerte, daß sie und in den Zustand der Zeit und der Individuen versetzen, die sie und in den Zustand der Zeit und der Individuen versetzen, die sie hervordrachten. Umgeben von antiken Statuen, empfindet man sich in einem bewegten Naturleben: man wird die Mannichsaltigkeit der Menschengestaltung gewahr, und durchaus auf den Menschen in seinem reinsten Zustande zurückgesührt, wodurch denn der Beschauer selbst lebendig und rein menschlich wird. Selbst die Bekleidung, der Natur angemessen, die Gestalt gewissermaßen noch hervorhebend, thut im allgemeinen Sinne wohl. Kann man dergleichen Umgebung in Rom tagtäglich genießen, so wird man zugleich habsüchtig darnach; man verlangt solche Gebilde neben sich aufzustellen, und gute Gypsabgisse, als die eigentlichen Facsimile's, geben hierzu die beste Gelegenheit. Wenn man des Morgens die Augen ausschlägt, sühlt man sich von dem Vortresslüchsten gerührt; alles unser Denken und Sinnen ist von solchen Gestalten begleitet, und es wird dadurch unmöglich in Barbarei zurückzusalten.

Den ersten Plat bei uns behanptete Juno Lubovist, um besto höher geschätzt und verehrt, als man bas Original nur selten, nur zufällig zu sehen bekam, und man es für ein Glüd achten mußte sie immerwährend vor Augen zu haben; benn keiner unserer Zeitgenoffen, ber zum

erstenmal vor sie hintritt, darf behaupten diesem Anblick gewachsen zu sehn.

Roch einige kleinere Junonen standen zur Bergleichung neben ihr, vorzäglich Busten Jupiters und, um anderes zu übergehen, ein guter alter Abgust der Medusa Rondanini, ein wundersames Wert, das, den Zwiespalt zwischen Tod und Leben, zwischen Schmerz und Wollust ausdrückend, einen umnennbaren Reiz wie irgend ein anderes Problem über uns ausübt.

Doch erwähne ich noch eines Hercules Anax, so träftig und groß als verständig und mild; sodann eines allerliebsten Mercur, beren beider Originale sich jest in England besinden. Halberhobene Arbeiten, Abgusse von manchen schönen Werten gebrannter Erde, auch die ägsptischen, von dem Gipfel des großen Obelisten genommen, und was nicht sonst an Fragmenten, worunter einige marmorne waren, standen wohl eingereiht umher.

Ich spreche von biesen Schätzen, welche nur wenige Wochen in die neue Wohnung gereiht standen, wie einer der sein Testament überdenkt, den ihn umgebenden Besitz mit Fassung, aber doch gerührt ansehen wird. Die Umständlichseit, die Bemilhung und Kosten und eine gewisse Undehällsichseit in solchen Dingen hielten mich ab, das Borzuglichste sogleich nach Deutschland zu bestimmen. Jund Ludoviss war der eblen Angelica zugedacht, weniges andere den nächsten Künstlern; manches gehörte noch zu den Tischbeinischen Bestigungen, anderes sollte unangetastet bleiben, und von Burd, der das Quartier nach mir bezog, nach seiner Weise benützt werden.

Indem ich dieses nieberschreibe, werden meine Gedanken in die frühesten Zeiten hineingeführt und die Gelegenheiten hervorgerusen, die mich anfänglich mit solchen Gegenständen bekannt machten, meinen Antheil erregten, bei einem völlig ungenügenden Denken einen überschwenglichen Euthustasmus hervorriesen, und die gränzenlose Sehnsucht nach Italien zur Folge hatten.

In meiner frühesten Jugend ward ich nichts Plastisches in meiner Baterstadt gewahr: in Leipzig machte zuerst der gleichfam tanzend auftretende, die Chmbeln schlagende Faun einen tiefen Eindruck, so daß ich mir den Abguß noch jetzt in seiner Individualität und Umgebung denken kann. Nach einer langen Pause ward ich auf einmal in das volle Meer

geftlirzt, als ich mich von der Mannheimer Sammlung in dem von oben wohl beleuchteten Saale plöslich umgeben fah.

Nachher fanden sich Sypsgieser in Franksurt ein; sie hatten sich mit manchen Originalabgüssen über die Alpen begeben, welche sie sobann abformten, und die Originale für einen leidlichen Preis abliesen. So erhielt ich einen ziemlich guten Laotoonstopf, Niode's Töchter, ein Köpfchen später für eine Sappho angesprochen, und noch sonst einiges. Diese edlen Gestalten waren eine Art von heimlichem Gegengist, wenn das Schwache, Falsche, Manierirte über mich zu gewinnen drohte. Eigentlich aber empfand ich immer innerliche Schmerzen eines unbefriedigten, sich aufs Unbekannte beziehenden, oft gedäntpsten und immer wieder auflebenden Berlangens. Groß war der Schmerz daher, als ich, aus Rom scheidend, von dem Besit des endlich Erlangten, sehnlichst Sehossten mich lostrennen sollte.

Die Gefetlichkeit ber Pflanzenorganisation, die ich in Sicilien gewahr worden, beschäftigte mich zwischen allem durch, wie es Reigungen zu thun pflegen, die sich unseres Innern bemächtigen und sich zugleich unsern Fähigkeiten angemessen Ich besuchte den botanischen Garten, welcher, wenn man will, in seinem veralteten Zustande geringen Reiz aussibte, auf mich aber doch, dem vieles, was er dort vorsand, neu und unerwartet schien, einen gelinstigen Einsluß hatte. Ich nahm daher Gelegenheit manche seltenere Pflanzen um mich zu versammeln und meine Betrachtungen darüber sortzusetzen, so wie die von mir aus Samen und Kernen erzogenen sernerhin pflegend zu beobachten.

In diese letzten besonders wollten bei meiner Abreise mehrere Freunde sich theilen. Ich pflanzte den schon einigermaßen erwachsenen Piniensprösling, Bordilden eines künftigen Baumes, bei Angelica in den Handgarten, wo er durch manche Jahre zu einer ansehnlichen Höhe gedieh, wovon mir theilnehmende Reisende zu wechselseitigem Bergnügen, wie auch von meinem Andenken an jenem Platze, gar manches zu erzählen wußten. Leider fand der nach dem Ableben jener unschätzbaren Freundin eintretende neue Besitzer es unpassend, auf seinen Blumenbeeten ganz unörtliche Pinien hervorwachsen zu sehen. Späterhin fanden wohlwollende, darnach forschende Reisende die Stelle leer und hier wenigstens die Spur eines anmuthigen Dasenns ausgelöscht.

Gludlicher waren einige Dattelpflanzen, bie ich aus Rernen gezogen

hatte; wie ich denn überhaupt die merkolltdige Entwidelung derselben durch Aufopferung mehrerer Eremplare von Zeit zu Zeit beobachtete: die übrig gebliebenen frisch aufgeschossenen übergab ich einem römischen Freunde, der sie in einen Garten der Sixtinischen Straße pflanzte, wo sie noch am Leben sind, und zwar dis zur Mannshöhe herangewachsen, wie ein erhabener Reisender mir zu versichern die Gnade hatte. Mögen sie den Besitzern nicht unbequem werden und fernerhin zu meinem Andenken grünen, wachsen und gedeihen!

Auf bem Berzeichnisse, was vor der Abreise von Rom allenfalls nachzuholen sehn möchte, sanden sich zuletzt sehr disparate Gegenstände, die Cloaca Massima und die Catacomben bei San Sebastiano. Die erste erhöhte wohl noch den kolossalen Begriff, wozu und Piranesi vordereitet hatte; der Besuch des zweiten Locals gerieth jedoch nicht zum besten: denn die ersten Schritte in diese dumpsigen Räume erregten mir alsobald ein solches Missbehagen, daß ich sogleich wieder and Tageslicht hervorstieg, und dort im Freien, in einer ohnehin undekannten, sernen Gegend der Stadt die Rückunst der übrigen Gesellschaft abwartete, welche, gesaster als ich, die dortigen Zustände getrost beschauen mochte. In dem großen Werse: Roma sotteranea, di Antonio Rosio, Romano, belehrte ich mich lange Zeit nachher umständlich von alle dem, was ich dort gesehen oder auch wohl nicht gesehen hätte, und glaubte mich dadurch hinlänglich entschädigt.

Eine andere Wallsahrt wurde bagegen mit mehr Nupen und Folge unternommen: es war zu der Alademie Luca, dem Schädel Raphaels unsere Berehrung zu bezeigen, welcher dort als ein Heiligthum ausbewahrt wird, seitdem er aus dem Grabe dieses außerordentlichen Mannes, das man bei einer baulichen Augelegenheit eröffnet hatte, daselbst entsernt und hierher gebracht worden.

Ein wahrhaft wundersamer Anblid! Eine so schön als nur dentbar zusammengefaßte und abgerundete Schale, ohne eine Spur von jenen Erhöhungen, Beulen und Budeln, welche, später an andern Schädeln bemerkt, in der Gall'schen Lehre zu so mannichsaltiger Bedeutung geworden sind. Ich konnte mich von dem Anblid nicht losreißen, und bemerkte beim Weggehen, wie bedeutend es für Natur- und Kunstsreunde sehn müßte, einen Abguß davon zu haben, wenn es irgend möglich wäre. Hofrath Reissenkein, dieser einflugreiche Freund, gab mir Hoffnung,

und erfüllte fle nach einiger Zeit, indem er mir wirklich einen solchen Abguß nach Deutschland sendete, bessen Anblick mich noch oft zu ben mannichsaltigsten Betrachtungen aufruft.

Das liebenswürdige Bild von des Künftlers Hand, St. Lukas, dem die Mutter Gottes erscheint, damit er sie in ihrer vollen göttlichen Hoheit und Anmuth wahr und natürlich darstellen möge, gewährte den heitersten Andlick. Raphael, selbst noch jung, steht in einiger Entsernung, und sieht dem Evangelisten bei der Arbeit zu. Anmuthiger kann man wohl nicht einen Beruf, zu dem man sich entschieden hingezogen fühlt, ausdrücken und bekennen.

Pietro da Cortona war ehemals der Bestiger dieses Werks, und hat solches der Atademie vermacht. Es ist freilich an manchen Stellen beschädigt und restaurirt, aber doch immer ein Gemälde von bedeutendem Werth.

In biefen Tagen jedoch ward ich durch eine ganz eigene Berfuchung gepruft, die meine Reise zu verhindern und mich in Rom aufs neue zu feffeln brobte. Es tam nämlich von Reapel Bert Antonio Rega, Rünftler und ebenfalls Runfthändler, ju Freund Meber, ibm vertranlich anklindigend, er feb mit einem Schiffe bier angekommen, welches braugen an Ripa grande liege, wohin er mitzugehen hierdurch einlade: benn er babe auf bemielben eine bebeutenbe antite Statue, jene Tangerin ober Mufe, welche in Reapel im Sofe bes Balafts Caraffa Colombrano nebft anbern in einer Nifche feit unbentlichen Jahren geftanben und burchans für ein gutes Werk gehalten worben fet. Er wünsche biefe zu verlaufen, aber in ber Stille, und frage befihalb an, ob nicht etwa herr Meyer felbst ober einer feiner vertrauten Freunde sich zu biefem Handel entschließen könnte? Er biete bas eble Runftwert zu einem auf alle Falle bochft mäßigen Breife von breihundert Zechinen, welche Forberung fich obne Frage erhöhen möchte, wenn man nicht in Betracht ber Bertaufer und bes Räufers mit Borficht zu verfahren Urfache batte.

Mir war die Sache sogleich mitgetheilt, und wir eilten selbbritte zu bem von unserer Wohnung ziemlich entsernten Landungsplatze. Rega hob sogleich ein Brett von der Riste, die auf dem Berded stand, und wir sahen ein allerliebstes Köpschen, das noch nie vom Rumpse getrennt gewesen, unter freien Haarloden hervorblidend und nach und nach ausgedeckt eine lieblich bewegte Gestalt, im anständigsten Gewande, sibrigens wenig versehrt und die eine Hand vollsommen gut erhalten.

Sogleich erinnerten wir uns recht gut sie an Ort und Stelle gesehen zu haben, ohne zu ahnen, daß sie uns je so nah kommen könnte. Hier nun fiel uns ein — und wem hätte es nicht einfallen sollen? — gewiß, sagten wir, wenn man ein ganzes Jahr mit bebeutenden Kosten gegraden hätte und zuletzt auf einen solchen Schatz gestoßen wäre, man hätte sich höchst glüdlich gesunden. Wir konnten uns kaum von der Betrachtung losreißen; denn ein so reines, wohlerhaltenes Alterthum in einem leicht zu restaurirenden Zustand kam uns wohl niemals zu Gesicht. Doch schieden wir zuletzt mit Borsatz und Zusage baldigste Antwort vernehmen zu lassen.

Bir waren beiberseits in einem wahrhaften Kampf begriffen; es schien uns in mancher Betrachtung unräthlich biesen Ankauf zu machen: wir entschlossen uns baher ben Fall ber guten Frau Angelica zu melben, als wohl vermögend zum Ankauf und durch ihre Berbindung zu Restausration und sonstigen Borkommenheiten hinlänglich geeignet. Meher libernahm die Meldung, wie früher die wegen des Bildes von Daniele da Bolterra, und wir hofften deschalb das beste Gelingen. Allein die umssichtige Frau, mehr aber noch der ökonomische Gemahl lehnten das Geschäft ab, indem sie wohl auf Malereien bedeutende Summen verwenzeiten, sich aber auf Statuen einzulassen keineswegs den Entschliss sassen konnten.

Nach bieser ablehnenben Antwort wurden wir nun wieder zu neuer Ueberlegung aufgeregt: die Gunst des Glückes schien ganz eigen; Meher betrachtete den Schatz noch einmal und überzeugte sich, daß das Bildwerk nach seinen Gesammtzeichen wohl als griechische Arbeit anzuerkennen seh, und zwar geraume Zeit vor Augustus hinauf, vielleicht bis an Hiero II. geordnet werden könnte.

Den Credit hatte ich wohl dieses bedeutende Aunstwert anzuschaffen, Rega schien sogar auf Stückzahlung eingehen zu wollen, und es war ein Angenblick, wo wir uns schon im Besttz des Bildnisses und solches in unserm großen Saal wohlbeleuchtet aufgestellt zu sehen glaubten.

Wie aber benn boch zwischen einer leibenschaftlichen Liebesneigung und einem abzuschließenden Heirathscontract noch manche Gedanken sich einzudringen pflegen, so war es auch hier, und wir durften ohne Rath und Zustimmung unserer ebeln Runstverwandten, des Herrn Zuchi und seiner wohlmeinenden Gattin, eine folche Berbindung nicht unternehmen:

benn eine Berbindung war es im ideell-phymalionischen Sinne, und ich läugne nicht, daß der Gedanke dieses Wesen zu besitzen bei mir tiese Wurzet gesast hatte. Ja, als ein Beweis, wie sehr ich mir hierin schweichelte, mag das Bekenntniß gelten, daß ich dieses Ereigniß als einen Wink höherer Dämonen ansah, die mich in Rom sestzuhalten und alle Gründe, die mich zum Entschluß der Abreise vermocht, auf das thätigste niederzuschlagen gedächten.

Gludlicherweise waren wir schon in ben Jahren, wo die Bermunft bem Berftand in folden Fällen zu Bulfe zu kommen pflegt, und fo mußte benn Runftneigung, Besitzesluft und mas ihnen fonft beiftand, Dialektif und Aberglaube vor ben guten Gesinnungen weichen, welche bie eble Freundin Angelica mit Sinn und Wohlwollen an uns zu wenden bie Geneigtheit hatte. Bei ihren Vorstellungen traten baber aufs klarfte bie fammtlichen Schwierigkeiten und Bebenklichkeiten an ben Tag, bie fic einem folden Unternehmen entgegen ftellten. Anbige, bisber ben Runftund Alterthumsstudien fich widmende Manner griffen auf einmal in ben Runfthandel ein, und erregten bie Gifersucht ber zu folchem Geschäft berkömmlich Berechtigten. Die Schwierigkeiten ber Restauration seben mannichfaltig, und es frage sich, in wiefern man babei werbe billig und reblich bedient werben. Wenn ferner bei ber Absenbung auch alles in möglichster Ordnung gehe, fo könnten boch wegen ber Erlaubnig ber Ausfuhr eines solchen Kunstwerkes am Schluß noch hinderniffe entstehen, und was alsbann noch wegen ber Ueberfahrt und bes Anlandens und Ankommens zu Baufe alles noch für Wiberwärtigkeiten ju befürchten seben. Ueber folche Betrachtungen, bieß es, gebe ber Sanbelsmann binaus: fowohl Dabe als Gefahr fete fich in einem großen Gangen ins Gleichgewicht, bagegen set ein einzelnes Unternehmen biefer Art auf jebe Weise bebenklich.

Durch solche Borstellungen wurde benn nach und nach Begierbe, Bunsch und Borsatz gemilbert, geschwächt, boch niemals ganz ausgelöscht, besonders da sie endlich zu großen Ehren gelangte: denn sie steht gegenwärtig im Museo Pio-Clementino in einem kleinen angedauten, aber mit dem Museum in Berbindung stehenden Cabinet, wo im Fußboden die wunderschönen Mosaiken von Masken und Landgewinden eingesetzt sind. Die übrige Gesellschaft von Statuen in jenem Cadinet besteht: 1) ans der auf der Ferse sitzenden Benus, an deren Base der Rame des Bupalus eingegraben steht; 2) ein sehr schwer kleiner Ganymedes; 3) die schöne

Statue eines Ringlings, dem, ich weiß nicht ob mit Recht, der Name Abonis beigelegt wird; 4) ein Faun aus Rosso Antico; 5) der ruhig stehende Discobolus.

Bisconti hat im britten gedachtem Musenm gewidmeten Bande bieses Denkmal beschrieben, nach seiner Weise erklärt und auf der breißigsten Tasel abbilden lassen; da denn jeder Kunstfreund mit uns bedauern kann, daß es uns nicht gelungen sie nach Deutschland zu schaffen und sie irgend einer vaterländischen Sammlung hinzuzugesellen.

Man wird es nathrlich finden, daß ich bei meinen Abschiedsbeschechen jene anmuthige Mailänderin nicht vergaß. Ich hatte die Zeit her von ihr manches Bergnügliche gehört, wie sie mit Angelica immer vertrauter geworden und sich in der höhern Gesellschaft, wohin sie dadurch gelangt, gar gut zu benehmen wisse. Auch konnte ich die Bermuthung nähren und den Bunsch, daß ein wohlhabender junger Mann, welcher mit Zucchi's im besten Bernehmen stand, gegen ihre Anmuth nicht unempsindlich, und ernstere Absichten durchzussischen nicht abgeneigt seh.

Run fant ich fle im reinlichen Morgenkleibe, wie ich fle zuerft in Caftel Ganbolfo gefeben: fie empfing mich mit offener Anmuth und brildte, mit nathrlicher Zierlichkeit, ben wiederholten Dank für meine Theilnahme aar liebenswirdig aus. "Ich werd' es nie vergeffen," fagte fie, "daß ich, aus Berwirrung mich wieber erholenb, unter ben anfragenben geliebten und verehrten Namen auch ben Eurigen nennen borte; ich forschte mehrmals, ob es benn auch wahr fen? Ihr fettet Eure Erfundigungen burch mehrere Wochen fort, bis endlich mein Bruber, Euch besuchend, fur ums beibe banken konnte. Ich weiß nicht, ob er's ausgerichtet hat wie ich's ihm auftrug; ich ware gern mitgegangen, wenn fich's geziemte." Sie fragte nach bem Weg, ben ich nehmen wollte, und als ich ihr meinen Reiseplan vorergablte, verfette fie: "Ihr fend gludlich, fo reich zu fenn, daß Ihr Euch bieß nicht zu verfagen braucht; wir andern muffen uns in die Stelle finden, welche Gott und feine Beiligen uns angewiefen. Schon lange feb' ich vor meinem Fenster Schiffe tommen und abgehen, anslaben und einladen; das ift unterhaltend, und ich bente manchmal, woher und wohin bas alles?" Die Fenster gingen gerabe auf die Treppen von Ripetta, die Bewegung war eben febr lebhaft.

Sie sprach von ihrem Bruber mit Bartlichkeit, freute fich seine Haushaltung orbentlich zu führen, ihm möglich zu machen, daß er, bei Goethe, sammtl. Berte. XIX.

mäßiger Besoldung, noch immer etwas zurud, in einem vortheilhaften Handel anlegen könne; genug, sie ließ mich zunächst mit ihren Zuständen durchaus vertraut werden. Ich freute mich ihrer Gesprächigkeit: deun eigentlich machte ich eine gar wunderliche Figur, indem ich schnell alle Momente unseres zarten Berhältnisses vom ersten Augenblick an bis zum letzten mir wieder vorzurollen gedrängt war. Nun trat der Bruder herein, und der Abschied sich in freundlicher mäßiger Prosa.

Als ich vor die Thilre kam, fand ich meinen Wagen ohne den Lutscher, den ein geschäftiger Knabe zu holen lief. Sie sah herans zum Fenster des Entresols, den sie in einem stattlichen Gebände bewohnten; es war nicht gar hoch, man hätte geglaubt sich die Hand reichen zu können.

Man will mich nicht von Euch wegführen, seht Ihr! rief ich aus: man weiß, so scheint es, daß ich ungern von Euch scheide.

Was sie darauf erwiederte, was ich versetzte, den Gang des anmuthigsten Gespräches, das, von allen Fesseln frei, das Innere zweier sich nur halbbewußt Liebenden offenbarte, will ich nicht entweihen durch Wiederholung und Erzählung: es war ein wunderbares, zufällig eingeleitetes, durch innern Drang abgenöthigtes lakonisches Schlußbekenntniß der unschuldigsten und zartesten wechselseitigen Gewogenheit, das mir auch deshalb nie aus Sinn und Seele gekommen ist.

Auf eine besonders seierliche Weise sollte jedoch mein Abschied ans Rom vorbereitet werden: drei Rächte vorher stand der volle Mond am klarsten Himmel, und ein Zauber, der sich dadurch über die ungeheure Stadt verbreitet, so oft empfunden, ward nun aufs eindringlichste fühlbar. Die großen Lichtmassen, klar, wie von einem milden Tage beleuchtet, mit ihren Gegensägen von tiefen Schatten, durch Resleze manchmal erhellt, zur Ahnung des Einzelnen, seinen uns in einen Zustand wie von einer andern, einfachern, größern Welt.

Nach zerstreuenden, mitunter peinlich zugebrachten Tagen, machte ich den Umgang mit wenigen Freunden einmal ganz allein. Nachdem ich den langen Corso, wohl zum letzenmal, durchwandert hatte, bestieg ich das Capitol, das wie ein Feenpalast in der Wisste dastand. Die Statue Marc Aurels rief den Commandeur in Don In an zur Erinnerung und gab dem Wanderer zu verstehen, daß er etwas Ungewöhnliches unternehme. Demungeachtet ging ich die hintere Treppe hinab. Ganz sinster, sinstern Schatten wersend, stand mir der Triumphbogen des Septimins

Severus entgegen; in der Einsamkeit der Bia Sacra erschienen die sonst so bekannten Gegenstände fremdartig und geisterhaft. Als ich aber den erhabenen Resten des Coliseums mich näherte und in bessen verschlossenes Inneres durchs Gitter hineinsah, darf ich nicht längnen, daß mich ein Schauer überfiel und meine Rücklehr beschleunigte.

Alles Massenhafte macht einen eigenen Einbruck, zugleich als erhaben und fasslich, und in solchen Umgängen zog ich gleichsam ein unübersehbares Summa Summarum meines ganzen Aufenthaltes.

Bei meinem Abschied empfand ich Schmerzen einer eigenen Art. Diese Hauptstadt der Welt, deren Bürger man eine Zeit lang gewesen, ohne Hoffnung der Rücksehr zu verlassen, giebt ein Gefühl das sich durch Worte nicht überliesern läßt. Niemand vermag es zu theilen, als wer es empfunden. Ich wiederholte mir in diesem Augenblicke immer und immer Ovids Elegie, die er dichtete, als die Erinnerung eines ähnlichen Schicksals ihn dis ans Ende der bewohnten Welt versolgte. Jene Distichen wälzten sich zwischen meinen Empfindungen immer auf und ab:

Wandelt von jener Nacht mir das traurige Bild vor die Seele, Welche die letzte für mich ward in der römischen Stadt, Wiederhol' ich die Nacht, wo des Theuren so viel mir zurücklieb, Gleitet vom Auge mir noch jetzt eine Thräne herad. — Und schon ruhten bereits die Stimmen der Menschen und Hunde, Luna sie lenkt' in der Höh' nächtliches Rossesspann. Zu ihr schaut' ich hinan, sah dann capitolische Tempel, Welchen umsonst so nah unsere Laren gegränzt.

Nicht lange jedoch konnte ich mir jenen fremden Ausdruck eigener Empsindung wiederholen, als ich genöthigt war ihn meiner Persönlichkeit, meiner Lage im besondersten anzueignen. Angebildet wurden jene Leiden den meinigen, und auf der Reise beschäftigte mich dieses innere Thun manchen Tag und Nacht. Doch scheute ich mich auch nur eine Zeile zu schreiben, aus Furcht, der zarte Dust inniger Schmerzen möchte verschwinden. Ich mochte beinahe nichts ansehen, um mich in dieser süßen Dual nicht stören zu lassen. Doch gar bald drang sich mir auf, wie herrlich die Anslicht der Welt seh, wenn wir sie mit gerührtem Sinne betrachten. Ich ermannte mich zu einer freiern poetischen Thätigkeit: der

Sebanke an Tasso warb angeknüpft, und ich bearbeitete die Stellen mit vorzüglicher Neigung, die mir in diesem Angenblick zunächst lagen. Den größten Theil meines Ausenthalts in Florenz verbrachte ich in den dortigen Lust- und Prachtgärten. Dort schrieb ich die Stellen, die mir noch jetzt jene Zeit, jene Gestüsse unmittelbar zurückrusen.

Dem Zustand dieser Lage ist allerdings jene Aussschrlichkeit anzuschreiben, womit das Stück theilweise behandelt ist, und wodurch seine Erscheinung auf dem Theater beinahe unmöglich ward. Wie mit Doid dem Local nach, so konnte ich mich mit Tasso dem Schicksal nach vergleichen. Der schmerzliche Zug einer leidenschaftlichen Seele, die unwiderzstehlich zu einer unwiderrusslichen Berbannung hingezogen wird, geht durch das ganze Stück. Diese Stimmung verließ mich nicht auf der Reise, trot aller Zerstreuung und Ablenkung, und sonderbar genug, als wenn harmonische Umgebungen mich immer begünstigen sollten, schloß sich nach meiner Rücksehr das Ganze bei einem zufälligen Ausenthalte zu Belvedere, wo so viele Erinnerungen bedeutender Momente mich umschwebten.

# Meber Italien.

Fragmente eines Reifejournals.

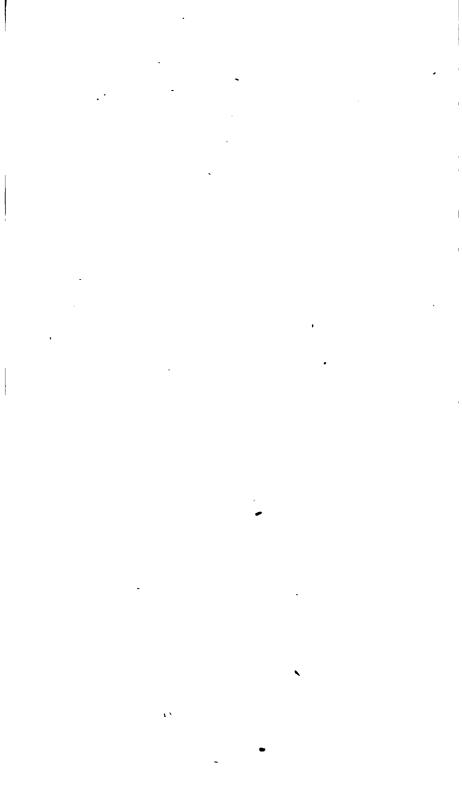

# Volksgefang.

#### Benedig.

Es ist bekannt, daß in Benedig die Gondoliere große Stellen aus Ariost und Tasso auswendig wissen, und folche auf ihre eigene Melodie zu singen pflegen. Allein dieses Talent scheint gegenwärtig seltener geworden zu sehn; wenigstens konnte ich erst mit einiger Bemühung zwei Lente auffinden, welche mir in dieser Art eine Stelle des Tasso vortrugen.

Es gehören immer zwei bazu, welche die Strophen wechselsweise singen. Wir kennen die Melodie ungefähr durch Rouffeau, dessen Liebern sie beigebruckt ist; sie hat eigentlich keine melodische Bewegung, und ist eine Art von Mittel zwischen dem Canto fermo und dem Canto sigurato; jenem nähert sie sich durch recitativische Declamation, diesem durch Passagen und Läufe, wodurch eine Splbe ausgehalten und verziert wird.

Ich bestieg bei hellem Mondschein eine Gonbel, ließ ben einen Sänger vorn, ben andern hinten hin treten, und suhr gegen San Giorgio zu. Einer sing den Gesang an, nach vollendeter Strophe begann der andere, nnd so wechselten sie mit einander ab. Im Ganzen schienen es immer dieselbigen Noten zu bleiben, aber sie gaben, nach dem Inhalt der Strophe, bald der einen oder der andern Note mehr Werth, versänderten auch wohl den Bortrag der ganzen Strophe, wenn sich der Gegenstand des Gedichtes veränderte.

Ueberhaupt aber war ihr Bortrag rauh und schreienb. Sie schienen, nach Art aller ungebilbeten Menschen, ben Borzug ihres Gesangs in bie Stärke zu setzen; einer schien ben anbern burch die Kraft seiner Lunge überwinden zu wollen, und ich befand mich in bem Gonbelkaftchen,

anstatt von dieser Scene einigen Genuß zu haben, in einer sehr beschwerlichen Situation.

Mein Begleiter, dem ich es eröffnete und der den Credit seiner Landsleute gern erhalten wollte, versicherte mir, daß dieser Gesang aus der Ferne sehr angenehm zu hören seh: wir stiegen deswegen ans Land, der eine Sänger blieb auf der Gondel, der andere entsernte sich einige hundert Schritte. Sie singen nun an gegen einander zu singen, und ich ging zwischen ihnen auf und ab, so daß ich immer den verließ, der zu singen ansangen sollte. Wanchmal stand ich still und horchte auf einen und den andern.

Hier war diese Scene an ihrem Platse. Die start beclamirten und gleichsam ausgeschrieenen Laute trasen von sern das Ohr und erregten die Ausmerksamkeit; die bald darauf folgenden Passagen, welche ihrer Natur nach leiser gesungen werden mußten, schienen wie nachklingende Rlagetöne auf einen Schrei der Empsindung oder des Schmerzes. Der andere, der ausmerksam horcht, fängt gleich da an, wo der erste ausgehört hat, und antwortete ihm, sanster oder heftiger, je nachdem es die Strophe mit sich bringt. Die stillen Canäle, die hohen Gebäude, der Glanz des Mondes, die tiesen Schatten, das Geistermäßige der wenigen hin und herwandelnden schwarzen Gondeln vermehrte das Eigenthümliche dieser Scene, und es war leicht unter allen diesen Umständen den Charafter dieses wunderbaren Gesangs zu erkennen.

Er paßt volltommen filr einen milftigen einsamen Schiffer, ber auf ber Ruhe dieser Canäle in seinem Fahrzeug ausgestreckt liegt, seine Herrschaft ober Kunden erwartet, vor anger Weile sich etwas vormodulirt und Gedichte, die er auswendig weiß, diesem Gesang unterschiedt. Manchmal läßt er seine Stimme so gewaltsam als möglich hören, sie verbreitet sich weit über den stillen Spiegel: alles ist ruhig umher, er ist mitten in einer großen vollreichen Stadt gleichsam in der Einsamkeit. Da ist kein Gerassel der Wagen, kein Geräusch der Fußgänger; eine stille Gondel schwebt bei ihm vorbei, und kaum hört man die Ruber plätschern.

In der Ferne vernimmt ihn ein anderer, vielleicht ein ganz unbekannter. Melodie und Gedicht verdinden zwei fremde Menschen: er wird das Echo des ersten und strengt sich nun auch an gehört zu werden, wie er den ersten vernahm. Convention heißt sie von Bers zu Bers wechseln; der Gesang kann Rächte durch währen: sie unterhalten sich ohne sich zu

ermilben, ber Zuhörer, ber zwischen beiben burchfährt, nimmt Theil baran, indem bie beiben Sanger mit sich beschäftigt find.

Es klingt biefer Gesang aus ber weiten Ferne unaussprechlich reizend, weil er in dem Gesühl des Entsernten erst seine Bestimmung erfüllt. Er klingt wie eine Rlage ohne Trauer; man kann sich der Thränen kaum enthalten. Mein Begleiter, welcher sonst kein fehr sein organistrter Mann war, sagte ganz ohne Anlaß: E singolare come quel canto intenerisce, e molto più quando lo cantano meglio.

Man erzählte mir, daß die Weiber von Lido — der langen Inselreihe, welche das adriatische Meer von den Lagunen scheidet — besonders
die von den äußersten Ortschaften Malamocco und Belestrina, gleichfalls
den Tasso auf diese und ähnliche Melodien sängen. Sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Männer um zu sisschen auf das Meer gefahren
sind, sich Abends an das Ufer zu setzen und diese Gesänge anzustimmen,
und so lange heftig damit fortzusahren, dis sie aus der Ferne das Echo
der Ihrigen vernehmen.

Wie viel schöner und noch eigenthimlicher bezeichnet sich hier biefer Gesaug, als ber Auf eines Einsamen in die Ferne und Weite, daß ihn ein anderer und gleichgestimmter höre und ihm antworte! Es ist ber Ausbrud einer ftarken berzlichen Sehnsucht, die doch jeden Augenblid dem Glud der Befriedigung nahe ist.

#### Rom.

#### Ritornelli.

Mit einem ähnlichen Gefang, ber aber in keinem Sinne gefällig ober reizend ist, pflegt ber Pöbel von Rom sich zu unterhalten, und beleidigt jedes Ohr außer sein eigenes.

Es ist gleichfalls eine Art von Canto fermo, Recitation ober Declamation, wie man will. Reine melodische Bewegung zeichnet ihn aus; vie Intervalle der Töne lassen sich durch unsere Art die Roten zu schreiben nicht ausdrücken, und diese seltsamen Intervalle, mit der größten Gewalt der Stimme vorgetragen, bezeichnen eigentlich diese Gesangsweise. Seen so ist Ton und Manier der Singenden ober vielmehr Schreienden so

vollsommen überein, daß man durch alle Straßen von Rom immer denfelben tollen Menschen zu hören glaubt. Gewöhnlich hört man sie nur in der Dämmerung oder zur Nachtzeit; sobald sie sich frei und loszebunden sühlen, geht dieses Geschrei los. Ein Knabe, der nach einem heißen Tag Abends die Fenster ausmacht, ein Fuhrmann, der mit seinem Karren zum Thor heraussährt, ein Arbeiter, der aus einem Haus heraustritt, bricht unmittelbar in das undändige Geschrei aus. Sie heißen diese Art zu singen Ritornelli, und legen dieser Unmelodie alle Worte unter, die ihnen einsallen, weil sich jede Art von Phrasen und Perioden, sie sehen metrisch oder prosaisch, leicht damit begleiten läßt. Selten sind die Worte verständlich, und ich erinnere mich nur einigemal einen solchen Sänger verstanden zu haben. Es schien mir sein Lied rohe, obgleich nicht ganz inwitzige Invectiven gegen die Nachbarinnen zu enthalten.

#### Baubeville 8.

Im Jahr 1786 hörte man noch überall ben Marlborough, ber, halb italiänisch halb französisch, ungefähr auf seine bekannte Melodie auf allen Straßen gesungen warb. Zu Ansang 1787 verdrängte ihn ein Baubeville, welches in kurzer Zeit so um sich griff, daß es die kleinsten Kinder so gut als alle erwachsenen Personen sangen; es ward verschiebentlich componirt und mehrstimmig in Concerten aufgeführt. Sigentlich war es eine Liebeserklärung an eine Schöne. Jeder Bers enthielt Lobsprüche und Bersprechungen, welche durch den Refrain immer wieder aufgehoben wurden.

Non dico ! ist die populare Rebensart, wodurch man etwas, was man selbst oder ein anderer Uebertriebenes gesagt hat, sogleich in Zweifel ziehet. Hier erste Bers:

Ogni uomo, ogni donzella.
Mia dolce Mirami!
Mi dice che sei bella.
E penso anch'io così:
Non dico: bella bella!
Ma — li la ba te li.

das lette Ma, welches durch die unbedeutenden Refrainsplben aufgefangen wird, giebt dem Ausbruck der Fronie die völlige Stärke. Die Melodie,



|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
| , |   |   |  |
| , |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | - |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   | ` |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| , |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | ` |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

welche am allgemeinsten gehört wurde, ist singbar und angenehm, aber nicht erpressiv.

#### Romanze.

Man hört in Rom wenig von Gespenstergeschichten, und wahrscheinlich ist die Ursache bavon, weil kein katholischer Christ, der gebeichtet
und die Sacramente empfangen hat, verdammt werden kann, sondern
nur noch zur Bollendung der Buse und Reinigung eine Zeit lang im Fegeseuer aushalten muß. Alle Gemüther sind andächtig auf die Erleichterung und Besreiung der guten leidenden Seelen gerichtet. Manchmal
erscheint wohl das ganze Fegeseuer einem begünstigten Gläubigen im Traum oder Fieder; und alsdann ist die Mutter Gottes in freundlicher Erscheinung gleich dabei, wie man auf so vielen Gesübbetaseln sehen kann. Allein die eigentlichen Gespenster-, Heren- und Teuselsideen scheinen mehr den nordischen Gegenden eigen zu sehn.

Um so viel mehr wunderte ich mich über eine Romanze, welche ein blinder neapolitanischer Knabe, der sich in Rom herumführen ließ, einige Wochen sang, deren Inhalt und Borstellungsart so nordisch als mög= lich ist.

Die Scene ist Nachts bei dem Hochgerichte. Eine Here bewacht den Leichnam eines hingerichteten, wahrscheinlich aufs Rad geslochtenen Missethäters; ein frecher Mensch schleicht sich hinzu, in der Absicht einige Mieder des Körpers zu stehlen. Er vermuthet die Here nicht in der Nähe, doch saßt er sich und redet sie mit einem Zaubergruß an. Sie antwortet ihm, und ihr Gespräch, mit einer immer wiedersehrenden Formel, macht das Gedicht aus. Hier ist der erste Bers. Die Melodie, mit den Zeilen wodurch sich die übrigen Strophen von der ersten untersscheiden, sinden sich in der Beilage.

Gurugium a te! gurugiu!
Che ne vuoi della vecchia tu?
Io voglio questi piedi.
E che diavol' ne vuoi far tu?
Per far piedi ai candelieri.
Cadavere! malattia!
Aggi pazienza, vecchia mia.

hier ist eine ungefähre Uebersetzung zu mehrerer Deutlichkeit. Gurugiu! foll wahrscheinlicherweise ein freundlicher Zaubergruß sehn.

Der Dieb. Gurugium zu bir! Gurugiu!

Die Bere. Bas willft von ber Alten bu?

Der Dieb. 3ch hatte gern bie Fuße!

Die Bere. Bas Teufel bamit zu thun?

Der Dieb. Bu machen Leuchterfüße.

Die Bere. Daß bich bie Best und Seuche!

Der Dieb. Alte! liebe Alte! Gebulb!

Die übrigen Berse unterscheiden sich nur von dem ersten durch die veränderte britte und fünfte Zeile, worin er immer ein ander Glied verslangt und einen andern Gebrauch davon angibt.

Ich erinnere mich in keiner italiänischen Liebersammlung ein ahnliches Gebicht gesehen zu haben. Der Abschen vor solchen Gegenständen ist allgemein. Eben so glaubt man in der Melodie etwas. Fremdes zu entbeden.

### Geiftliches bialogifirtes Lieb.

Artiger, angenehmer, dem Geiste der Nation und den Grundsätzen des tatholischen Glaubens angemessener ist die Bearbeitung der Unterhaltung Christi mit der Samariterin zu einem dramatischen Liede. Es hat innerlich die völlige Form eines Intermezzos zu zwei Stimmen, und wird nach einer faßlichen Melodie von zwei armen Personen auf der Straße gesungen. Mann und Frau setzen sich in einiger Entsernung von einander, und tragen wechselsweise ihren Dialog vor; sie erhalten zuletzt ein kleines Almosen, und verkausen ihre gedruckten Gefänge an die Zuhörer.

Wir geben hier das Lied selbst im Original, das durch eine Ueberssetzung alle Grazie verlieren würde, und schalten für diejenigen Leser, welche mit dem Italianischen nicht ganz bekannt sind, einen kleinen Commentar zwischen den Dialog ein.

Der Schauplat ist an einem Brunnen in ber Rabe ber Stadt Samaria.

#### Erfter Theil.

Jesus tommt und macht die Exposition seines Zustandes und bes Ortes.

Sono giunto stanco e lasso

Dal mio lungo caminar.

Ecco il pozzo, e questo e il sasso

Per potermi riposar.

#### Er erflart feine Abficht:

Qui mi fermo, quivi aspetto, Una Donna ha da venir. O bel fonte, o fonte eletto Alma infida a convertir!

Pecorella già smarrita
Dall' ovil cercando va,
Ma ben presto convertita
Al Pastor ritornerà.

Die Schone läßt fich von weitem feben.

Ecco appunto la meschina, Che sen vien sola da se. Vieni vieni, o poverina, Vien, t'aspetto, vien da me.

Samariterin. Bleibt in ber Ferne fteben, fieht fich nach bem Brunnen um. Es ift ihr unangenehm jemanb bort zu finben.

Questo appunto ci mancava; Chi è colui, che siede là? Io di già me l'aspettava Di trovar qualcuno quà.

Befonders will ihr der Jude nicht gefallen.

È un Giudeo, se ben ravviso, Lo conosco in fin di qui; Alle chiome, al mento, al viso Egli è desso, egli è, sì sì. Sie gebenkt bes Haffes ber beiben Bölker.

Questa gente non è amica Della patria mia, lo so; Vi è una ruggine alta, e antica. Che levare non si può.

Allein sie nimmt sich zusammen, geht nach ihrem Geschäfte und setzt sich vor, wenn er nicht freundlich ist, schnippisch dagegen zu sehn.

Baderò alli fatti miei, Jo al pozzo voglio andar. Se dirà, Donna, chi sei? Gli dirò, son chi mi par-

Desus überrascht fie mit einem frommen und gefälligen Gruß.

Buona Donna, il ciel vi guardi!

Samar. Ift verwundert und gleich gewonnen; fie erwiedert freundlich:

O buon Uomo, a voi ancor!

Defus. Nähert fich im Gefprache:

Siete giunta troppo tardi.

Samar. Läßt sich weiter ein:

Non potevo più a buon or.

Desus. Berlangt zu trinken.

O figliuola, che gran sete! Un po d'acqua in carità. Deh, ristoro a me porgete. Un po d'acqua per pietà!

Samar. Es tommt ihr parador vor, bag ein Jube von ihr zu trinken verlangt.

Voi a me Samaritana Domanda vi dia da ber; A un Giudeo è cosa strana Chi l'avesse da veder. Queste due nazion fra loro Non si posson compatir; Se vedesse un di coloro, Cosa avrebbe mai a dir.

Desus. Macht einen Uebergang vom Baraboren jum Bunberbaren.

Se sapeste, se sapeste, Chi a voi chiede da ber, Certo a lui richiedereste Acqua viva per aver.

Samar. Glaubt er wolle fie zum beften haben.

Voi burlate, e dov' è il secchio. Dove l'acqua, o buon Signor? Di Giacobbe il nostro vecchio Siete voi forse maggior?

Che sia pur benedetto! Questo pozzo a noi lasciò: I suoi figli, il suo diletto Gregge in questo abbeverò.

Defus. Bleibt bei seinem Gleichniffe, und verspricht jedem durch sein Baffer ben Durft auf immer zu löschen.

O figliuola, chi l'acqua mia, Acqua viva heverà, Già sia pur chiunque sia Mai in eterno sete avrà.

Samar. Findet bas fehr bequem und bittet sich bavon aus.

O Signor, non si potrebbe Di quest' acqua un po gustar? La fatica leverebbe Di venirla qui a cavar.

Defus. Berfucht fie.

A chiamar vostro marito Gite, l'acqua vi darò:

Nè temete sia partito, Perchè vi aspetterò.

Samar. Will von feinem Mann miffen.

Lo Marito l Guardi il cielo, Sono libera di me.

Defus. Befchamt ihre Berftellung.

Che direte s'io vi svelo Che n'avete più di tre?

Cinque già ne avete avuti, Se vostr' è quel ch' avete or.

Samar. Erfdrict.

O che sento! (bet Sette) Il Ciel m'ajuti!

Sie befennt:

Dite vero, o mio Signor.

und gesteht ihm zu, daß er ein großer Prophet sehn muffe, um von ihren Liebeshändeln so genau unterrichtet zu sehn.

Certo che siete Profeta, Ben sapete indovinar.

Sie will fich wegschleichen.

Io per dirla cheta, cheta, Me ne voglio un poco andar.

Desus. Hält sie und spricht von der Ankunft des Meffias.

No, no, no, non gite via Che è venuto il tempo già D'adorare il Gran Messia In spirito e verità.

Samar. Ertlart fich barüber fehr naiv.

Che il Messia abbia a venire Jo non nego, o questo no; Ma se poi avessi a dire Se è venuto, non lo so.

Bejus. Stellt fich felbft als ben Deffias bar.

O figliuola, egli è venuto Il Messia, credete a me, Se puol essere creduto, Chi vi parla quel Egli è.

Samar. Unverzüglich glaubt fie, betet an und erbietet fich jum Apostelamt.

Jo vi credo, o buon Signore, E vi adoro, or voglio gir In Sammaria, un tal stupore Voglio a tutti riferir.

Irfus. Genbet fie.

Gite pur! Sia vostra gloria Se vi crede la città. Per si nobile vittoria Tutto il ciel trionferà.

Samar. Ift entzückt über bie göttliche Gnabe.

O divina sì grand' opra Convertir sì infido cuor.

Desus. Zeugt von ber Macht und Liebe Gottes.

Il poter tutto si adopra Del gran Dio sotto l'amor.

## 3meiter Theil.

Samar. Bie fie überzeugt weggegangen, tommt fie nun gang betehrt jurud.

Ecco qui quella meschina Che ritorna onde partì;

O amabile divina Maestà, eccomi qui!

L'alma mia in questo pozzo La vostra acqua sì gustò: Che ogni fonte dopo sozzo Qual pantan gli risembrò.

Mille grazie, o grand' Iddio, A voi rende, e sommo onor. Che mutò questo cor mio Dal profano al santo amor!

Iefus. Mimmt fie als Tochter an, und erklärt fich felbst für Gott.

O mia figlia! tale adesso Più che mai vi vo' chiamar, La mia grazia quanto spesso Si bell' opra ella sa far.

Sono Dio! di già 'l sapete E mio braccio tutto può, Jo per voi, se fede avrete, Quanto più per voi farò.

Samar. Wieberholt ihr Glaubensbefenntnig.

Siete Dio onnipotente, E veduto l'ho pur or: Di Sammaria la gran gente Convertita è a voi, Signor.

Desus. Hat das von Ewigkeit schon gewußt und sie zum Apostel erseben.

Ab eterno già sapea E però vi mandai là; Fin d'allora vi scegliea A bandir la verità.

Samar. Ift beichamt.

O Signor, io mi arrossisco Di vedermi in tanto onor. Più ci penso, e men capisco, Come a me tanto favor.

Desus. Erklärt ihr feine göttliche Methobe große Dinge burch geringe Mittel zu thun.

Questo è già costume mio Qual io sono a dimostrar, Per oprar cosa da Dio Mezzi deboli adattar.

Er giebt Beispiele aus ber Geschichte.

D'Oloferne il disumano Dite su, chi trionfò? Donna fral di propria mano Nel suo letto lo svenò.

Il Gigante fier Golla Come mai, come morì? D'un sassetto della via, Che scagliato lo colpi.

Gben fo ift bie ganze Belt aus Nichts geschaffen.

Tutto il mondo già creato Opra fu della mia man, Ed il tutto fu cavato Dal suo niente in tutto van.

Und seine göttliche Absicht ist die Berherrlichung seines Namens.

Perchè vuo' la gloria mia, Come è debito per me.

Und ber Ruten ift ben Gläubigen bestimmt.

L'util poi voglio che sia Sol di quel che opra con fè.

Samar. Begnügt sich am Evangelio.

Che più potrete darmi? Mi scoprite il gran Vangel, E di quel volete farmi Una Apostola fedel.

Ihr Berg entbrennt in Liebe und Bartlichteit. Sie giebt fich ihm gang bin.

Quanto mai vi devo, quanto, Cortesissimo Gesù! A voi m'offro e dono intanto, Nè sarò d'altri mai più.

Jesus. Acceptirt ihr Berg.

Vi gradisco, sì, vi accetto, Sì, già accetto il vostro amor, E gradito e sol diletto Esser vuo' dal vostro cor.

Samar. Umfaßt ihn als Bräutigam.

Sì, sarete sposo mio.

Jesus. Umfängt fie als Braut.

Sposa voi sarete a me.

Samariterin.

Jo in voi.

Jesus. Ed in voi io, Bu swei.

Serbaremo eterna fe.

Und so endigt sich bas Drama mit einer förmlichen und ewigen Berbindung.

Es ließe sich aus diesem Liede gar leicht die Theorie der Bekehrungsund Missionsgeschichten entwickeln; es enthält die ganze Heilsordnung und den Fortschritt von der irdischen zur himmlischen Liebe: jeder katholische Christ kann es hören und singen, sich damit unterhalten und erbauen, jedes Mädchen kann dabei an ihren irdischen, jede Ronne an ihren himmlischen Bräutigam benken, und jede artige Sünderin in der Hossnung eines künftigen Apostolats sich beruhigen. Und man möchte hier bemerken, daß es eigentlich ber römischen Kirche am besten gelungen set, die Religion populär zu machen, indem ste folche nicht sowohl mit den Begriffen der Menge, als mit den Gesinnungen der Menge zu vereinigen gewußt hat.

#### Die Zarantella.

Der Tanz, welcher bie Tarantella genannt wird, ift in Neapel unter ben Mädchen ber geringen und Mittelklasse allgemein. Es gehören wenigstens ihrer brei bazu: bie eine schlägt bas Tamburin, und schüttelt von Zeit zu Zeit die Schellen an bemselben, ohne barauf zu schlagen, die andern beiben, mit Castagnetten in ben Händen, machen die Schritte bes Tanzes.

Eigentlich find es, wie bei allen roberen Tänzen, teine abgesonberten und filt sich felbst bestebenden zierlichen Tangschritte. Die Mäbchen treten vielmehr nur ben Tact, indem fie eine Beile auf einem Blate gegen einander über trippeln, bann sich umbreben, die Plate wechseln u. f. w. Bald wechselt eine ber Tanzenben ihre Castagnetten gegen bas Tamburin, bleibt nun ftille fteben, indeß bie britte ju tangen anfängt, und fo konnen fie fich Stunden lang vergnigen, ohne fich um ben Buschauer zu bekum-Diefer Tang ift nur eine Unterhaltung für Madden; tein Anabe rührt ein Tamburin an. Allein bie weiblichen Geschöpfe scheinen bie angenehmften Stunden ihrer Jugend in diesem Tact wegzuhupfen, und man hat schon bemerkt, bag eben biefer Tang bei Gemuthetrankheiten ober bei jenem Spinnenstich, welcher mahrscheinlich burch Transpiration curirt wirb, burch bie Bewegung bem weiblichen Geschlechte fehr beilfam seyn tann; auf ber andern Seite fieht man aber and, dag biefer Tang ohne außere Beranlaffung felbst in eine Krantheit ausarten könne. Ueber beides hat uns herr von Riebefel in feinen Reifen fcone, genaue Beobachtungen gegeben.

Ich filge noch eine Bemerkung hinzu, daß diefer Tanz Tarantella genannt wird nicht von dem Ramen jenes Infects; sondern Tarantola heißt eine Spinne, die sich vorzüglich im Tarentinischen sindet, und Tarantella ein Tanz, der vorzüglich im Tarentinischen getanzt wird. Sie haben also ihren ähnlichen Namen von dem gemeinschaftlichen Baterlande, ohne desthalb unter sich eine Gemeinschaft zu bezeichnen. Eben so werden

Tarentinische Austern vorzüglich geschätzt, und noch andere Producte jenes schönen Lanbes.

Ich merke bieses hier an, weil fassche Namensverwandtschaften oft ben Begriff eines falschen Berhältnisses unterhalten, und es Pflicht ist jedem Irrthum und Migverständniß so viel als möglich vorzubeugen, und gegen alles Wunderbare zu arbeiten, damit das Merkwürdige seinen Plat behaupte.

### Stundenmaß der Italiäner.

Eine von den Fremden meist aus einem falschen Gesichtspunkt betrachtete Einrichtung ist die Art der Italianer die Uhr zu zählen. Sie verwirrt jeden Ankömmling, und weil der größte Theil der Reisenden überall seine Art zu sehn fortsetzen, in seiner Ordnung und in seinem Gleise bleiben will, so ist es natürlich, daß er sich bitter beschwert, wenn ihm auf einmal ein wichtiges Maß seiner Handlungen gänzlich verrückt wird.

Deutsche Regenten haben in ihren italiänischen Staaten schon die uns gewöhnliche Art die Stunden zu zählen eingeführt. Dieser sogenannte französische Zeiger, der zum Trost der Fremden schon lange auf Trinità die Monte zu sehen ist, wird nun bald auch in und außerhalb St. Beter den Reisenden ihre gewohnten Stunden zeigen. Unsere Art zu zählen wird also wohl nach und nach gemeiner werden, ob sich gleich das Bolk schwerlich so bald damit befassen wird; und gewiß verlöre es auch eine eigenthilmliche Landessitte, eine vererbte Borstellungsart und eine höchst schiedliche Gewohnheit.

Wie oft hören wir von Reisenben das glückliche Land, das schöne Klima, den reinen blauen Himmel, die milde Luft Italiens preisen. Und es ist zum größten Theil mahr und unübertrieben. Daraus folgt nun aber fürs Leben, daß wer nur kann, und so lang er nur immer kann, gern unter freiem Himmel sehn und auch bei seinen Geschäften der Luft genießen mag. Wie viele Handwerker arbeiten vor den Häusern auf freier Straße! wie viele Läden sind ganz gegen die Straße zu eröffnet! wie mancherlei geschieht auf den Märkten, Plätzen und in den Hösen! Daß bei einer solchen Lebensart der Moment, wo die Sonne untergeht und die Nacht eintritt, allgemeiner entscheidend sehn müsse, als bei uns, wo es manchmal den ganzen Tag nicht Tag wird, läßt sich leicht einsehen. Der Tag ist wirklich zu Ende; alle Geschäfte einer gewissen Art

milsen auch geendigt werden, und diese Epoche hat, wie es einem sinnlichen Bolke geziemt, Jahr ein Jahr aus dieselbige Bezeichnung. Nun es
ist Nacht (notte); denn die vierundzwanzigste Stunde wird niemals ansgesprochen, wie man im Französischen Mittag (midi) und nicht zwölf Uhr sagt. Es läuten die Gloden, ein jeder spricht ein kurzes Gebet,
der Diener zündet die Lampen an, bringt sie in das Zimmer und wünscht
selicissima notte.

Bon bieser Spoche an, welche immer mit dem Sonnenuntergang rückt, dis zum nächsten Sonnenuntergang wird die Zeit in 24 Stunden getheilt; und da unn jeder durch die lange Gewohnheit weiß, sowohl wann es Tag wird, als in welche Stunde Mittag und Mitternacht fällt, so lassen sich alle Arten von Berechnungen gar bald machen, an welchen die Italianer ein Bergnügen und eine Art von Unterhaltung zu sinden scheinen. Natikrlicherweise sindet sich die Bequemlichkeit dieser Art die Stunden zu zählen dei allen Handlungen, welche auf Tag und Nacht die reinste Beziehung haben, und man sieht, wie auf diese Weise die Zeit einer großen sinnlichen Masse Bolts eingetheilt werden konnte.

So findet man alle Werkstätten, Studien, Comptoire, Banken durch alle Jahreszeiten bis zur Nacht offen; jeder kann seine Geschäfte dis dahin verrichten. Hat er mussige Zeit, so kann er seine Spaziergänge dis Sonnenuntergang fortsetzen, alsdann gewisse Cirkel sinden und mit ihnen das Nöthige veradreden, sich mit Freunden unterhalten; anderthalb dis zwei Stunden in der Nacht eilt alles den Schauspielhäusern zu; und so scheint man sich selbst Jahr ein Jahr aus in derseldigen Zeit zu leben, weil man immer in der seldigen Ordnung alles was auf Tag und Nacht einen Bezug hat, verrichtet, ohne sich weiter zu bekümmern, ob es nach unserer Art zu rechnen früh oder spät sehn möchte.

So wird der große Zusammenfluß von Fahrenden und Fußgängern, welcher in allen großen Städten Italiens, besonders an Sonn- und Festztagen, sich gegen Abend in der Hauptstraße auf dem Hauptplatz sehen läßt, so wird der römische Corso, und im Carneval von Rom eine ungeheure Masse von unbändigen Menschen durch diese Art die Stunden zu zählen, gleichsam wie an einem Faden gelenkt. Ja dadurch, daß Tag und Nacht so entschieden von einander absehen, werden dem Luzus, der so gern Tag und Nacht mit einander vermischt und in einander verwandelt, gewissermaßen Gränzen gesetzt.

Ich gebe zu, daß ber Italianer sein ganzes Leben fortführen und boch bie Stunden nach unserer Art gablen könne; allein es wird ibm unter seinem gludlichen himmel bie Epoche, welche Abends Tag und Nacht scheibet, immer die wichtigste Zeitepoche bes Tages bleiben. wird ihm beilig bleiben, weil die Rirche zum Abendgebete nach bem alten Zeitpunkte fortläuten wird. Ich habe sowohl in Florenz als Mailand bemerten tonnen, daß mehrere Berfonen, obgleich bie öffentlichen Uhren alle nach unserm Zeiger gestellt sind, boch ihre Taschemuhren und ihr bausliches Leben nach ber alten Zeichrechnung fortführen. biefem, zu bem ich noch manches hinzufligen könnte, wird man schon genug erkennen, daß biefe Art bie Zeit zu rechnen, welche bem Aftronomen, dem der Mittag der wichtigste Tagespunkt bleibt, verächtlich scheinen, bem norbischen Fremben unbequem fallen mag, febr wohl auf ein Bolt berechnet ift, bas unter einem gludlichen himmel ber Ratur gemäß leben und die Sauptepochen feiner Zeit auf bas faglichfte fixiren mollte.

# Franenrollen auf dem römischen Theater durch Männer gespielt.

Es ist kein Ort in der Welt, wo die vergangene Zeit so unmittelbar und mit so mancherlei Stimmen zu dem Beobachter spräche als Rom. So hat sich auch dort unter mehreren Sitten zufälligerweise eine erhalten, die sich an allen andern Orten nach und nach fast gänzlich verloren hat.

Die Alten ließen, wenigstens in den besten Zeiten der Kunst und der Sitten, keine Frau das Theater betreten. Ihre Stücke waren entweder so eingerichtet, daß Frauen mehr und weniger entbehrlich waren, oder die Weiberrollen wurden durch einen Acteur vorgestellt, welcher sich besonders darauf geübt hatte. Derselbe Fall ist noch in dem neuern Rom und dem übrigen Kirchenstaat, außer Bologna, welches unter andern Privilegien auch der Freiheit genießt Frauenzimmer auf seinen Theatern bewundern zu dürfen.

Es ist so viel zum Tabel jenes römischen Herkommens gesagt worden, daß es wohl erlaubt sehn möchte auch etwas zu seinem Lobe zu sagen, wenigstens — um nicht allzu paradox zu scheinen — darauf als auf einen antiquarischen Rest ausmerksam zu machen.

Bon ben Opern tann eigentlich hier die Rede nicht sehn, indem die schöne und schmeichelhafte Stimme der Castraten, welchen noch überdieß das Weiberkleid besser als Männertracht angemessen scheint, gar leicht mit allem aussöhnt, was allenfalls an der verkleideten Gestalt unschickliches erscheinen möchte. Wan muß eigentlich von Trauer- und Lustspielen sprechen und aus einander setzen, in wiesern dabei einiges Berguilgen zu empfinden seh.

Ich setze voraus, was bei jedem Schauspiele vorauszuseten ift, baß die Stude nach den Charafteren und Fähigkeiten der Schauspieler eingerichtet seben — eine Bedingung, ohne welche kein Theater und kaum der größte, mannichsaltigste Acteur bestehen wilrbe.

Die neuern Römer haben überhaupt eine besondere Reigung, bei Maskeraden die Rleidung beider Geschlechter zu verwechseln. Im Carneval ziehen viele junge Bursche im But der Frauen aus der geringsten Classe umber, und scheinen sich gar sehr darin zu gefallen. Autscher und Bediente sind als Frauen oft sehr anständig und, wenn es junge, wohlgebildete Leute sind, zierlich und reizend gekleidet. Dagegen sinden sich Frauenzimmer des mittlern Standes als Pulcinelle, die vornehmern in Officierstracht gar schön und glücklich. Iedermann scheint sich dieses Scherzes, an dem wir uns alle einmal in der Kindheit vergnügt haben, in fortgesetzter jugendlicher Thorheit erfreuen zu wollen. Es ist sehr auffallend, wie beide Geschlechter sich in dem Scheine dieser Umschaffung vergnügen und das Privilegium des Tirestas so viel als möglich zu usurpiren suchen.

Sben so haben die jungen Männer, die sich den Weiberrollen widmen, eine besondere Leidenschaft sich in ihrer Kunst vollkommen zu zeigen. Sie beobachten die Mienen, die Bewegungen, das Betragen der Frauenzimmer auf das genaueste; sie suchen solche nachzuahmen und ihrer Stimme, wenn sie auch den tiefern Ton nicht verändern können, Geschweidigkeit und Lieblichkeit zu geben; genug sie suchen sich ihres eigenen Geschlechts so viel als möglich ist, zu entäußern. Sie sind auf neue Moden so erpicht wie Frauen selbst; sie lassen sich von geschickten Butznacherinnen herausstaffiren, und die erste Actrice eines Theaters ist meist gludlich genug ihren Zwed zu erreichen.

Bas die Nebenrollen betrifft, so sind sie meist nicht zum besten besetzt; und es ist nicht zu läugnen, daß Colombine manchmal ihren

blauen Bart nicht völlig verbergen kann. Allein es bleibt auf ben meisten Theatern mit den Nebenrollen überhaupt so eine Sache; und aus den Hauptstädten anderer Reiche, wo man weit mehr Sorgfalt auf das Schauspiel wendet, muß man oft bittere Klagen über die Ungeschicklichkeit der dritten und vierten Schauspieler und über die dadurch gänzlich gestörte Illusson vernehmen.

Ich besuchte die römischen Komödien nicht ohne Borurtheil; allein ich sand mich bald, ohne daran zu benken, versöhnt; ich fühlte ein mir noch unbekanntes Bergnügen und bemerkte, daß es viele andere mit mir theilten. Ich dachte der Ursache nach und glaube sie darin gefunden zu haben, daß bei einer solchen Borstellung der Begriff der Nachahmung, der Gedanke an Kunst immer lebhaft blieb, und durch das geschickte Spiel nur eine Art von selbstbewußter Aussich hervorgebracht wurde.

Wir Deutschen erinnern uns durch einen fähigen jungen Mann alte Rollen dis zur größten Täuschung vorgestellt gesehen zu haben, und erinnern uns auch des doppelten Bergnilgens, das uns jener Schanspieler gewährte. Eben so entsteht ein doppelter Reiz daher, daß diese Bersonen keine Frauenzimmer sind, sondern Frauenzimmer vorstellen. Der Ingling hat die Eigenheiten des weiblichen Geschlechts in ihrem Besen und Betragen studirt; er kennt sie und bringt sie als Künstler wieder hervor; er spielt nicht sich selbst, sondern eine dritte und eigentlich fremde Natur. Wir lernen diese dadurch nur desto besser kennen, weil sie jemand beobachtet, jemand überdacht hat, und uns nicht die Sache, sondern das Resultat der Sache vorgestellt wird.

Da sich nun alle Kunst hierdurch vorzäglich von der einfachen Nachahmung unterscheidet, so ist natürlich, daß wir bei einer solchen Borstellung eine eigene Art von Bergnügen empfinden und manche Unvollsommenheit in der Ausstührung des Ganzen übersehen. Es versteht sich freilich, was oben schon berührt worden, daß die Stücke zu dieser Art von Borstellung passen müssen.

'So konnte bas Publicum ber Locandiera bes Goldoni einen allgemeinen Beifall nicht versagen. Der junge Mann, ber die Gastwirthin vorstellte, brückte die verschiedenen Schattirungen, welche in dieser Rolle liegen, so gut als möglich aus. Die ruhige Rälte eines Mädchens, die ihren Geschäften nachgeht, gegen jeden höslich, freundlich und dienstefertig ist, aber weber liebt noch geliebt sehn will, noch weniger den

Leibenschaften ihrer vornehmen Gäste Gehör geben mag; die heimlichen, zarten Koketterien, wodurch sie denn doch wieder ihre männlichen Gäste zu fesseln weiß; den beleidigten Stolz, da ihr einer derselben hart und unfreundlich begegnet; die mancherlei seinen Schmeicheleien, womit sie auch diesen anzuktren weiß; und zuletzt den Triumph, auch ihn überwunden zu haben!

3ch bin überzeugt, und habe es felbst gesehen, bag eine geschickteund verständige Actrice in dieser Rolle viel Lob verdienen fann: aber die letten Scenen, von einem Frauenzimmer vorgestellt, werben immer beleibigen. Der Ausbrud jener unbezwinglichen Ratte, jener fugen Empfinbung ber Rache, ber übermuthigen Schabenfreube, werben uns in ber unmittelbaren Bahrheit emporen; und wenn fie zulett bem Haustnechte bie Band giebt, um nur einen Anecht-Mann im Baufe zu haben, fo wird man von bem schalen Ende bes Stude wenig befriedigt fenn. Auf bem römischen Theater bagegen mar es nicht bie lieblose Rälte, ber weibliche Uebermuth felbst, die Borstellung erinnerte nur baran: man tröstete sich, baß es wenigstens biegmal nicht wahr seb; man klatschte bem Jüngling Beifall mit frohem Muthe ju, und war ergött, bag er bie gefährlichen Eigenschaften bes geliebten Geschlechts fo gut gefannt, und burch eine aludliche Rachahmung ihres Betragens uns an ben Schönen, für alles was wir ähnliches von ihnen erbulbet, gleichsam gerächt habe. wiederhole alfo, man empfand hier bas Bergnugen nicht bie Sache felbst, sondern ihre Nachahmung zu sehen, nicht durch Natur, sondern durch Runft unterhalten zu werben, nicht eine Individualität, fondern ein Refultat anzuschauen. Dazu tam noch, baf bie Gestalt bes Acteurs einer Berfon aus ber mittlern Claffe fehr angemeffen mar.

Und so behält uns Rom unter seinen vielen Resten auch noch eine alte Einrichtung, obgleich unvollsommener, auf; und wenn gleich nicht ein jeder sich baran ergögen sollte, so sindet der Denkende doch Gelegenheit sich jene Zeiten gewissermaßen zu vergegenwärtigen, und ist geneigter den Zeugnissen der alten Schriftsteller zu glauben, welche uns an mehreren Stellen versichern, es seh männlichen Schauspielern oft im höchsten Grade gelungen, in weiblicher Tracht eine geschmackoolle Nation zu entzücken.

#### Aeltere Bemälde.

Neuere Restaurationen in Benebig, betrachtet 1790.

Die altesten Monumente ber neuern Kunft find hier in Benedig die Mosaiken und die griechischen Bilber; von den altesten Mosaiken habe ich noch nichts gesehen, was mir einige Aufmerksamkeit abgewonnen hatte.

Die altgriechischen Gemälbe sind in verschiedenen Kirchen zerstreut, die besten besinden sich in der Kirche der Griechen. Der Zeit nach mitsten sie alle mit Wasserfarde gemalt sehn, und nur nachher mit Del oder einem Firniß überzogen. Man bemerkt an diesen Bildern noch immer einen gewissen geerbten Kunstbegriff und ein Tractament des Pinsels. Auch hatte man sich gewisse Ideale gemacht; woher sie solche genommen, wird sich vielleicht auffinden lassen.

Das Gesicht ber Muttergottes, näher angesehen, scheint ber kaiserlichen Familie nachgebildet zu sehn. Ein uraltes Bild bes Kaisers Constantin und seiner Mutter brachte mich auf diesen Gebanken: auffallend war die Größe ber Augen, die Schmäle der Nasenwurzel; daher die lange schmale Nase, unten ganz sein endigend, und ein eben so kleiner seiner Mund.

Der Hauptbegriff griechischer Malerei ruht auf ber Berehrung des Bildes, auf der Heiligkeit der Tafel. Sorgfältig ist jederzeit dabei geschrieben, was eine Figur vorstelle. Selbst die Muttergottes und das Christinden, die man doch nicht verkennen kann, haben noch immer ihre Beischriften.

Man findet halbe Bilder in Lebensgröße oder nahe daran, ganze Bilder immer unter Lebensgröße, Geschichten ganz klein, als Beiwerk und Rebensache, unter den Bilbern.

Mir scheint, daß die Griechen mehr als die Katholiken bas Bild als Bild verehren.

hier bliebe nun eine große Lude auszufüllen: benn bis zum Donato Beneziano ift ein ungeheurer Sprung, boch haben alle Kunstler bis zu Johann Bellin herauf ben Begriff von ber Beiligkeit ber Tafel aufrecht erhalten.

Wie man anfing größere Altarbilber zu brauchen, so setzte man sie aus mehreren Beiligenbilbern zusammen, die man, in vergoldeten Rahmenstäben, neben und in einander fügte; deswegen auch oft Schniger und Bergolder zugleich mit dem Maler genannt ist.

Ferner bebiente man sich eines sehr einsachen Kunstgriffs, die Tasel auszufüllen: man rlickte die heiligen Figuren um einige Stufen in die Höhe, unten auf die Stufen setzte man musicirende Kinder in Engelse gestalt, den Raum oben darüber suchte man mit nachgeahmter Architektur zu verzieren.

Jener Begriff erhielt fich so lange als möglich; benn er war zur Religion geworben.

Unter ben vielen Bilbern bes Johann Bellin und feiner Borsgänger ist keines historisch, und selbst die Geschichten find wieder zu ber alten Borstellung zuruckgeführt; ba ist allenfalls ein heiliger ber predigt, und so viele Gläubige bie zuhören.

Die ältern historischen Bilder waren mit ganz kleinen Figuren. So ist zum Beispiel in San Rocco der Sarg, worin des Heiligen Gebeine verwahrt sind, von den Bivarini's auf diese Beise gemalt. Selbst die nachherige ungeheure Ausbehnung der Runst hat ihren Beginn von so kleinen Bildern genommen, wie es die Tintoretto'schen Anfänge in der Schule der Schneider bezeugen; ja selbst Tizian konnte nur langsam jenes religiöse Herkommen abschütteln.

Man weiß, daß berjenige, der das große Altarblatt in den Frati's bestellte, sehr ungehalten war so große Figuren darauf zu erblicken.

Das schöne Bilb auf bem Altar ber Familie Paffero ift noch immer bie Borftellung von Beiligen und Anbetenben.

Ueberhaupt hat sich Tizian an ber alten Beise ganz nahe gehalten, und sie nur mit größerer Bärme und Kunst behandelt.

Run aber fragt sich, wann ift die Gewohnheit aufgekommen, daß biejenigen, welche bas Bild bezahlten und widmeten, sich auch zugleich barauf mit malen ließen?

Jeber Mensch mag gern das Andenken seines Daseyns stiften; man kann es daher für eine Anlockung der Kirche und der Künstler halten, andächtigen Menschen hiedurch auch eine Art von Heiligkeit zu verleihen. Auch läßt sich es wohl als eine bildliche Unterschrift annehmen. So knieen ganz in der Ecke eines großen, halberhoben geschnitzten Marienbildes die Besteller als demüthige Zwerglein. Nach und nach wurden sie samilienweise zu Hauptsiguren, und endlich erscheinen sogar ganze Gilden als historisch mitsigurirend.

Die reichen Schulen gaben nun ihre breiten Banbe her, die Rirchen alle Flachen, und die Bilber, die fonst nur in Schränken über den Altaren standen, behnten sich aus über alle architektonischleeren Räume.

Tizian hat noch ein wunderthätiges Bild gemalt, Tintoretto schwer- lich, obgleich geringere Maler zu solchem Glück gelangten.

Das Abendmahl bes Herrn erbaute schon längst die Resectorien: Baolo Beronese faßte ben glücklichen Gebanken, andere fromme weitlänfige Gastgebote auf ben weiten breiten Wänden der Resectorien darzustellen.

Indessen aber die Kunst wächst und mit ihr die Forderungen, so sieht man die Beschränktheit der religiösen Gegenstände. In den besten Gemälden der größten Meister ist sie am traurigsten fühlbar: was eigentlich wirkt und gewirkt wird, ist nicht zu sehen; nur mit Nebensachen haben sich die Künstler beschäftigt, und diese bemächtigen sich des Auges.

Und nun fangen erst die Henkersknechte recht an die Hauptpersonen zu spielen; hier läßt sich doch etwas nervig Nacktes anbringen, doch ist ihr Beginnen immer Abscheu erregend, und wenn reizende Zuschauerinnen mit frischen Kindern nicht noch gewissermaßen das Gegengewicht hielten, so wilrbe man übel erbaut von Kunst und Religion hinweggehen.

Wie Tintoretto und Paolo Beronese die schönen Zuschauerinnen zu Hülse gerufen, um die abscheulichen Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigen mußten, nur einigermaßen schmachaft zu machen, ist bemerkenswerth. So waren mir ein paar allerliebste weibliche Figuren in dem Gefängnisse unerklärlich, in welchem ein Engel dem heiligen Rochus bei Nacht erscheint. Sollte man Mädchen eines übeln Lebens und Heilige mit andern Berbrechern zusammen in einen Kerker gesperrt haben? Auf alle Fälle bleiben diese Figuren wie jest das Bild noch zu sehen ist, bei

ber bessern Erhaltung, wahrscheinlich von mehr fleißigem Farbenauftrag bewirkt, vorzikglich die Gegenstände unserer Ausmerksamkeit. Jemand behauptete, es sehen verlassene Bestkranke; sie sehen aber nicht danach aus.

Tintoretto und Paolo Beronese haben manchmal bei Altarblättern sich ber alten Manier wieber nähern und bestellte Heilige auf ein Bilb zusammenmalen mussen, wahrscheinlich die Namenspathen bes Bestellers; es geschieht aber immer mit dem größten Klustlersinn.

Die ältesten Bilber, welche mit Wasserfarbe gemalt find, haben sich zum Theil hier gut erhalten, weil sie nicht, wie die Delbilber, dunkler werden; auch scheinen sie die Feuchtigkeit, wenn sie nur nicht gar zu arg ist, ziemlich zu ertragen.

Ueber die Behandlungsweise ber Farben wurde ein technisch gewandter Maler auftlärende Betrachtungen anstellen.

Die ersten Delbilber haben sich gleichfalls sehr gut erhalten, obschon nicht ganz so hell wie die Temperabilber. Als Ursache giebt man an, daß die srühern Klinstler in Bahl und Zubereitung der Farben sehr sorgsältig gewesen, daß sie solche erst mit Wasser klar gerieben, sie dann geschlemmt und so aus Einem Körper mehrere Tinten gezogen; daß sie gleichmäßig mit Reinigung der Dele versahren und hierin weder Mühe noch Fleiß gespart. Ferner bemerkt man, daß sie ihre Taseln sehr sorgsältig grundirten, und zwar mit einem Kreibegrund wie bei der Tempera; dieser zog unter dem Malen das überssüssige Del an sich, und die Farbe blieb desto reiner auf der Obersläche stehen. Diese Sorgsalt verminderte sich nach und nach, ja sie versor sich endlich ganz, als man größere Gemälde zu unternehmen ansing. Man mußte die Leinwand zu Hilse nehmen, welche man nur schwach mit Kreide, manchmal auch nur seicht mit Leim grundirte.

Baolo Beronese und Tizian arbeiteten meistens mit Svelaturen; ber erfte Auftrag ihrer Farben war licht, welchen sie immer mit bunkeln

burchsichtigen Tinten zubedten, bestwegen ihre Bilber burch bie Zeit eher heller als bunkler geworden sind; obgleich die Tizianischen burch bas viele beim Uebermalen gebrauchte Del gleichfalls gelitten haben.

Als Ursache warum Tintoretto's Gemälbe meistens so bunkel geworden sind, wird angegeben, daß er ohne Grund, auch auf rothen Grund, meist alla prima und ohne Svelatur gemalt. Weil er nun auf diese Weise stark aufgetragen und der Farbe in ihrer ganzen Dicke schon denjenigen Ton geben mußte, den sie auf der Oberstäche behalten sollte, so liegen nicht, wie bei Paolo Beronese, hellere Tinten zum Grund; und wenn sich das stark gebrauchte Del mit der Farbe zusammen veränderte, so sind auf einmal ganze Massen dunkel geworden.

Am meisten schabet bas Ueberhandnehmen des rothen Grundes über schwächern Auftrag, so daß manchmal nur die höchsten start aufgetragenen Lichter noch sichtbar geblieben.

An ber Qualität ber Farbstoffe und ber Dele mag auch gar vieles gelegen haben.

Bie schnell übrigens Tintoretto gemalt, kann man aus der Menge und Größe seiner Arbeiten schließen, und wie frech er dabei zu Werke gegangen, steht man an dem einen Beispiel, daß er in großen Gemälden, die er an Ort und Stelle schon aufgezogen und befestigt gemalt, die Köpfe ausgelassen, sie zu Haufe einzeln gefertigt, ausgeschnitten und dann auf das Bild geklebt, wie man beim Ausbessern und Restauriren gefunden; besonders scheint es bei Porträten geschehen zu sehn, welche er zu Hause bequem nach der Natur malen konnte.

Ein ähnliches Benehmen entbedte man in einem Gemälbe von Paolo Beronese. Drei Porträte von Ebelleuten waren auf einem frommen Bilbe mit angebracht; beim Restauriren fanden sich diese Gesichter ganz leise aufgeklebt; unten brunter brei andere schöne Köpfe, woraus man sah, daß der Maler zuerst brei Heilige vorgestellt, nachher aber, vielleicht durch obrigkeitliche einflußreiche Bersonen veranlaßt, ihre Bildniffe in diesem öffentlichen Werke verewigt habe.

Biele Bilder sind auch dadurch verdorben worden, daß man sie auf der Rückseite mit Del bestrichen, weil man fälschlich geglaubt den Farben dadurch neuen Stoff zu geben. Wenn nun solche Bilder gleich wieder an der Wand oder an einer Decke augebracht worden, so ist das Del durchgebrungen und hat das Bild auf mehr als eine Weise verwilftet.

Bei ber großen Menge von Gemälben, welche in Benedig auf vielerlei Weise beschädigt worden, ist es zu benken, daß sich mehrere Maler, wiewohl mit ungleicher Geschicklichkeit und Geschick, auf die Ausbesserung und Wiederherstellung derselben legten. Die Republik, welche in dem herzoglichen Palast allein einen großen Schatz von Gemälden verwahrt, die jedoch zum Theil von der Zeit sehr verletzt sind, hat eine Art von Akademie der Gemälderestauration angelegt, eine Anzahl Künstler versammelt, ihnen einen Director gegeben, und in dem Klosser San Giodanni Paolo einen großen Saal nehst anstoßenden geräumigen Zimmern angewiesen, wohin die beschädigten Bilder gebracht und wieder hergestellt werden.

Dieses Institut hat ben Nutsen, daß alle Erfahrungen, welche man in dieser Kunft gemacht hat, gesammelt und durch eine Gesellschaft aufbewahrt werden. Die Mittel und die Art jedes besondere Bild herzustellen, sind sehr verschieden, nach den verschiedenen Meistern und nach dem Zustande der Gemälde selbst. Die Mitglieder dieser Atademie haben durch vielzährige Ersahrung die mannichsaltigen Arten der Meister sich aufs genaueste bekannt gemacht, über Leinwand, Grundirung, ersten Farbenanstrag, Svelaturen, Ausmalen, Accordiren sich genau unterrichtet. Es wird der Zustand jedes Bildes vorher erst untersucht, beurtheilt und sodann überlegt, was aus demselben zu machen möglich seh.

Ich gerieth zufällig in ihre Bekanntschaft: benn als ich in genannter Kirche bas föftliche Bilb Tizians, die Ermorbung bes Petrus Marthr,

mit großer Ansmerksamkeit betrachtet hatte, fragte mich ein Monch, ob ich nicht anch die Herren da oben besuchen wollte, deren Geschäft er mir erklärte. Ich ward freundlich ausgenommen, und als sie meine besondere Ausmerksamkeit auf ihre Arbeiten gewahr wurden, die ich mit deutscher Natlkrlichkeit ausdrückte, gewannen sie mich lieb, wie ich wohl sagen darf; da ich denn öfters wiederkehrte, immer unterwegs dem einzigen Tizian meine Berehrung beweisend.

Hätte ich jedesmal zu Hause aufgeschrieben, was ich gesehen und vernommen, so käme es uns noch zu gute; nun aber will ich aus ber Erinnerung nur ein ganz eigenes Berfahren in einem ber besondersten Fälle bemerken.

Tizian und, seine Nachsahren malten wohl auch mitunter auf gemodelten Damast, leinen und ungebleicht, wie er vom Weber konmt
ohne Farbgrund; dadurch erhielt das Ganze ein gewisses Zwielicht, das
dem Damast eigen ist, und die einzelnen Theile gewannen ein unbeschreibliches Leben, da die Farbe dem Beschauer nie dieselbe blieb, sondern in
einer gewissen Bewegung von Hell und Dunkel abwechselte, und dadurch
alles Stoffartige verlor. Ich erinnerte mich noch deutlich eines Christus
von Tizian, dessen Füße ganz nah vor den Augen standen, an denen
man durch die Fleischfarbe ein ziemlich derbes Quadratmuster des Damastes erkennen konnte. Trat man hinweg, so schien eine lebendige
Epiderm mit allerlei beweglichen Einschnitten ins Auge zu spielen.

Ift nun an einem solchen Bilbe durch die Feuchtigkeit ein Loch eingefressen, so lassen sie nach dem Muster des Grundes einen Metallstempel schneiden, überziehen eine seine Leinwand mit Kreide und drucken das Muster darauf ab; ein solches Läppchen wird alsdann auf der neuen Leinwand, auf welche das Bild gezogen werden soll, befestigt, und tritt, wie das alte Bild aufgeklebt wird, in die Lide, wird übermalt und gewinnt schon durch die Unterlage des Grundes eine Uebereinstimmung mit dem Ganzen.

So fand ich die Männer um ein ungeheures Bild von Paolo Beronese, in welches mehr als zwanzig solcher Löcher gefallen waren, beschäftigt; schon sah ich die sämmtlichen gestempelten Läppchen fertig und durch Zwirnsfäden zusammen und aus einander gehalten, wie in einem Spinnengewebe, auf der gleichfalls ausgespannten neuen Leinwand aufgelegt. Nun war man für Berichtigung der Dertlichkeit besorgt, indem

biese kleinen Fetzchen aufgeklebt wurden, die, wenn das große Bild aufgezogen würde, in alle Lüden genau passen sollten. Es gehörte wirklich die Localität eines Klosters, eine Art mönchischen Zustandes, gesicherte Existenz und die Langmuth einer Aristokratie dazu, um dergleichen zu unternehmen und auszusühren. Uebrigens begreift man denn freilich, daß bei solchen Restaurationen das Bild zuletzt nur seinen Schein behielt und nur so viel zu erreichen war, daß die Lüde in einem großen Saale wohl dem Kenner, aber nicht dem Bolke sichtbar blieb.

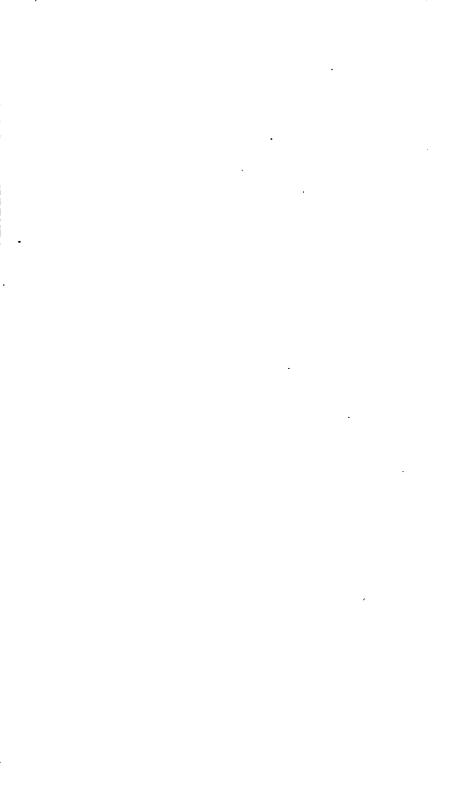

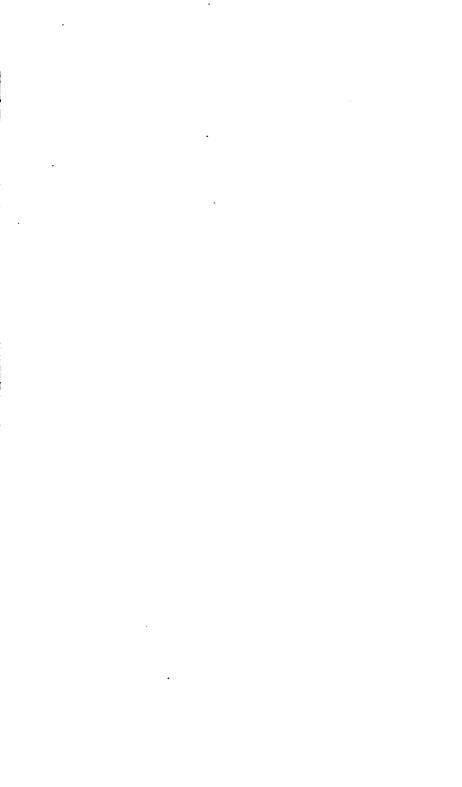

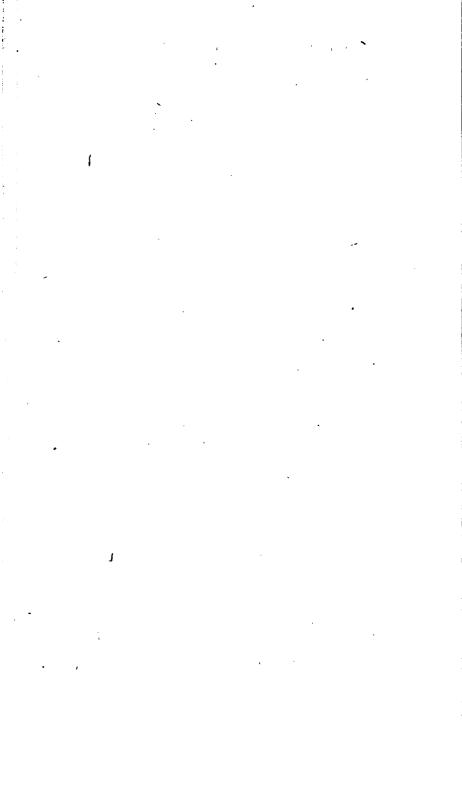

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | ME TO   |       |
|----------|---------|-------|
| Trans.   |         | TE TO |
|          | and the |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
| form 410 |         |       |





